

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

AP 30 .P77



Professor Karl Beinrich Raus of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo parsons
of Defroit
(87)

AP 30 P77

, . , . .

172.305

•

.

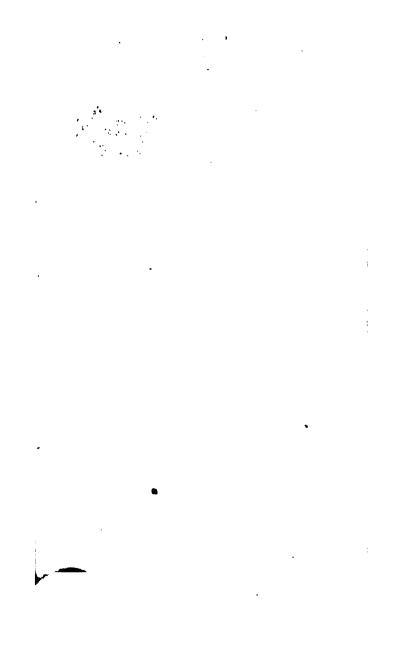

10018

# Politisches

# 3 0 11 T REGNE MICHAGAN nebst Anzeige MICHAGAN

nou

gelehrten und andern Sachen.

Herausgegeben

von

einer Gesellschaft von Gelehrten.

1836.

57fer Jahrgang. 1fter Band.
1. — 6. Monatsstud.

Hamburg, auf allen Postämtern. 1836.

# • .... . : : .

The state of .

.....

:

· •

•

# Politisches Journal

nebft Anzeige

**Bon** 

gelehrten und andern Sachen.

57fet Jahrgang. 1fer Banb.

1836.

1 Stud.

Ranuar.

1.

Blide auf ben Stand ber Politif beim Jahreswechsel 1835 — 36.

Lachbein ble Begebenheiten des Jahres 1835 unfern Lefern successed vorgeführt worden, liegt es uns ob, beim Jahreswechsel einen Blick ruckwarts auf dieselben, und somit auch einen Blick auf die nächste Zukunst zu werfen.

Benn bas abgelaufene Jahr keine von den großen Ratastrophen aufweiset, die Epoche in der Geschichte machen, so mussen wir uns um so mehr freuen, well dadurch die Hoffnung Nahrung erhält, daß det forts dauernde Entwickelungsgang in allen socialen und postitischen Angelegenheiten ein ruhiger bleiben werde. Mun erkennt unstreitig eine Neigung bei den Machtschabern im Bege des Friedens und der Neberlegung die Complicationen zu tosen, welche alletbings in hohem Wase annoch vorhanden find.

Wenn wir daher, in den Tempel bes Ja nus eins tretend, fein rudwärts blidendes Antlig ernft und bes dentlich finden, fowollen wir hoffen, daß fein vorwärts fcanendes Auge weniger getrübt und umwöllt erfchels

L ≠ nen

nen wird, und daß die an ihn ju richtende Frage, ob er feinen Tempel offnen, ober ichfiefen werde? gunftig für das Bohl der Menfcheit gelbfet werden wird.

Die Bauptbegebenheiten bes verfloffenen Sahres tragen burchgangig ben Charafter ber Stobilitat und ber Moderation in ber Politif an fich. Bierbin rechnen mir in Rranfreich die confequente Durchfuhrung ber Prozesse vor dem Pairshofe, die Befestigung der Regierungegewalt ber periodifchen Dreffe gegenüber, bas erfolgreiche Beftreben bas Dogma ber Bolts . Sous verainetat ju befeitigen, Die Borfict und Rucffict beim Ginareifen in Die Angelegenheiten Spaniens, befonders auch die Rube, mit welcher Krantreich ber aufbraufenden Radfoniden Dropocation bieber auss gewichen ift. In England fat ble flegreiche Reforme Dartei dennoch feine der obwaltenden Streitfragen auf die Spige geftellt. Die geniale Bolteberedfamteit D'Connells hat den ruhigen Bang ber Erbrterung beffen, was recht und beilfam ift, nicht gehemmt; fie hat vielmehr gezeigt, was fich in einer wohlorganifirs ten, gefunden Befellichaft ertragen laffe. Burde diefe irlandifche Beredfamfeit der D'Connells und D'Connors mit bem Dafftabe gemeffen, nach welchem man Die Rede des Raifers von Rufland beurtheilt bat, fo wurde allerdings die Moderation fic ftart durch felbe verlett fublen. Der conciliatorifde Geift bes Dels Bournichen Minifteriums hat fich nach den entfernteften Theilen des brittifden Reiches, nach Canada und Oftenbien bin, gleichmäßig gerichtet und wohlthatig, liberal im ebelften Ginne gezeigt. Das Bundnig mit Frankreich, an Intensitat und Gehalt gewinnend, ward bis dahin eine Burgfchaft des Friedens, fo wie es, wenn felbiger gebrochen murde, eine Burgichaft des Sieges fenn wird. Gelbft im Drient, in Derffen trat England mit feinem Rivalen, mit Rugland, Sand in Sand gehend, auf. Auch Die turtifche Frage, wichtig wie wenige andere, schien ungeachtet brohenber Bers wicklung, unter bem Ginflusse berieben Politit einer verschung, unter bem Ginflusse berieben Politit einer verschunk Die Annalen ber Justiz in Frankreich erwähnen allerdings großer Berbrechen, die annoch auf einen tiefgesunkenen Stand der Moralität schließen lassen, Dagegen hat der diffratische Geist unläugbar an Religiosität und Moralität sehr gewonnen. Das wider den Unsug der Lageblätter gerichtete Gesch ift zwar eine unerfreuliche Erscheinung. Der bewährte Charafter des Königs Louis Philipp ist aber ein solcher, daß man wohl ans nehmen muß, daß ein solches Gesch für jest sich als

eine traurige Dothwendigfeit bargeftellt bat.

Auch in Deutschland ift bas Borberrichen conciliaterifder Anfichten nicht zu verfennen. Der neiftvolle und erfahrene Leiter bes großen fablichen, combinirten Staates icheint ben Behalt ber englifden Regierunges Weife erwogen und erfant ju baben, und bie Stellung feiner Monorchie, fomobl binfictlich ber Turfei und Briedenlande, ale feibit auch binfichtlich Polene, nicht zu vertennen. Dreußen behauptet feine impofante, der Leidenschaftlichteir unzugangliche Ctellung und es leiftet ber Charafter, den es, auch mahrend Diefes Jahres, in allen feinen Bandlungen an ben Tag mieat. Burgichaft fur Deutschlande Rube und 11 n. ant aft barteit. Die Bufammentunft der Monarchen ift eine friedliche gewefen und Die Befardtungen berer, Die eine Coalition wider den Beften Europa's mitterten , haben fich nicht realifirt. 3m Innern Deutsche lands ift ein focialer Fortidritt erfennbar, welcher unter andern in ber Ausbehnung bes Bollverbandes wohlthatige Rrudte zeitigt, im Allgemeinen aber durch eine großere Milde gegen die abirrenden, jugendlichen Elemente und durch ein verfohnlicheres Ertragen abweichenber Unfichten fich fund giebt. Dur in Baiern begegnen wir Begenftanden, Die wirkliches Bedauern, icbod

jeboch um fo menliger Beforgnif erregen, ba ber gorts foritt ber bortigen Bevolterung in focialer und intels lectueller Entwickelung, burch fo manche Beftrebungen feines Monarchen, bereits aus früherer Reit, geforbert Die fruhern Wahrftoffe Mittel- Deutschlands worden. icheinen mehr ober weniger beschwichtiget, und bie beffern Rrafte geben ben rubigen Bang ber Beranbile bung gur neuen Regierungsform und Beife. Gleiches gilt von ben constitutionellen Stagten Mords Deutschlands, in welchen ber aufgeregtere Beift fic ber Induftrie und ber Entwickelung bes außeren Lebenss Elements zuwendet. Ginen erfreulichen Anblick ges mabrte uns bas Schickfal Sachfens, meldes bemeilet, wie fehr beutiche Bolter geeignet find auf der Bahn genngfamen Gludes fortzufdreiten. Rein hervorfte: denbes Ereignif hat bie Beffrebung gur Bervolltomms nung bes materiellen Dafenns, in welcher Regierun: gen und Boller Deutschlands fich gemeinfam bie Band Muf biefer Babn rubig porzubringen. reichen, geftort. dazu bedarf es nur ber Entfernung storender Eins ariffe. Dies vorausgefeht, ift die Rube Dentichlands jest mehr gefichert als je, und felbft bie fruber aufgeregte Schweis icheint im Laufe Diefes Jahres ben Berth friedlicher Ausgleichung inne geworden zu fenn.

Bom beutschen Bunde barf man nur Gutes melden. Wenn gleich bas Gedürfniß der Thatigteit und Rugs leistung eine größere Wirksamkeit besselben hervorgestusen, so ift derselbe bennoch im Ganzen dem Charafter treu geblieben, der ihm als Organ hochst verschiedens artiger Elemente, zugewiesen ift. Die Tendenz, auf dem Gebiete der intellectuellen Bildung und Litteratur eine größere Botmäßigfeit zu üben, hat sich deutlicher als bisher ausgesprochen, und es steht zu hoffen, daß nur vorübergehender Anlaß dazu da senn wird. Insebesondere ift es zu erwarten, daß das Streben, die Litteratur, namentlich deren außeres Fundament und Material,

ben Buchfanbet, unter bie Gewalt eines Zwanges, einer Bunft ju bringen, nicht wird goutirt werben; fonft maffte man ber beutiden' Schriftftellerweit ein noch folimmeres Prognoftiton fellen, als fic aus ben biebiafrigen Defericeinungen entlebnen laft. Hebris gens ift in bem gangen Berbanblungsagnae, fo weit er bem größeren Dublicum vorliegt, eben fo wenig als in ben politifchen Ericeinungen ber Grofitaaten, im gend etwas hervorgetreten, was auf eine Mobification ber beutiden Bundes . Politit und ber aufern Rorm berfelben ichließen ließe. Gelbft in bem ungehofften Ralle ernfter Collisionen in ben mefentlichen Elementen Europa's, laft fic nur ein webltbatiges Birten bes Bundes, in dem feinem Beftande jum Grunde liegens ben abwehrenben Geiffe, prafumiren, und zwar fo lange, ale eine beharrliche Abmeifung aller Storung burch feftes Rufammenhalten mbalich ift. Bon quter Bors bedeutung für biejenigen fremben Staaten, bie nur theilweife gum beutiden Bunde gehoren, ift es allers bings nicht, baf Solland nur fo geringen Bortheil Davon gehabt hat, baß es eine Einheit mit bem fo machtigen beutiden Bunde bilbete. Man ift badurd auf die Ungutraglichfeit folder theilmeifen Einigung anfmertfam gemacht morden, und es ift allerdinas ane junehmen, baf fie gelegentlich burch bie Dacht der Ereigniffe, wenn nicht burch Heberlegung, gehaben werden wird. Solland aber, welches unter diefer Ungutraglich feit gelitten bat, ficht annoch in feines provis fortichen, Die Ausgleichung abweisenden Stellung. Benn Diefe fcon feit Jahren Staunen, Ditgefühl erwedte, fo giebt beren Fortbauer ju fehr ernften Bes tractungen Anlaft Dan ift feit undenflicher Beit nicht gewahnt die Bollander ohne lieberlegung handeln ju feben; in der Berechnung, nicht allein ber Sandelse Conjuncturen und der fingniziellen Kragen, fondern auch ber politischen Combinationen, mar Solland lange Deifter.

Meifter. - ift lange ben meiften Boltern voron ge-Es ift baber nicht mobl an vermutben baß es einer, anicheinend thorichten Bolitif, nur aus beharrs lichem Sigenfinn und aus Moneigung wiber bie Landse leute, welche icon feit ber Befrejung im fechezehnten Stabrbundert von ihnen abgefallen find, blindlings fich bingegeben haben follte. Bielmebr muß man annebe men, baß bie bollandischen Staatsmanner, baf ber Ronia und feine Rathe, Ereigniffen entgegenfeben, die ber Welt febr unerwartet tommen mufiten. bierin fehl gerechnet, mochte fich im bevorftebenden Jahreelaufe ergeben; jedenfalls wird Bollands Rolle und Stellung nicht beneibenswerth fenn, und gang Europa, vielleicht die gange Machwelt, murbe es ibm Dant wiffen, wenn es, bem Unvermeiblichen fich fus gend, eine Ausgleichung unter etwaniger Bermittelung bes deutschen Bundes annahme, welche großes Unbeil von ihm abwenden tonnte, - indeß es erheblich gros Bere Bortheile, Belgien gegenüber, doch gar nicht ers reichen tann. Sollands Lage mar eine verzweifelte in ben Augen der Belt vor einem Jahre; fie bat fich um nichts geheffert. - Db fich biefe Lage vor bem Auge des tundigen Sollanders anders ausweise, muffen mir Dabingeftellt feyn laffen. Daß Belgien bedeutend von feinem Taumel und Raufde gurucktommt, bat fic and in Diefem Jahre bestätigt; aber bas Gefchebene fann es nicht ungeschehen machen, und fo muß es mobi in einer Unabhängigfeit verharren, die es tolirt und iedenfalls febr toftbar ift.

Auch in Opanien, dem einzigen Lande Europa's, mo jest Arieg geführt wird, haben die Elemente des Friehens und der socialen Steigfeit demnach die Obershand. Die Parteiungen, die egoistischen Blendwerto find einer wohlthätigen und überraschenden, socialen Bewegung des Ganzen gewichen, welche zum Zwecks hat, für Opanien die Stellung Frantreichs nach der

Ratastrophe

Rataftrophe von 1830 ju gewinnen. Beboch biebties babingeftellt, ob die Mation eine folde Daffe morge Hicher und intrllegtueller Elemente in fich faffe, baf fie das Bibrige an unterjochen ober auszuscheiben im Stande mare. Der Einfing ber beiben großen Bulfa machte ift allerdings ein bochk mobithatiger; aber Det Sparter ift au ftols und ju befangen um bas frembe Bute millig aufzunehmen. Erwarten mie von bes ungemiffen Butunft, ob Spanien bennoch fein Sit von Kranfreid ju ermorten, fich ihm ichlieftich in die Arme Bu werfen genothigt werden wird. Gpanien tann mur baburd geminnent benn bie geiftige Ouperioricas Rranfreiche ift entichteben und ber Kortfctitt bes auf fich felbit beich rantten Openiens fele gweifelbaft. Die Rube und ber Fortgang Dortugals mabrend biefes Rabres haben es practifc bemiefen, welche Sache bort Die beffere war. Dennoch find bie Rrater bort nicht får, erlofchen ju achten und die Regierung einer unet fahrenen, ber feften Leitung entbehrenden Roniging tann für die Butunft feine Bemafer leiften. lifder Diplomat, welcher im Stande mare die llebera fiedelung englischen Capitals zu leiten, und die vollige Bingebung ber Regierung fur fich und England gu geminnen, marbe unftreitig eine Bobitbat får bas fcone Land abgeben, beren es in den fleinlichen Intriguen fur und wider England jett entbehrt. Der lette Dinifterwechfel ift tein entfcheidendes, wohl abet ein far den Fortidritt zeugendes Ereigniff, und bilbet wahricheinlich nur ein Proviforinm, bis die Bermahs bungsfrage entichieden ift. Stalien ift in feinem gerviffenen Ruftande verharrt; Die alten Marimen haben wieder feftere Burgel gefaßt; ber heilige Stuhl aft tes Raurirt und Die Dufterherrichaft bes weltlichen Regis ments bes Bapftes ficht jest unangetaftet auf ben Ruis nen Roms. Der Carbonarismus hat wenige Opfer gegablt und auch vom beutschen Regimente ift Milbe ber

ber Strenge zugesellt. Ungewöhnliches schien bas Ronigreich Sarbinien, und Sarbinien felbft, zu ber wegen. Man glaubte die Escabrille, die Gegel vom Bordwind geschwellt, an den Ruften der pyrenkischen Salbinfel ftranden zu sehen; es durften die ernften Nebungen auch nicht ganz zwecklos gewesen seyn, obe gleich sie dem D. Miguel eben so wenig wie D. Carlos

Dauernden Eroft gemabren tonnen.

Die hot fich bas Streben nach Ginigung, welches Stalien unlangft fo tief bewegte, meniger ausgefprochen als im verfloffenen Jahre. Diefe negative Ericheis mung ift mertwardig, weil fie bas Borberrichen bes Rabilen Moments, wie wir es allgemein gefunden haben, für diefen fonft fo beweglichen Theil unfers Continents, bemahrt; - merfwurdig aber auch, weil fie mit bem Binwelfen ber einigenden Richtung in Deutschfand coincidirt, me bas junge littergire Deutschland, unterbruckt, wie es im Reime marb; mur als eine fcmache Afterbluthe ber frabern, mehr - reellen Richtungen bes beutiden Enthufasmus fic bars Ob die giovine Italia gang vermetet fen ? - ob in Stalten, wie in Deutschland, ein gesunderes, practifches Urtheil über bas, mas erreich bar ift, gereift fen? - ober ob die gleich zeitige Ericheinung ber Unterbruckung aufonischer und teutonischer Richtung ber vorforglithen Rraft ber Regierungen, befonbers Derjenigen, die in Stalien, wie in Dentschland bas erfte Bort bat, beigumeffen fen ? - Dies muffen wir Dabingeftellt fenn laffen. Soffen wir vorerft, bag bie Beftrebungen die Bemmniffe außerer Cultur and in Stalien zu befeitigen, ben außern Bobiftand fefter zu granden, Sumpfe auszutrochnen, Canale ju graben n. f. w. andauern und erwarten wir eine moralifche Biebergeburt unter Berbaltniffen, die jest noch nicht vorhanden find.

Auch Griechen band icheint, wenn gleich durch

politische Biebergeburt gunftiger gefelt, von der moralischen noch sehr fern. - Rur das Einversständniß aller Großmad, te in den conservativen Principien scheint es vom Untergang ju retten. Ob fie die Zukunft dieses, so widerspenstig sich erweisenden Staats, ju sichern sich bewogen sinden werden? — Die Mandigkeites-Erklärung hat natürlich die Gahrkoffe nicht beseitigen können. — Ob es dem gebhern Unsehen des Baters gelingen wird die Beschwörung übler Geister, die er als Reprasentant der Schuhmachte unternimmt, zu volldringen? — es ist dies leider zu bezweiseln, denn die Griechen sind, besonders für deutsche Gerrschaft, ein noch widerspenstigeres Element, als die Italiener und nur die Franzosen sind geeignet ein griechisches Reich in Ordnung zu halten.

Ein anziehendes Schauspiel zeigt uns beim Jahrreswechsel Algier, wo die Civilisation hoffentlich einem exfolgreichen Sieg über die Barbaret davon tragen und Morda frika im Spiegelerkennen wird, was ihm bes vorsteht. Interessant ist der Erfolg auch für Deutsche land, weil von hieraus unmaßzeblich die Colonisten zu erwarten sind, welche jest vergeblich sich dem fernen Westen zuwenden. Wöchte das Einverständnis Engelands und Frankreichs dahin mirken, daß die großen Erdume Napoleons sich realistren und der herrlichste Landstrich der unbekannten Welt einer Regeneration durch die vereinten Kräfte der Civilization entgegengebe.

Die Eurfei, welche, bem sonstigen Sange ber Dinge zuwider, gleichsam nur durch Riederlagen fich verjängt, scheint bennoch vergeblich ihrem aleen Körper Lebenssäste ber neuen Zeit zuzusühren. Das Reformstreben Mahmuds scheint bes Geistes zu erzwangeln, welcher allerdings nur aus bem Christensthum die Menschheit anweht. Zwei Staaten, (Grieg Genland und driftliche Bolfer aller Art einerseits, andererseits das ottomanische Reich) auf einem und bemselben

bor Strenge jugesellt. Ungewöhnliches schien bas Ronigreich Sardinien, und Sardinien selbst, zu ber wegen. Man glaubte die Escadrille, die Geget vom Bordwind geschwellt, an den Kuften der pprenkischen Salbinsel ftranden zu sehen; es durften die ernken Uebungen auch nicht ganz zwecklos gewesen seyn, obe gleich sie dem D. Miguel eben so wenig wie D. Carlos

Dauernben Eroft gewähren tonnen.

Die bot fich bas Streben nach Ginigung, meiches Stalien unlängft fo tief bewegte, weniger ausgefprochen als im verfloffenen Jahre. Diefe negative Ericheis mung ift mertwurdig, weil fie bas Borherrichen bes Rabilen Moments, wie wir es allgemein gefunden haben, für biefen fonft fo beweglichen Theil unfers Continents, bemahrt; - mertwurdig aber auch, weil fle mit bem Binwelfen ber einigenben Richtung in Deutschfand coincidirt, we das junge fitteraire Dentichland, unterbruckt, wie es im Reime warb; pur als eine fcmache Afterbluthe ber frabern, mehr reellen Richtungen bes beutiden Enthufigsmus fic bars Ob bie giovine Italia gang vermetet fen 2 - ob in Stalten, wie in Deutschland, ein gefunderes, practifches Urtheil über bas, mas erreich bar ift, gereift fep? - ober ob bie gleich zeitige Ericheinung ber Unterbruckung aufonischer und teutonischer Richtung ber vorforglichen Rraft ber Regierungen, besonders Derjenigen, die in Stalien, wie in Deutschland bas erfte Bort hat, beigumeffen fen? - bies muffen wir Dahingeftellt feyn laffen. Soffen wir vorerft, bag die Beftrebengen bie Bemmniffe außerer Cultur auch in Stalien zu befeitigen, ben außern Bohlftand fefter zu granden, Sumpfe auszutrochnen, Canale gu graben n. f. w. andauern und ermarten mir eine moralifche Biedergeburt unter Berhaltniffen, die jest noch nicht vorhanden find.

Auch Griechen fand icheint, wenn gleich durch politifche

politische Biebergeburt gunftiger gefellt, von ber moralischen noch sehr fern. Rur das Einversfändniß aller Großmad te in den conservativen Principien scheint es vom Untergang zu retten. Ob sie die Zutunft dieses, so widerspenstig sich erweisenden Staats, zu sichern sich bewogen sinden werden? — Die Mandigteites Ertiarung hat naturlich die Gahrstoffe nicht beseitigen können. — Ob es dem gebßern Unsehen des Baters gelingen wird die Beschwörung übler Geister, die er als Reprasentant der Schuhmachte unternimme, zu volldringen? — es ist dies leider zu bezweiseln, denn die Griechen sind, besanders für deutsche Gerrschaft, ein noch widerspenstigeres Element, als die Italiener und nur die Franzosen sind geeignet ein griechisches Reich in Ordnung zu halten.

Ein anziehendes Schauspiel zeigt uns beim Jahe reswechsel Algier, wo die Civitifation hoffentlich einem exfolgreichen Sieg über die Barbaret davon tragen und Norda frika im Spiegelerkennen wird, was ihm bes vorsteht. Interessant ist der Erfolg auch für Deutsche land, weil von hieraus unmaßgeblich die Colonisten zu erwarten sind, welche jeht vergeblich sich dem fernen Westen zuwenden. Röchte das Einverständnis Engelands und Frankreichs dahin wirken, daß die großen Erdume Napoleons sich realisiren und der herrlichse Landstrich der unbekannten Welt einer Regeneration deutsche die vereinten Kräfte der Civilization entgegengebe.

Die Türkei, welche, dem sonstigen Gange der Dinge zuwider, gleichsam nur durch Riederlagen fich verjängt, scheint dennoch vergeblich ihrem alben Körper Lebenssäfte der neuen Zeit zuzusühren. Das Resormstreben Wahmuds scheint des Geistes zu erzwangeln, welcher allerdings nur aus dem Christensthum die Wenscheit anweht. Zwei Graaten, (Griea Genland und christiche Voller aller Art einerseitst, andererseits das ottomanische Reich) auf einem und dem einem einem und dem einem einem

bemfelben Ferritorio, find ichon an fich eine nicht aufs ibsbark Ungulafigfeit, und man kann baher sedenfalls wiffen, daß der stotus quo hier nicht auf die Dauer hattbar fen. Es tommt hiezn daß, bei etwa entflehem dam größurn Conflict, der Boophorus das fenn wird, was einst der Sund, und bei foldem Conflict wird tämiderbringlich inchr als die türkische Flutte zu Brunde gehen. Richten wir daher ungern Bied in der Fufunkt auf die Bordatellen; als dem Barometer fat den Boltenstand der vollvischen Atmorphäre.

Rufland und Dofen! - Bie gern wandten mir unfer Unge ganglich ab von biefem, um nur'bie Doffs mang auszusprechen, baf Benes auf bem Dfabe mos radiider und materieller Entwickelung, fich felbit ges nugend, vormarte ichreiten merte. Dolen ift nicht altiflich, und wird es ichwerlich werden. Estfers mbert, und die Legalisation und Durchführung diefer Erebernna burch Die et aene Erflarung, und vermage eigener Dadtwilfommenbeit, ift bas hervorftedenbffe und in feinen Rolgen fruchtbarfte Ereignif, meldres wir and ber neueften Geschichte Ruflands hervoraubes Denn jener Ergalifation eines neuen ben haben. Befistitets, ber factifd vorhanden ift, (im Gegenfas bes frubern, in ber Biener Acte begrundeten ) fehlt annoch bie Sauction, die Anerkennung abfeiten ber Brofimachte, meiche bas Bolfevrecht machen. . Ob es beren bedarfe ? - ob diefe Legalifation abfelten ber Grofmachte, erfolgen? - oder ob fle beftritten merbe ? - wie vermogen wir biefe gragen einer Bentilation gu unterwerfen. - Binfichtlich ihrer ift bie Beidichte ber einzige competente Richterfluhl, deffen Enticheibung wir nicht vorgreifen wollen, - und avar um ip meniger, ba ihr Ausipruch nicht lange ausbleiben burfte und wir baber bas beginnende gahr als eins ber inhaltichwerften unferer Beitgefdichte ermarten muffen.

Ebe toir und von Mickland weiter wenden, andfon wir eines Umftandes Erwahnung ehnn, welcher für Die Bandelewelt von Gewicht ift. In Rufland but feit mehreren Sahren Mangel infolge ich lechter Ernten geberricht. Bir umfaffend auch bas Bebinfnin nes worden mar, fo hatte biefes bennach nun ben numerfe tichften Einfluß auf die europaifden Rornpreifet: ch geht baraus bervor, bag Runtanb ber vermittelnten Bandelemelt ein unglaublid unangangliches Beregie barbietet: benn es hat fich nicht einmal bem bringentie Ren Bedurfnik bes Unentbebrlichften gefilat. Rie feben bierin einen Beweis feiner: Ifolirung: von Em ropa, melder Bemeis burch bie Berbote bes Anfens balte feiner Dagnaten im Auslande and der Emeide tung privater Erziehmasanstalten ich graftenittich: bes statiat wird.

Das Zusammenhalten birfes Riefentbrpers, doffen Beftandtheile maffenhaft fich icheiben, macht ber Postlitt feiner Regierung Shrep -- bie Shre zu verunbgent und zu leiften, was unglaublich ficheint.

Scandina vien — ift gendliche; — glücklicher als es je gewesen. Die rußige Haltung Och wurdene charafterifirt feinen Monarchen, wirde das Enipare blüben Korwegenst der RutimoChru macht: Des Rufand beiden vereinten Reicheitst nin feliher, daß mach wänschen miß, en möge; von ieder Antaltropheinische und panschen mehr geistigen Gehalta geben, weicher: schen mernischen nat mat nom hohen Nordendem versundenen Enroppischiche Lebensadern zugesiftet hat.

Danemar tigentest die Seanungen, welche eine gubige Empfanglichkeit fund Beffirengebitet, al Beck alten Zuftande fich entmindend, ift der Forefchriebin allen Dingen bemerklicht undeftellichten von geiftigeim Ind tereffen und Gegenftanden die Rebe ift, annoch ause

meifet,

meifet, icheint unter bem Einfluffe boberer Dilbunge. momente, in Etwas umgeftimmt ju werden. erftmalige Aufammentreten von Dannern, Die bas Bolt auf ben Ruf bes Monarchen gemahlt, wird bies Bahr ruhmlich in ber Beichichte beffelben auszeichnen. Die wohlthatigen Rolgen hiervon gur Anrequng bet Denffraft ber Dation, find unvertennbat; benn jeht eeft bildet fic ein Organ fur Die offentliche Meinung aus, welches, wenn gleich unvolltommen im Beginn, fich ferner au entwickeln nicht unterlaffen werben wird. Die erfte Zeit ift die ber Prufung, ber Abmagung und Odabung fraber unbefannter Rrafte und Rahigteiten. Do wie aber ber Reim fur Gemeinwohl mirtlich gus genommen, bat man Bornrtheile und Antipatficn fdwinden feben, Die einer unvolltemmneren Reitformas tion angehoren; - und ba ift es benn nicht wenta ers freulich, baf bie Bufammenfebung und bie Wirffamfeit ber erften banifchen Stanbeverfammlung und ber Beift, welcher in ihr praftbirt, nicht allein großen Ins flang und freundliche Buftimmung in ben beutfchen Ebeilen bes Reichs gefunden, fondern auch ein Bins Dungsmittel für alle Theile neworben ift, beffen man fich, in ber Art, nicht verfah. Die mobiwollende Uns befangenheit, mit welcher bas in Rothichild prafibirende Mitglied, welches in fonft loblichem Gifer für Die Prefis freiheit, Schritte bermrgerufen batte, bie Gr. Daf. unangenehm maren, von 36m Gelbft bet Standeters fammlung beigegeben warb, wird ein unvergefliches Zenanis des Beiftes fenn, welcher in der Eroffnungs. rede Derfted's ausgesprochen ift. Ochließen wir baher Dies Runbaemalbe mit ber Ruverficht, baf bes biebern Ronigs Intentionen in dem bevorftehenden Sabre fic mehr und mehr realiftren und inneres wie anferes Black in fteigenbem Dage bem Lande ju Theil mers ben mbae.

II. .

Benn wir in bem verhergebenden Ruckblick Frants reich und England nur wenig erwähnt, fo gefdab dies fes, weil mir bei ber fernern Betrachtung, ob nemlich ein europaischer Rrieg indicitt fen? - auf diefelben jurudfommen mußten. Beide find nemlich bie eins flufreichften Bestandtheile bes enropaifchen Staatene bundes und von ihnen geben die pradominirenden Drincipe unferer Geschichte aus. Os mar es bereits vorber; unendlich mehr aber jest, da fie nicht mehr ifolirt wirten, vielmehr der Begenfat berfelben auf. geloft ift, und burch ihre Berbindung eine ungefannte Rraft entwickelt wird, deren Uebergewicht in ber politie fchen Ordnung mehr und mehr erfannt werden wird. Manche Politifer find noch geneigt diefe Berbins dung für unnationell, bei beiden Boltern fur ein Unding in den Augen beider Mationen au halten : andere feben in ihr nur ein prefaires, funftliches Erzeugniß ichlauer Diplomatie, welches beim leifeften Anbauche ber Begebenheiten gerfallen muffe. Heberhaupt aber glaubt man , daß nur momentane Intereffen bas Band gefnupft, ifolirte aber es ficher trennen werben. Alle Diefe Polititen ieren gar febr und boben bie Runs Damente Diefer Berbindung nicht erfannt. Die Lebens. Drincipe, felbit bes neuern Staatslebens, find in berfelben verfdmolgen. Die Revolution und die Reform find homogene Begebenheiten. Beide haben bas nas tionale Element vorangefteft. - Gleiche Zwecke rufen gleiche Intereffen hervor und alle fruberen. widerfires benden Empfindungen find durch ein überaus ftartes Band, das der Ichtung, gefeffelt. Die Berbindung Granfreiche und Englande tragt daber alle Clemente Des Beftandes in fich und fann nur momentan aufboren. im Begenfaß fruberer Zeit, ba fie nur momentan eine Die Entwickelung ber reprasentativen, conftitua tionellen Staatsordnung ift gemeinsames, bochft reelles Des

Beftreben berielben geworden, welches fie, ohne Ums malsima ber Ordnung, nicht mehr verläugnen fonnen. Bei aller der Moderation und confervativen Richtung, bie wit auch bei ihnen im abgelaufenen Jahre vorheres fchend gefunden haben, ift jenes Beftreben in farter Thattateit mirtiam. Die Meugeftaftung ber pores naffchen Balbinfel war ihre Aufaabe fur bas verftoffene' Jahr, und ift fie nicht vollständig gefofet, fo ift boch feber ftorenbe Ginfluß anderer Richtung erfolgreich andgeichloffen. Diejes politive Beftreben ift burdf einen Tractat beficaelt; es ift Bulfe gefeiftet und ber Rortfdritt ber fvanifchen Ration ju bemfelben Biele Me fiditlich und bermafen geforbert, baff. wenn nicht anfiete Rataffrophen einereten, ober die Clerus Partef tine Bemegung in iffrem Sinne im Bolfe bervorzus tufen vermag, ber carliftifche Rampf febr bald beenbigt

fevr muß.

Die Erfahrung hat gezeigt, baf ein Minifteriums Bechfel, fetbft ber ungunftigften Urt, (ale Bellington ellitrat ) bas Einverstandniff ber beiden westlichen Dadte auch nicht im geringften ju mobificiren vermochte. Undrerfeite behauptete man, bas Minifterium Rrantreichs habe fich im Laufe bes Sahres ber bftlichen Politif immer mehr und mehr zugewandt, und fich' bemuft, der Bewegnng in Spanien eine bem Abfolutienus weniger ungunflige Richtung ju geben - und unter ber Band ben Dedtenbenten zu begunftigen Dun At fogar mit feinen Befchufbigungen fo weit ges gangen , Die offentundige Confequent und die vermitz telnde Beisheit der Dofitit des Konias ber Rrangofen anntaffen und ihm Grundfast beigumeffen, Die er ein kinges Leben hindurch verläugnet hat. Aber das Jahr ift nicht abuelaufen, bevor diefe Borbringungen ganglich wiberlegt worben und man fann es als ausgemacht anfeben, daß Kranfreich der conftitutionellen Ordnung At Opanien fich eben fo fraftig annehmen wieb, als es einst

einst Belgien in Schus nahm. Dan hat geglaubt, daß an jenem vulfanifden Beerde ein europaifcher Rrieg fich entjunden merbe; - nomentlich bag Rugs land es beabsichtige zu gelegener Stunde fich in Die fpanifche Rrage einzumifchen, inebefondere baf es fic mit gleichgefinnten italienischen Regierungen verftans bigt habe, und noch neuerdings Sardinien vorfchiebe, nm ernstlichen Rampf zu engagiren. Dan barf ans nehmen , daß diefe Sappositionen grundlos find, aber Doch nur in dem meitergehenden Ralle Realitat gemins nen tonnen, wenn auf anderer grofferer Brundlage ein Rampf zwifden bem Often und Beften eingeleitet Eine vereinzelte Unternehmung Ruße werden follte. lands und feiner affidis ju Gunften Spaniens marbe gar ju leicht icheitern; ber Bebepuntt liegt ihm gu fern, und murde auf dem unfichern Clemente, ber Gees burdaus feine Bafis und Reftigfeit erlangen tonnen. Budem murde Defterreich einer folden Unternehmung nicht forderlich fenn. - Benn es gleich mit ber Um: geftaltung Spaniens fich nicht befreundet bat, fo bat es doch eine ju gereifte Erfahrung über den Berth eines guten Bernehmens mit Frantreich und England, und es weiß ju aut, bag ein jufagendes, vollerrechtliches Berhaltnif mit conftitutionellen Staaten leicht aufs recht zu halten ift, als baß es feine Rube durch einen Principien: Rrieg gefahrben follte. Gelbft bann marde es in einen folden vermuthlich fich nicht eine laffen, wenn auch Stalien bemnachft nochmals bas Beisviel Spaniens nachahmen follte. Die Beife, mie bie Befehung Ancona's ertragen worden , giebt einen Ringerzeig über die fluge Duldfamteit Defterreichs. welches nicht vertennen wird, daß es vorzugeweife bes rufen und auserfeben ift gegen Rufland ein Begens gewicht zu bilben, namentlich aber, bei eintretenber Aufibjung bes turtifchseuropaifchen Reiches, Erbe ber Berrichaft beffelben zu werden, welches natürlich nur durch Dol. Journ. Januar 1836.

burd die vereinte Mitwirfung bes weftlichen Europa's au erreichen ift. Es ift mahricheinlich, baf Defterreich Ach Diefer Cachlage und Des ihm zugemielenen Zweches mahrend der Diesighrigen Berhandlungene ob bem ruffifden Ginfluffe in ber Turfei mittelit Gemalt ber Baffen zu begegnen fen ? - Deutlicher bewuft gewors ben fevn merbe, und mir durfen baber einer Alliang, ober weniaftens einer ftillen Befreundung deffelben mit Rranfreich und England entgegenfeben. Db aber bie bereits lange feimende Collifion wegen bes Schickfals ber Pforte jest bervorbrechen merde, ift febr ameifels haft und mochte von dem Berhaltnif der Dforte au Sprien und Acappten, fowie von dem Leben Dabmuds abhánaen. Mur fo lange, als in diefen Rucfichten eine ardfiere Storung ausbleibt, mird auch ber status.

quo im Orient erhalten werben tonnen.

Benn feder Rrieg, insbefondere aber ein großerer europaifcher, ein fo großes Uebel ift, baß fcon bie Borftellung bavon die Bemuther beunruhigt, fo fühlt man fich aufgeforbert Die Beforaniffe por felbem au Berntreuen, und ben Benuf bes Rriebens burch ungeis tige Befürchtungen nicht zu verfammern. Ructficht ift bas Refultat obiger Ermagungen febr bes friedigend, und es wied im Allgemeinen burch bie Meberteugung bestätigt, baß die Regierungen über= haupt von der Liebe jum Rrieden, von der Rothwen-Digfeit benfelben auf alle Beife zu bemahren, burchs brungen finb. Da nun die Bauptbefürchtungen von Prantreich ausgehen, fo muß es uns ju großer Beruhigung bienen, daß beffen Monarch des ehrenden Beinamens bes Dapoleons bes Friedens fic bisher burch Michts unwerth erwiefen bat, und ein Rrieg Seinerfeits nur jur Sicherftellung des Rriedens wird geführt merben. Es beruhigt uns ferner ber Binblid auf Die Rinangen faft aller Staaten, welche gebieterifc fich großern friegerifchen Unternehmungen Kindernd

Binbernd ober boch beichwerend entaggenftellen. Alleri Binas ift es nicht unmbalich, baf beraleichen bringliche Betrachtungen ber Leidenschaft, bem feften, auf einen Les bensamed gerichteten Billen, und ber Boffnung bes Bir ichließen aus Diefem Alleni Dieges meiden. baft bem Ausbruche folden Rrieges fich ungemeine mes ralifde Binberniffe, und auch fonft tiefeinateifende Bedenflichkeiten entgegenftellen ; - baf aber , wenn Biefe unglicflichermeife übermunden murben, ber fo fart gebammte Strom mit einer Gewalt bervorbrechen tonnte, melder Dichte in ber Beidichte zu vergleichen fenn mochte, felbft nicht bie furchtbate Epoche, welche noch in aller Erinnerung lebt.

Bei ber Betrachtung ber fich verwickelnben Gingels verhaltniffe, tritt une bas ber Bereinigten Stage ten au Rranfreich entgegen. Babincht von einer, und wohl etwas Beig von ber andern Gette haben eine Complication herbeigeführt, beren Ochlichtung vom vermeintlichen Chraefuhl beiberfeite ber Gewalt in bie Bande gelegt wird. Gin Rrieg gwifden Morbi amerita und Frantreich mutbe eine Immoralitat fenn, ber tiefeingreifenbften Urt, von welchet aber bie gange Sould auf Mordamerita laftet. Bir gemahren bier leiber, neben bem vielen Buten, welches fich bort eine gefiebelt, Reime eines Capismus, einer Beldjucht, mit moralifder Ungebunbenheit gepaart; Die, bem Bange gum blinden und todten Glaubenseifer gegenübet, noch greller fich geltend machen. Der Staatsichat hat einen enormen Ueberfduff, und eine Belegenheit aus ibm au fcobbfen, wird bei Bielen febe moralifche Rude ficht aberwiegen; Partelungen ferreißen bas Junete ber neuen, icon alternden Belt. Der mit bet intens fiveften Bitterfeit geführte Streit der Abolutioniften und ihrer Begner, Die ihren Oclavenbefit gefahrbet feben, ift bas betrübenofte Phanomen bes abgelatifenen Sabres. Auch in bem Streite um die Unflebelung Det

der mericanischen Proving Teras erscheinen bie Ameria Es ift baber mohl moglich, baff faner nicht tabellos. ameritanifdie Staatsmanner es nablich finden, ben zerftorenden Rraften einen Ableitungs . Canal angus meifen. Dan ficht leicht, daß bei einem folden, durch zwei begutigende Borte ganglich zu beschwichtigenden Conflict mit Rranfreich aller Bortheil, fomohl ber mos ralifde und politifde, als der phylifde, auf Seiten Rraufreichs ift. Die Heberlegenheit feiner Marine ift aufer Krage und es ift wohl moglich, daß die füdlichen Provingen Mordamerita's, in Folge der trennenden Momente, in nabere Berbindung mit Granfreich treten Eine Analogie mit bem Unanhangigfeites Rriege findet nicht fatt; denn England wollte Dord. amerita erobern, movon jest feine Rebe fenn mird. So viel ift gewiß, daß ein folder Rrieg, welcher bas Schauspiel einer faunenerregenden Undantbarfeit dars bieten marbe, eine nationelle Buftimmung in Amerita nicht finden wird. Es ware der Dube werth Lafapettes Entel in Amerita landen ju feben um der Agreffion, melde jedenfalls von dort ausgeben wird, entgegenaus Es tann aber folder Rrieg fcwerlich mit europaifchen Conflicten fic freugen; treten biefe ein, wird jener leichte Erledigung finden tonnen, und an ein offenfives Bundnif Ruflands mit Mordamerita barf man, als an eine widerfinnige Ericheinung nicht glauben. Daß von Seiten Morbamerifas Die Band au einer, auf teinen innern Rundamenten gebauten, auf Deftruction gerichteten Alliang geboten merben tonne, ift zwar nicht zu bezweifeln; ein Gleiches ift aber nicht mit Rufland der Fall. Es fcheint auch, baß tiefe beiden Staaten einander wenig nugen tonnen. Rufland tann Amerita bochftens eine Infel im Mittele meere gufagen, - ohne Bemahr, bag die Rufage fic erfullen laffe. Bir feben alfo, daß ein Rrieg Rrants reichs mit Mordamerita nicht zu den gang unerwartes

ten Ereigniffen gehoren, jedoch mit einem enropaifchen Rriege nicht leicht coneurriren wirb. \*)

Ru ben faillanteften Erfcheinungen ber Begenwart muffen wir die Bitterfeit rechnen, welche in bem Tone ber gelefenften Dublicationen Engfands und Rrants reiche über Rufland vorherricht. Die Ochmanngen negen den Autofrator des Riefehreichs haufen fic ders maken und find mit fo unedlen Meugerungen vermifcht, baß fie ben Charafter abfichtlicher Provocation annehe Diefe Ericeinung beunrubiget allerdings : beun fe geht von fonft accreditirten Blattern aus ; fie miebers folt fich felbft in Torpbidttern, und fie hat einen beftimmten, oftenfibeln 3wed, ben ber Anregung ber polnifden Rrage. Ber ba afaubt, baf Rufland fich einschuchtern laffe, ober fich fcheue ben Rampf nitt bem Beften ju befteben, ber mochte fich fehr irren. barf annehmen, daß es fruber feben nabe baran war einen Drincipien : Rrieg felbft ju beginnen, und daß Deutschlands, Die Parteien fcheibende, rubige Baltung, bisher bem' Ansbruch beffelben gewehrt. Diefe Bale tung burfte auch in bem neuen Sahre Bemahrer bes Eriebens bleiben. Denn wenn engfifthe Blatter und Dublicationen jest fich bemuben in Deutschland Diffe trauen gegen Dreußen zu erregen, ale ob biefes dem ruffifden Billen gehorfame, fo find mir boch fern bas von fo Unwardiges ju glauben. Preugen tonnte vor 5 Jahren ein pofitives Intereffe baran haben für Dob land, und gur Aufrechthaltung bes in Wien gegrandes ten Defenftofpftems gegen Frantreich, beim Abfall Belaiens, die Baffen ju ergreifen. Jest ift bie neue Ordnung ju fehr consolidirt, als daß man auf die alte surnch.

<sup>\*)</sup> Whr brauchen die Lefer taum aufmertfam gu maschen, das diefes geschrieben wurde, ebe die letten Ereigniffe, die Vermittelung Englands und bie Botschaft bes Prasidenten von Rordamerifa eine trafen. (Unmert, b. Reb.)

suractommen fonnte, und wenn gleich, wie früher bes merft, Sollande Lage ju ernften Betrachtungen Unlag niebt, fo ift boch Preugens Politif zu offenfundig bie bes Rriedens, als baf eine gebeime offenfive Allians Bu Gunften Sollands won Diefer Seite prafumirt merben Es murbe fomit jeder eintretende Conflict Ruflands mit Franfreid, ober England gur Dee ande aefochten werden maffen. Es ift vorauszufeben, baß Rufland einen jo ungleichen Streit vermeiden wird. Denn wie vorgeschritten es auch in der navalen Ruftung ift. fo tann es fich boch weber im mittellandifchen Micere, noch in der Office, mit einem feiner eventus ellen Antagoniften, gefdweige benn mit beiden meffen. Belbft wenn Bollands Safen und Rlotten ihm ju Ges bote geftellt murben, und wenn es an Scandinavien zine Kortificationslinie fande und fogar fich Deifter des Sundes machte, fo murbe es alle Chancen bes Rrieges wider fich haben und bald ermaden. Auch hat das frangofiche Gouvernement fich bereits bemubt, bis ichmabenden Aeußerungen feiner Unterthanen zu besavoniren, und die Beife wie die erften Zeußerungen ber Art von dem beleidigten Theile hingenommen find, haben ficherlich die Approbation Aller, die den Krisden munichen, nach fich gezogen. Es bleibt baher nur ber einzige, bochft unmahricheinliche Rall übrig, daß bie beiben weftlichen Dadte es jest an ber Beit erachteten, peremtorifde Rorberungen jur Sicherftellung Dolens, als von Rufland ju trennenden Staats, ju verlaut-Colde Forderungen murden allerdings cates dorisch abgewiesen werden und einen reellen Conflict zur Rolge haben. Es hat fich aber in teiner Bandlung noch Meußerung ber betreffenden Cabinette bisher die Abficht fund gegeben, Die vertagte Frage jest ernfthaft jur Erorterung zu bringen. Gelbit im Laufe ber ales bann eintretenden, vorgangigen biplomatifchen Berbandlungen werden fich hoffentlich Unhaltpuntte für

eine friedliche Ausgleichung finden, und die Zeit des ftarren Sijes wird jedenfalls jo lange dauern, daß gur Fortführung der Unterhandlungen Dluße vorhauden ift. Schließen wir daher diesen Ueberblick mit der Hoffnung, daß die Lofung der großen socialen Arfgaben, die für das nächste Jahr vorliegen, eine friedliche fenn und bleiben werde, ohne jedoch die Augen für den gegentheiligen Fall und für die Umitande, die einen Arteg herbeileiten konnten, ju schließen.

Beihnachten 1835.

3-4

### H.

# Botschaft bes Prasibenten ber Bereinigten-Staaten,

"Mitburger vom Genate und vom Baufe der Res prafentanten! In Der Erfallung meiner Amterflicht liegt es mir abermals ab, einem neuen Congreffe Dite theilungen ju machen. Der Bedante, daß Die Repras fentation vor Ruriem erneuert worden ift, und daß die verfaffungemaßige Dauer ihres Dienftes mit dem meis nigen ju Ende gehen wird, vermehrt die Gorafalt, mit welcher ich es verluchen werde, derfelben ben Buftanb unfeter Mationalverhaltniffe bargulegen, und Die ins nige hoffnung, welche ich bege, daß die Bemubungen diefe Berhaltniffe zu verbeffern, mit Erfolg gea Eront merden mogen. Gie find versammelt in einem Beitpuntt des hochsten Intereffes für ben ameritanis fchen Baterlandefreund. Die beifpiellofe Bluthe und Boblfahrt unferes Baterlandes haben uns auf einen Standpunft unter den Mationen der Erde gestellt, mels der alle Beforgniß von Gefahrdung unferer Integris tat und Unabhangigfeit burch außere Reinde entfernt; Die Babu ber Freiheit liegt vor une, und die Bergans genbeit

genheit bat uns die Dahnung gegeben, daß; wenn wir und felbft treu bleiben, fein Beforanif erregenbes Bindernif und in Rufunft bavon abhalten tann, jene Babn in Rrieden und ohne Storung ju verfolgen. Je mehr aber die Beforgniffe fchwinden, welche unfere Schwache hervorrief, wie fie vormale der Dacht einis ger Staaten ber alten Belt gegenüberftand, befto ins miger follten wir die Ueberzeugung hegen, daß wir aue von unferem eignen Berfahren die Erhaltung ber Refe fourcen zu erwarten haben, von denen Die Bortreffliche feit und die Dauer unferes glucklichen Regierungs-Opftemes abbangen. Das Beispiel anderer Regies runge=Spfteme, welche auf ben Boltswillen begrun: det find, lehrt une, daß innere Zwietracht die Urfache gewesen ift, welche fo haufig die Soffnungen der Freunde der Freiheit metten gemacht bat. Die focialen Eles mente, Die fich als ftart und erfolgreich bewährten, wenn fie gegen außere Gefahr vereinigt wurden, maren ber weit ichwierigeren Aufgabe nicht gewachsen, bie innere Organisation auf geeignete Art zu ordnen, und auf biefe Beife murbe bas wichtige Princip ber Gelbfis regierung gefchwächt. Benen wir aberzeugt, daß biefe Warnung weber von ber Regierung noch von bem Bolte ber Bereinigten Staaten je vergeffen werben wird, und daß bas Zeugniff, von der Thunlichfeit und ben Segnungen einer freien Regierung, welches unfere Erfahrung bis jest der großen Menfchen-Ramille vorbalt, burch alle jufunftigen Zeiten bestätigt werben wird. Wir brauchen nur auf ben Buftand unferes Acerbaues, unferer Danufacturen und unferes Bans bels, und auf die beispiellofe Bunahme unferer Bevols ferung hinzublicken, um die Bichtigfeit der Pflichten ju ertennen, die uns übertragen worden find. ju feiner fruheren Periode unferer Gefchichte, haben wir mehr Grund gehabt, ale jest, ber gottlichen Borfebung Dant au fagen für die Gegnungen der Gefund:

heit und afffemeiner Bobifahet. Jeben 3weig ber Betriebfamtelt feben wir mit überidwenalidem Et. folge belohnt; in jedem Clement unferer Mationals Reffourcen und Reichthumer und bes individuellen Bobtbefindens find wir Reugen der reifenften und Acherften Fortichritte. Da Diefe anfriedenftellenden Uns Achten in ber Beimath feinen Storungen unterworfen find, bie nicht ber Uebereinstimmung und bem auten Billen weichen mußten, welche fo augenscheinlich die Daffe der Bevolterung in allen Gegenden durchdringen, unbeachtet ber Berfchiebenheit ber Intereffen und Befchaftigungen, benen biefelbe ergeben ift, und ba auch unfere auswartigen Angelegenheiten feine Urfache gur Beforgnif darbieten, die nicht, wie gn hoffen ift, vor ben Grunbfagen ber Gerechtigfeit und Schonung ber fcminden muffte, welche unferen Bertehr mit fremben Dadten bezeichnen, fo haben wir allen Brund, ftolg auf unfer geliebtes Baterland gu fenn.

Der Buftand unferer Begiehungen gum Auss lande hat fich feit meiner lettiabrigen Botichaft nicht

wesentlich verandert."

Die Ordnung der Frage megen der nordoftlichen Grange hat wenig Portidritte gemacht. Großbeis tannten hat fich gemeigert, dem Borfchlag ber Bereiniaten Staaten beigutreten, welcher in Gemaßheit ber Refolution des Genates gemacht worden ift, wenn nicht gewiffe Praliminar = Bedingungen zugeftanden werden, welche ich mit einer genügenden und recht maßigen Beilegung der Differeng für unvereinbar In Erwartung eines bestimmten Borfdlages von Seiten Große Britanniens, um welchen angefucht worden ift, fann ich nur wiederholen, baß ich bas Bus trauen bege, es merde diefe vermickelte grage, bei ber, wie ich glaube, gegenseitig obwaltenben ernften Reis gung, ein gerechtes Abfinden ju treffen, auf eine Beife geordnet werden, daß die wohlbegrundeten Unfpruche und

und die friediame Politik aller Betheiligten gleiche Ber rudflichtigung finden. Es fallen auf der nordoftlichen Branze haufig Ereigniffe vor, melde der Art find, daß fie Alle von der Nothwendigkeit überzeugen, die Streitfrage ichnell und definitiv zu entscheiden. Die Ermagung, in Berbindung mit dem gemeinschaftlichen Bunfch, die liberalen und freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den beiden Landern bestehen, von allen Behinderungen zu befreien, wird abne Aweifel

auf Beibe den geborigen Ginfluß üben.

Unfer diptomatischer Bertehr mit Portugal ift wieder angefnüpft worden, und es ift ju hoffen, daß die Ansprüche unserer Mitburger, die jum Theil erfüllt find, ganzlich werden befriedigt werden, sobild der Zusstand der Regierung der Königin es gestatten wird, dem Segenstande die gehörige Ausmerksamkeit zu widmen. Diese Regierung hat, was ich mich freue Ihnen mitztheilen zu tonnen, den Entschluß gedußert, die liberalen Grundfaße zur Richtschune zu nehmen, welche unserer Dandels-Politik zum Grunde liegen; die glücklichsten Folgen für den kunftigen Dandels-Bertehr zwischen den. Bereinigten Staaten und Portugal werden davon erwartet, und man halt die Zeit für nicht sehr fern, da ein System vollkommener Reciprocität eingesührt werden werde.

Die Terminzahlungen, welche in Folge ber Consvention mit dem Könige beider Sicilien zu leiften waren, find mit der Gewissenhaftigkeit abgetragen worden, welche sein ganzes Verfahren charakteristet haben, und es waltet die Hoffnung ob, daß auf die Entscheidung der unangenehmen (vexed) Frage wegen unserer Anspruche, ein mehr ausgebreiteter und gegensfeitig wohlthätiger Verkehr zwischen den heiden Lans dern folgen wird.

In Opanien dauert der Burgerfrieg noch fort. Go fehr auch diefer Kampf unglucklichermeife durch

Errianific der blutiaften Art fic ausaezeichnet bat, fo find boch bemungeachtet, die burch ben neuerdines mit uns abgeichloffenen Entidabigungs-Tractat übernems menen Berpflichtungen getreulich von der franischen Regierung erfüllt worden. Da in der letten Seffion des Congresses fein Beichluß über die Zusmittelung der Drivatanipruche, und die Bertheilung der Ronde. meldie von Spanien gezahlt worden find, gefaft ift, fo nehme ich Ihre balbige Aufmertfamteit fur diefen Bes genftand in Aufpruch. Die offentlichen Odulds Docus mente find, aufolge ber Bestimmungen ber Convention und in ber burch diefelbe vorgefchriebenen Rorm den Bereinigten Staaten übergeben, und die Rinfen, fo mie fle fallig murden, regelmäßig bezahlt worden. Unfer Bertehr mit Cuba befteht in der Art, wie er durch bie Acte des Congreffes geordnet worden ift. Meuere Dade richten über die Unfichten der fpanischen Regierung in Bezna auf diefen Gegenftand find uns nicht zugefommen. und der bedauernemerthe Tod unfere Befandten auf feinem Bege nach Spanien, fo wie die Laft ber Gefchafte, welche bem fpanifchen Cabinette obliegen, mas den es unwahrscheinlich, daß im Laufe des tommens ben Sahres eine Beranderung in Diefer Angelegenheit eintreten wird. Es find noch mehrere Theile bes Archive von Rlorida ben Bereinigten Stagten überfandt worden, obgleich ber Tod eines ber Commiffaire in einem fritischen Augenblicke Die Auslieferung beffele ben vergogert bat. Die boberen Beamten ber Locals regierung (in Cuba) haben fich neuerdings eifrig bemuht gezeigt, in Bemafheit der vom Mutterlande ands gegangenen Befehle die Muswahl und Auslieferung alles deffen, mas wir ju fordern berechtigt find, ju ers leichtern. In Dadrid find Unterhandlungen eröffnet worben, um einen bauernben Rrieben zwifden Spanien und benjenigen fpanifch ameris fanifden Regierungen herbeiguführen, melde der

der allen zugegangenen Andentung Folge geleiftet haben, daß Spanien geneigt fep, mit ihnen auf der Bafis ihrer völligen Unabhängigkeit zu unterhandeln. Es ift zu bedauern, daß nicht alle gleichzeitig die Abgefandten ernannt haben, welche mit Spanien unterhandeln follen; die Unterhandlung felbst wurde dadurch erleichstert und diefer langdauernde Strelt, der sich über einen großen Theil der Weltverbreitet hat, einem schleuniges

ten Ende zugeführt morden fenn.

Unfere politischen und commerciellen Beziehungen zu Desterreich, Preußen, Schweben und Danemart stehen auf ber gewöhnlichen gunstigen Bass. Da eine der Bestimmungen unseres Tractats mit Rußland, in Bezug auf den Handel an der Nords Best: Ruste von Nordamerika abgelaufen ist, so sind unserem Minister in St. Petersburg Instructionen zus gefertigt worden, um die Ernenerung derselben zu nes gesetigt worden, um die Ernenerung derselben zu der Hoffs nung, daß der beregte Artistel des Tractats erneuert werden wird, wenn nicht stärkere Motive gegen diese Erneuerung existiren, als nach unserer Ansicht von der Sache vermuthet werden können.

Ich nehme Ihre Ausmerksamkeit für die Botschaft meines Borgangets bei der Eröffnung der zweiten Session des neunzehnten Congresses in Anspruch, in Bezug auf unsern Handelsverkehr mit Jolland, so wie für die Documente, welche diesen Gegenstand bestressen und dem Jause der Reprasentanten am 10 Jas muar 1825 und am 18 Januar 1827 mitgetheils worden sind. Da meine Ansicht mit der meines Borgangers übereinstimmt, daß nämlich Holland, bei den Resgulativen seines jehigen Systems, keinen Auspruch darauf machen kann, seine Schiffe und Ladungen in den Vereinigten Staaten eben so behandelt zu sehen, in Bezug auf Tonnens und Pasengeld, wie die amerkfausschaft

fanilden Schiffe und Ladungen, fo bat mich nur bie Rudficht, bag er bie Sache an die Legislatur gewiefen hat, bavon abgehalten, etwas in Bezug auf Diefen Bes genftand ju verfügen. 3ch murbe auch noch ferner, ohne weitere Bemertung, auf die Bornahmen des Congreffes gewartet haben, wenn nicht neuerdings belgifche Unterthanen Unfpruch gemacht hatten auf Bulaffung ihrer Odiffe und Ladungen unter benfelben Bedinguns gen, wie die ameritanischen, unter ber nicht zu bestreis tenden Anführung, daß unsere Schiffe in ihren Bafen gang ebenfo wie in den hollandiiden bebandelt murden, und baf fur die hollandifden Odiffe in den Bafen ber Bereinigten Staaten fein Unterschied fatuirt werde. Da Die Belgier Diefelben Rechte bewilligen, fo ermars ten fie auch diefelben Bortheile, melde fle denn auch in Der That genoffen haben, fo lange Belgien und Bolland unter einer Regierung vereinigt waren. Obgleich ich von der Gerechtigfeit ihrer Anfpruche, mit Bolland auf gleichen Ruß gestellt ju merben, überzeugt mar, fo fonnte ich bennoch, ohne die Grundfate unferes Rechtes bintenangufegen, ihren Unfpruch, ben Ameritanern aleich behandelt ju merben, nicht anerfennen, und jus gleich verhinderte mich Achtung vor dem Congreffe, bem die Sache icon vor langer Zeit zur Enticheis bung vorgelegt worben ift, die Gleichmäßigkeit bas durch herbeizuführen, daß ich den hollandischen . Odiffen die Privilegien nahm, welche ihnen bedine gungemeife von dem Congresse zugestanden worden find, obgleich die Bedingung, unter welcher die Bes williaung ftattgefunden bat, meiner Unficht nach, icon feit 1822 nicht mehr erfüllt wird. 3ch empfehle bas ber eine Revision der Congresacte von 1824, und eine folde Modification berfelben, daß daburch Gleids maßigfeit herbeigeführt wird und zwar unter folden Bedingungen, welche ber Congres fur am verträglichs ften mit unserer angenommenen Politit, und ben Pflid: Pflichten ber Gerechtigkeit gegen zwei befrennbete Machte betrachtet.

Mit ber hohen Pforte und allen Regierungen an der Rufte der Berberei ftehen wir fortdauernd in freundschaftlichen Berhaltniffen. Es find die geeignes ten Schritte gethan worden, um die Erneuerung uns feres Tractats mit Marocco zu erwirken.

Die argentinische Republif hat abernials versprochen, innerhalb bes laufenden Jahres einen Ges fandten an die Bereinigten Staaten abzuordnen.

Mit Merico ift eine Convention abgefchloffen worden, behufs Berlangerung bee Zeitraums, für mels den bie gur Abmartung der Grangen bestimmten Coms miffaire ernannt worden finds fle wird bem Genate porgelegt merben. Meuere Ereigniffe in Diefem Lande Baben in ben Bereingaten Staaten Die lebhaftefte Bes forgniß erregt. In Ermagung ber obmaltenben ftar: ten Berfuchung und machtigen Beweggrunde, welche Die Burger der Bereinigten Staaten veranfaffen tonn: ten, fich in die Zwiftigfeiten unferer nachften Rachbarn Bu mifden, find von verfchiedenen Diffrict- Unmalben in ben Theilen der Bereinigten Staaten, in benen Angeis den bagu berechtigten, Inftructionen ertheilt worden, obne Unterfchied ber Detfonen, gegen alle Diejenigen flagbar zu werden, welche bie Pflichten unferer Deus tralitat zu verlegen verfuchen follten; augleich ift es fur nothig erachtet worden, der meritanischen Regierung anandeuten, baf mir unfer Gebiet von beiden Parteien gemiffenhaft geachtet ju feben erwarten.

Bon unfern diplomatischen Agenten in Braftlien, Chili, Peru, Central-Amerita, Benezuela und Neu-Granada, geben fortwährend Berficherungen ein von der Fortdauer des guten Bernehmens mit den Regierungen, bei benen fle accreditirt find. Bei denjenigen Regierungen, gegen welche uns fere Rithurger gultige und fich anhaufende Forderungen ju machen haben, ift taum ein Schritt zur Res gulirung berfelben gefordert worden, was durchweg nur ihrem ungeordnetem Zustande oder dem Drange wichtiger innerer Fragen zuzuschreiben ift. Unsere Geduld ift auf eine harte Probe gestellt worden, und wird diese auch noch ferner zu bestehen haben; aber unsere Mitburger, deren Jutereffen dabei betheiligt sind, konnen sich auf den Entschluß der Regierung verlaffen im eventuellen Falle volle Entschädigung für

fe zu erzwingen.

Unafücklicherweise unterliegen noch mehrere Dationen Diefer Bemifphare ber Oclbftpeinigung burd innere Awietracht. Revolutionen folgen eine auf Die andere, Rremde, welche fich gefehmafiger Thatigteit bingeben, merden benachtheiligt, viele Reit geht barüber bin, bevor eine Regierung angeordnet wirt, ftabil genug, um zur Soffnung auf Abhulfe zu berechtigen, --Befandte merben abgefchickt und angenommen, und che die Discuffionen über das vergangene Unrecht recht eigentlich begonnen haben, entftehen neue Uns rubent nur zu haufig wird neues Unrecht bem aften bingugefügt, und beides muß dann gufammen verhans Delt werben, mit ber beftebenben Regierung, wenn Diefelbe ihre Rahigfeit bewiesen hat, die auf fie aerichs teten Angriffe gurudtzuweisen, mit ben Dachfolgern berfelben, wenn fie unterlegen hat. Wenn Diefer uns aluctliche Buftand ber Dinge noch langer fortbauert, fo merben andere Mationen fich in die unangenehme Mothwendigfeit verfest finden, barüber zu enticheiden, ob die Gerechtigfeit gegen ihre benachtheiligten Dits barger nicht eine ichleunige Abhalfe bes Unrechts Durch eigene Dacht erfordert, ohne baß die Gine febung einer Regierung abgewartet murde, beren Dauer und Competen, fie in den Stand feste, barüber in Berathung ju treten und Benugthung bafur au geben.

Seit der lesten Seffion des Congresses ift die Galtigkeit unserer Anspruche an Frankreich, wie sie
durch den Tractat von 1831 liquidirt worden sind, durch
beide Zweige der französischen Legislatur anerkannt,
und das zur Absindung derselben notigige Geld bez
willigt worden; die Zahlung selbst aber wird, was ich
Ihnen zu meinem Bedauern anzeigen muß, noch ims mer zurückgehalten. Gine kurze Auszahlung der wichs tigsten Incidentpunkte dieser so lange hinausgezogenen Streitfrage wird zeigen, wie durchaus unhaltbar die Erunde sind, durch welche man dieses Versahren zu

rechtfertigen fucht.

Als ich die Pflichten meiner amtlichen Stellung Abernahm, fand ich die Bereinigten Staaten in ber Lage eines erfolulos an Die Berechtigfeit Rranfreichs Appellirenden, Behufe ber Anertennung von Uniprus den, beren Gultigfeit nie in Frage geftellt, und jest burch Kranfreich felbst auf die feierlichste Beife juges ftanden worden ift. Das Alter Diefer Anfpruche, ihre rechtliche Begrundung und die befdmerenden Ums ftande, unter benen fie in's Leben traten, find bem amerifanischen Bolfe allzu befannt, um der naberen Ers orterung ju bedurfen. Es genugt die Bemerfung; baf mabrend eines Zeitraums von mehr als gehn Sabs ren unfer Sandel fortmabrend, mit wenigen Unters brechungen, der Begenstand fteter Ungriffe von Seiten Rranfreichs gemejen ift, Ungriffe, die fich gewohnlich fund gaben burch Confiscationen von Schiffen und Labungen in Rolge willführlicher Decrete, melde nicht nur im Biderftreit mit dem Bolferrechte, fondern auch mit fpeciellen Bertragsbestimmungen erlaffen wurden; ferner in Rolge besonderer faiferlicher Rescripte burd Berbrennung von Odiffen auf offener Gee, burd Begnahme und Confiscation derfelben in den Bafen anderer Lander, melde von dem frangofifden Beere ' befest maren, oder unter der Botmaffigfeit Rranfreichs standen.

fanden. Golder Art ift ber jest eingestanbene Chas rafter bes von und erdulbeten Unrechts, eines Unrechts. bas in vielen Rallen fo offenbar ift, bag felbft bie Urbes ber deffelben niemals unfer Recht auf Ochadenerfas beftritten haben. Bon ber Ausdehnung bes jugefagten. Schabens tann man fich einen Begriff machen menn man die Thatfache ermaut, baf die Berbrennung auf ber Gee, und die unvermeidliche Berthverringerung, welche in vielen anderen Rallen durch lange Buruchals tung berbeigeführt murbe, abgerechnet, bas ameritas nifche Gigenthum, welches auf folche Beife confiscirt und burch forcirten Berfauf geopfert murde, nach Mus. foluf deffen, mas den Ravern vor der Berurtheilung oder auch gang ohne diefelbe guerkannt worden ift, dem frangbilichen Stagtichate neben bedeutenden Rollen eine Summe von 24,000,000 fr. eingetragen bat. Der Genenstand mar icon einer Berhandlung mabrent amangia Sahren unterzogen morden, die nur von ber Burgen Beit, als Frankreich von ber vereiniaten Rrieass macht von gang Europa überfdwenimt murde, unterbrochen worden war. In diefem Reitraum, mabrend andere Mationen Frankreich Die Bablung ihrer Uns fpruche mit ber Spife ber Baponnette abzwangen. unterließen die Bereinigten Stagten ihr Unfuchen um Berechtigfeit aus Rucficht fur den gebeugten Ruftand eines tapferen Boltes, bem fie fich wegen bruberlichen Beiftandes in den Tagen ihrer eigenen Roth und Befahr verpflichtet fühlten. Die ublen Rolgen Diefer in Die Lange gezogenen und erfolglofen Discuffionen fos wohl fur unfere Begiehungen ju Rranfreich, als fur unseren Mational=Charafter maren indeß offenbar, nicht weniger aber war es mir der Beg, den die Pflicht einzuschlagen gebot. Diefer bestand in der Alternas tive, entweder auf der Berichtigung unferer Unfpruche innerhalb einer gehörigen Brift ju befteben, ober bie= felben gang und gar aufzugeben. Es fonnte bei mir fein 3 Dol. Journ. Januar 1836.

tein Zweifel barüber obwalten, bag auf dieje Beife bie Intereffen und die Ehre beider Lander am beiten ges mahrt werden wurden. Demaemaß murden bem Dis nifter, ber abgefandt mard, um noch einmal Schadens erfaß zu verlangen, Inftructionen in Diefem Ginne Bei der Bufammentunft des Congreffes im December 1829, hielt ich es fur meine Pflicht, über Diefe Univrude und die Zogerungen Franfreichs mich in Ausbruden ju außern, melde geeignet maren, bie Aufmerksamteit beider gander auf tiefen Begenstand ju lenten. Das bamalige frangofifche Minifterium nahm Unftoß an ber Botidhaft, aus bem Grunde, daß Diefelbe eine Drohung enthalte, welche die Aufnahme ber Berhandlungen fur die frangofiche Regierung uns angenehm made. Der ameritanifde Minifter mibers legte auf feinen eigenen Antrieb die Deutung, welche man der Botichaft ju geben versucht hatte, und brachte bem frangolifden Minifterium jugleich in Erinnerung, baf die Botichaft des Drafidenten eine Mittheilung fen, gerichtet, nicht an fremde Regierungen, fondern an ben Congreft der Bereinigten Stagten, in melder über den Ruftand der Union fomobl in ihren ausmartis gen, als inneren Berhaltniffen Bericht an Diefe Bes borde zu erftatten, ihm durch die Berfaffung gur Pflicht gemacht werde; und daß, wenn er es in ber Muss Abung diefer Oflicht fur nothig erachte, die Aufmerts famteit des Congreffes jur geborigen Beit auf die moas lichen Rolgen obwaltender Differengen mit fremden Regierungen ju lenten, man billigerweife annehmen muffe, daß er dies thue in dem Gefühle beffen, mas gutomme bei einer offenen Mittheilung an einen andern Zweig feiner eigenen Regierung, und nicht in der Abficht eine Drobung gegen eine fremde Dacht Diefe Aufstellungen bes Befandten ers auszustoßen. bielten meine Billigung, die frangofifche Regierung war aufriedengestellt, und bie Berhandlung murde forts

fortgefest. Sie endiate in bem Tractat vom 4. Juli 1831, burch den die Berechtigfeit unferer Univruche jum Theil anerfannt, und die Bablung jum Belaufe von 25,000,000 fr. in fechtiabrlichen Terminen verfprochen murde. Die Ratificationen biefes Tractats wurden ju Bafhington am 2. Rebr. 1832 ausgewech: felt, und funf Tage nachher wurde derfelbe bem Cons greffe vorgelegt, ber unverzüglich bie nothigen Bes fegedentwurfe billigte, burch melde unfererfeits bie an Rranfreich burch ben Bertrag bewilligten Banbels= vortheile jugeftanden murben. Der Tractat mar vorher felerlich durch ben Ronia der Frangofen ratificirt worden, und amar in Muedrucken, Die ficherlich nicht als eine blofe Rormalitat betrachtet werden tonnen, und deren Ueberfebung folgendermaßen tautet: obige Convention in allen und jeden in ibr enthaltenen Bestimmungen billigend, erflaren Bir bieburd, für Une, fo wie fur Unfere Erben und Dachfolger, daß Diefelbe angenommen, gebilligt, ratificirt und beftatiget Borben ift; und burch Gegenwartiges, von Unferer Band unteridrieben, nehmen Bir fie an, billigen, ratificiren und beftatigen Wir fie, auf die Ereue und bas Bort eines Roniges versprechend fie ju beobachs ten, und barauf zu achten, baß fie unverlest beobachtet werde, whne jemals bagegen ju fehlen ober ju bulben, baß bagegen gefehlt werbe, fen es birect ober indirect, aus welcher Urfache ober unter welchen Borgeben es auch geschehen moge." Die officielle Runde von ber Answechselung ber Ratificationen in den Bereinigtens Staaten langte in Daris an, mabrent die Rammern ihre Geffionen hielten. Die außerordentlichen und uns nachtheiligen Zogerungen ber frangofichen Res gierung, foweit fie auf die Erfullung des Tractats Bezug haben find von mir icon fruber bem Congreff auseinander gefest morden und ich habe feine Meigung mich bes Beiteren barüber ju verbreiten. Es genügt

die Bemertung, baf man bie bamalige Seffion vors übergeben ließ ohne einen Berfuch der nothwendigen Bemilliaungen ju machen; baß die beiben folgenben Belfionen ebenfalls verftrichen, ohne baf man verfucht hatte, eine befinitive Enticheibung über ben Begenftand ju veranlaffen, und bag erft in ber vierten Geffion, faft brei Jahre nach Abichluf bes Tractats, und mehr als zwei Sahre nach Auswechselung ber Ratificationen berfelben, ber Gefebesentwurf megen Ausführung bes Tractats jur Abstimmung gebracht und verworfen murbe. Die Regierung ber Bereinige ten Staaten im vollen Bertrauen barauf, daß ein vom frangofifchen Ronig eingegangener und feierlich ratificirs ter Tractat in autem Glauben merbe ausgeführt merben, und nicht bezweifelnb, daß fur die Leiftung ber erften am 2. gebr. 1833 falligen Termin-Babluna, eine Belbbewilligung werbe gemacht werben, negocirte eine Tratte jum Belauf berfelben durch die Bant der 216 Diefe Eratte burch ben Bereinigten Staaten. Inhaber prafentirt murbe, nebft der burch den Tractat erforderten Legitimation, um ihn gur Erhebung des Beldes zu befugen, lief die frangbiliche Regierung bie Protestirung ber Eratte gefchehen. Huger bem Dachs theile ber Dichtzahlung des Geldes von Seiten Rrants reichs murden Die Bereinigten Staaten einem bedeus tenden Anfpruch von Seiten ber Banf unter bem Bors mande erlittenen Ochabens, ausgesett, in Rolge beffen Diefes Inftitut offentliche Gelber ju gleichem Belauf an fich nahm und noch bis jest guruckbehalten bat. Der Congreg hielt feine Beffion, als ber Beichluß ber frangolifchen Rammern in Bafbington anlangte, und eine unverzügliche Mittheilung Diefer bem Unscheine nach endlichen Entscheidung Frankreiche, Die Stipulas tionen bes Tractats nicht ju erfallen, mar bas, mas man naturlicher Beife vom Prafidenten erwarten mußte. Die tief einbringende, allgemein verbreitete un.

Anzufriebenheit, und die damit in liebereinftimmung befindliche Aufregung, welche im Congresse durch eine mur allgemeine Renntnif bes Refultats verurfact wurde, macht es mehr als mahricheinlich, baf bas Ergreifen von Dafregeln um unverzügliche Abbulfe berbeiguführen bie Rolge gemefen fenn murbe, menn -Die Aufmertfamteit bes Congreffes von Seiten bes Drafibenten auf Diefen Gegenstand geleitet worden In Dem aufrichtigen Buniche aber Die friede lichen Berhaltniffe zu bewahren, welche fo lange awis fchen ben beiden Landern bestanden batten, mar ich bemuht biefes Mittel zu vermeiden, vorausgefeht, daß ich mich übergenat halten burfte, baburch weber bie Intereffen noch bie Chre meines Baterlandes au com= promittiren. Ohne in Betreff Diefes Dunftes volls tommen ficher ju fenn, tonnte ich nicht hoffen mich von der Berantwortlichfeit zu befreien, welche ich übernommen haben murbe, wenn ich die Bertagung bes Congreffes geftattet batte, ohne ibm ben Begenftand poraulegen. Die Berficherungen inbeg, melde ich erhielt, ichienen mir von folder Art gu fenn. Die in ben Bereinigten Staaten burch die Dadricht von ber Bermerfung der nothigen Belbbewilligungen hervorgebrachten Gefühle der Art fenn murden, wie ich fie beschrieben babe, mar von ber frangbifchen Res gierung vorber gefeben worben und ichleunige Dagregeln wurden baber ergriffen, um den Rolgen vorzus Der Ronig in Derjon außerte burch Bers mittelung unferes Befandten in Daris fein lebhaftes Bedauern über Die Enticheibung ber Rammern, und verfprach unverzüglich ein Rriegsschiff mit Depefchen für feinen bier refidirenden Deinifter abzufenden, durch welche berfelbe autorifirt werden follte, Berficherungen der Art ju geben, daß fie die Regierung und bas Bolt ber Bereinigten Staaten überzeugen tonnten, der Ergefat merbe von Seiten Kranfreichs getreulich erfüllt-

füllt werben. Das Schiff tam an, und ber Gefandte erhielt feine Inftructionen. Sich auf Die burch bier felbe ihm übertragene Autoritat berufend, gab er uns ferer Regierung im Damen ber feinigen Die feierliche ften Berficherungen, baf fo fruhe nach ben neuen Babs len als die Charte es gestattete, die frangofischen Rams mern jufammenberufen werden und die Berfuche, Die nothige Beldbewilligung zu erlangen, erneuert werben follteng baß alle verfaffungemäßige Bewalt bes Ros nige und feiner Minifter vermandt merben follte, um Diefen 2med zu erreichen; und er aab zu verfteben. und war dahin ausbrudlich von Seiten feiner Regierung bamale inftruirt worden, bag biefe Lettere bie Bervflichtung übernehme eine Enticheidung über die Ungelegenheit fo zeitig berbeizuführen, daß biefelbe bem Congreffe bei Unfang ber nachften Geffion mitges theilt werben tonnte. Im Bertrauen auf Diese Bers ficherungen übernahm ich bie Berantwortlichfeit, fo groß ich diefelbe auch betrachten mußte, den Congreß auseinander geben zu laffen, ohne ihm eine Dittheis lung über ben Gegenstand zu machen. Die mit Recht auf fo feierliche Beriprechungen ber frangbilichen Res gierung begrundeten Erwartungen murben nicht ver-Die frangofischen Rammern traten am 31. Juli 1834, bald nach Beendigung der Bahlen, jus fammen; und obgleich unfer Gefandte in Paris in Das frangbiliche Minifterium brana, Die Sache bens felben vorzulegen, weigerte fic baffelbe bies ju thun. Er bestand bemnachft barauf, bag die Rammern, wenn fie ohne den Wegenstand vorzunehmen vertagt murben, ju einer Beit versammelt werben mochten, daß ihr Beidluß fiber ben Tractat in Bafbinaton befannt werden tonne vor Bufammenfunft des Congreffes. Diefe vernunftgemaße Forberung wurde nicht nur jurudgewiesen, fonbern bie Rammern murben auch bis jum 29. December prorogirt, einem fo fpaten Tage,

Tage, bag ihre Entideidung, wenn man fie auch noch fo fehr gedrangt hatte, boch aller Wahrscheinlich feit nach nicht zeitig genug hatte zu Stande tommen tons ven, um in Washington vor der durch die Berfassung verordneten Bertagung des Congresses anzulangen. Die Urfachen, welche das Ministerium für seine Weigerung, die Rammern früher zusammen zu berusen, ansührte, zeigten sich späterhin als nicht unüberwindelich, da dieselben wirklich durch einen spetiellen Erlaß zum 1. December wegen innerer Angelegenheiten cons vocirt wurden, was jedoch der dieseitigen Regierung nicht vor dem Beginn der lesten Session des Congresses

betannt geworden ift.

Dachdem wir auf diefe Beife in unferen rechtmaßigen Erwartungen getaufcht worden maren, murbe es mir jur gebietenden Pflicht den Rath des Congreffes darüber einzuholen, ob es zweckmäßig fen, ju Retors fions = Dagregeln ju fdreiten, fur ben Rall, daß bie Bestimmungen Des Tractats nicht ichleuniaft erfüllt murben, und zugleich nicht folde Zwange: Magregeln porzuschlagen, die mir geeignet erfchienen. Bu biefem Amede mar eine ausführliche Museinanderfebung ber gangen Ungelegenheit nothwendig. Unferer unmurs Dia aber murbe es gemefen fenn, menn ich aus Rurcht Undere zu beleidigen, bei diefer Museinanderfegung irs gend etwas hatte übergeben wollen, mas jum richtigen Berftandnif ber Sade erforderlich und ber Babrbeit gemaß mar. Auf der andern Geite aber murde es auch unverftandig und unpaffend gemefen fenn , einen einzigen Schritt weiter zu geben, in ber Abficht, den Stolz einer Regierung und eines Bolfes zu beleidigen, mit welchen in freundschaftlichen Berhaltniffen ju ftes hen, wir fo viel Urfache haben. Durch die Bergans genheit über die Schwierigfeit belehrt felbft die eine fachite Auseinanderfegung des uns gefchehenen Un= rechtes ju geben, obne die Empfindlichfeit Derer ju erregen

regen, welche burd ihre Stellung fur beffen Abbulfe. verantwortlich gemacht worden waren, und in bem ernfte lichen Buniche iene ferneren aus jener Quelle berrubs renden Sinderniffe ju vermeiben, verließ ich ben fonft von mir verfolgten Beg, um jebe Doglichteit einer Auslegung ber Botichaft abzuschneiben, welche bie bem Congreffe anempfohlenen Dafinahmen albeine Drobung negen Rrantreich batte beuten tonnen, und fprach mich nicht nur entschieden gegen eine folche Absicht aus, fonbern ertlarte auch , baß grantreichs Stoly und feine Dacht allzu befannt fepen, als baf man irgent etwas burch Ginichuchterung von ihm ermarten ju tonnen hoffen durfte. Die Botichaft langte in Paris nicht eber an, als nachdem bereits ein Monat ber Rammers Seffion verfloffen mar, und es zeigte fich von Seiten bes frangofifden Dlinifteriums eine folche Unempfind. lidfeit gegen unfere rechtmäßigen Anfpruche und ges rechten Erwartungen, baf unfer Gefandte icon juvor benachrichtigt worden mar, Die Sache werde, wenn ben Rammern vorgelegt, nicht als eine Cabinets=Anges legenheit betrieben merben. Obgleich die Botichaft ber frangofifchen Regierung nicht officiell mitgetheilt wurde, und ungeachtet ber Erflarung bes Wegentheils, welche fie enthielt, entschieden fich die frangofischen Die nifter bafur, Die bedingterweife anempfohlenen Res preffalien als eine Drobung und Beleidigung ju bes trachten, welche zu rachen ihnen die Ehre ihrer Ration jur Pflicht mache. Die Dafregeln, welche fie trafen, um ihre Empfindlichkeit über die angeblich unwurdige Behandlung fund ju geben, maren die Burudberufung ihres Befandten in Bafbington, bas Unerbieten ber Daffe an den amerifanischen Gesandten in Daris, und eine öffentliche Unzeige an die gefetgebenden Rammern, Daß aller Diplomatifche Berfehr mit den Bereinigten Staaten fusvenbirt morben fen. Rachbem fie auf biefe Weife Die Wurde Franfreiche gemabrt hatten, ichritten fie

fie bagu, einen Beweis feiner Berechtigfeit gu geben. Bu biefem 3med murbe unverzäglich ein Gefebentmurf ber Rammer ber Deputirten vorgelegt, burch welchen Die nothigen Gelbanweisungen gur Ausführung Des Eractates nachgefucht murben. Da Diefer Entwurf nachber jum Befes murbe, und beffen Beftimmungen ben Bauptgegenftand ber jest zwischen ben beiben Das tionen obwaltenden Streitfrage ausmachen, fo ift es meine Pflicht, bamit die gange Angelegenheit in flarem Lichte vor Ihnen ericheine, Die Gefdichte feiner Uns nahme jum Gefet bargulegen, und die Droceduren und Berathungen, welche fich auf denfelben beziehen. einigermaßen betaillirt zu berichten. Der Rinanimis nifter beutete in feiner einleitenden Rede auf Die Dafis regeln bin, melde ergriffen morden maren, um bie angeblich unwurdige Behandlung ju ahnden, und empfahl bie Ausführung des Bertrags als eine Daß. nahme, welche Chre und Berechtigfeit von Rranfreich Mis bas Organ bes Minifteriums erflarte er bie Botichaft, fo lange fie nicht die Sanction bes Congreffes erhalten habe, fur den Ausbruck der bloß perfonlichen Unficht bes Prafidenten , für welche meder Die Regierung noch bas Bolt der Bereinigten Staaten verantwortlich fenen, und fugte hingu, daß eine Bers Pflichtung übernommen worden, für beren Erfüllung Die Ehre Frantreichs verpfandet fen. Bon Diefer Uns ficht ausgehend, bielt bas frangofifche Ministerium dafür, der Zahlungeverbindlichfeit muffe tein anderer Borbehalt beigefügt werden, als ber, daß die Zahlung nicht eher fattfinden folle, ale bis man die Uebergeus gung erlangt habe, daß von Seiten der Regierung ber Bereinigten Staaten nichts gefchehen fen, die Intes reffen grantreichs ju verlegen, ober in andern Worten, Daß der Conaref feine Odritte autorifirt habe, welche einen feindlichen Charafter tragen. Bon ber Unficht ober den Sandlungen bes Congreffes mußte man bamals

in Rranfreich nichts. Um 14. Januar aber befchlof ber Senat, bag es bergeit unzwedmäßig fenn wurde, wenn die gesetgebende Gewalt. Mafregeln in Bezug auf den Stand ber Berhaltniffe zwifchen Rranfreich und ben Bereinigten Stagten ergreifen wollte, und in bem Saufe der Reprafentanten mar in Betreff Diefer Ungelegenheit gar fein Befchluß gefaßt worden. Thatfachen waren in Daris vor dem 28. Dar; 1835 befannt, als der Ausschuf, dem der Gefebesentwurf wegen ber Entichabigung überwiefen worden mar, an Die Rammer ber Deputirten Bericht erftattete. fer Ausschuß aab im Befentlichen ben Diberhall ber Unfichten bes Minifteriums, erflarte, baf ber Congres Die von Seiten bes Prafibenten empfohlenen Dage reaeln nicht genehmigt habe, und empfahl die Ans nahme bes Gefegesentwurfes ohne eine andere als bie urfpringlich vorgeschlagene Beidrantung. Co murbe es alfo bem frangbfifchen Ministerium und ben Rams mern fund gegeben, baf wenn die von ihnen anges nommene und fo oft als die allein der Chre granfreichs angemeffen erflarte Stellung behauptet, und ber Bes febesentwurf bem urfprunglichen Borichlage gemäß angenommen werde, bas Gelb bezahlt und ber unglucks liche Streit beendet werben murde. Diefe gufriedens ftellende Aussicht murbe bald getrübt burch ein Amendes ment, welches im Augenblide feiner Unnahme bem Entwurfe einverfribt und burch welches bestimmt wurde, daß bas Beld nicht bezahlt merben folle, bes vor nicht die Regierung genugende Erflarungen in Betreff ber Botichaft bes Prafibenten vom 2. Dec. 1834 erhalten haben murde; und mas noch außerore bentlicher ift, ber Confeile Drafident ftimmte Diefem Amendement bei, und genehmigte beffen Einverleibung In Bezug auf eine angebliche in den Gefetentwurf. Beleidigung, welche bereits in aller form geabndet war, durch die Buruckberufung des frangofischen Ber fandten.

fanten, und burch. bas Anerbieten ber Daffe, welches man dem unfrigen gemacht batte, tam man jest aus erft auf ben Bedanten Ertlarungen gu begehren. Infichten und Borfdlage, von benen erflatt morden war, daß man fle mit Recht ber Regierung ober dem Bolfe ber Bereinigten Staaten nicht beimeffen tonne, mure ben-fo bargeftellt, als binderten fie die Ausfahrung einer Banblung von anerfannter Gerechtigfeit, welche man biefer Regierung und diefem Bolte fculdig mar. Dan hatte erflart, baf die Chre Rranfreiche die Ers fallung der Berpflichtung, welche ber Ronig'abernoms men hatte, erheifche, wenn ber Congreß ben in ber Botichaft empfohlenen Dafinahmen nicht beitrete. Man hatte Die Gewifiheit, baf ber Congreff biefe Magnahmen nicht gutgeheißen hatte, und boch murde die Erfüllung der Berpflichtungen verweigert, falls man nicht guvor von dem Drafidenten Erflarungen über eine Unficht erhielt, melde man felbit als verfonlich und unwirffam bezeichnet hatte. Die Bermuthung. baf es meine Abficht geweien ift, burd meine Bots fcaft die Regierung von Franfreich ju beleidigen ober anzutlagen, ift ebenfo ungegrundet, als der Dlan, bem frangofischen Bolte burch Rurcht abzudringen, was fein Rechtsgefühl bereits verweigert hatte, eitel und lachers lich fenn marbe. Es legt aber die Berfaffung ber Bereinigten Staaten bem Drafibenten bie Pflicht auf, ben Zuftand des Landes sowohl mas beffen auswärtige als einheimische Berhaltniffe betrifft, bem Congreffe bargulegen, und bemfelben biejenigen Dagregeln por: aufchlagen, welche die Bedurfniffe bes Landes erbeis In der Befolgung diefer Pflicht tann er nicht verhindert werden durch die Rurcht, die Empfindlich - teit eines Boltes ober einer Regierung ju reigen, von benen nothwendigermeife die Rebe fenn muß; und bas ameritanische Bolt tann es nicht jugeben, daß irgend eine Regierung ber Welt, fo machtig. fie auch fen mag,

in Rranfreich nichts. 2m 14. Nanuar aber befchlof ber Senat, bag es bergeit ungwedmäßig fenn murbe, menn die gesetgebende Bewalt Dagregeln in Beaug auf den Stand der Berhaltniffe zwifden Rranfreich und ben Bereinigten Staaten ergreifen wollte, und in bem Saufe der Reprafentanten war in Betreff Diefer Ungelegenheit gar fein Beichluß gefaßt worden. Thatfachen maren in Daris por bem 28. Dars 1835 befannt, als der Ausschuft, dem der Gefetesentwurf megen ber Entichabigung überwiesen worden mar, an Die Rammer ber Deputirten Bericht erstattete. fer Ausschuf aab im Befentlichen ben Widerhall ber Unfichten bes Minifteriums, erflatte, baf ber Congreß Die von Seiten bes Prafibenten empfohlenen Dafis regeln nicht genehmigt habe, und empfahl die Uns nahme bes Gefekesentwurfes ohne eine andere als Die urfpranglich vorgeschlagene Beidranfung. Go murbe es alfo dem frangbfifchen Minifterium und ben Rams mern fund gegeben, baf wenn die von ihnen anges nommene und fo oft als die allein der Ebre Rranfreichs angemeffen erflarte Stellung behauptet, und der Bes febesentwurf dem urfprunglichen Borichlage gemäß angenommen werde, bas Gelb bezahlt und ber unglud's liche Streit beendet merden murde. Diefe gufriedens ftellende Aussicht wurde bald getrubt durch ein Amendes ment, welches im Augenblice feiner Unnahme bem Entwurfe einverfeibt und burch welches bestimmt wurde, daß bas Beld nicht bezahlt merden folle, bes vor nicht die Regierung genugende Erflarungen in Betreff ber Botichaft bes Prafibenten vom 2. Dec. 1834 erhalten haben murbe; und mas noch anferore bentlicher ift, der Confeiles Prafident ftimmte Diefem Umendement bei, und genehmigte deffen Einverleibung in den Gefegentwurf. In Bezug auf eine angebliche Beleidigung, welche bereits in aller Korm geabndet war, durch die Ruructberufung des frangofifchen Bes fandten,

fanten, und burch bas Anerbieten ber Daffe, welches man bem unfrigen gemacht batte, tam man jest gus erft auf ben Bedanten Erflarungen zu begehren. Ans fichten und Boridiage, von denen erflart morben mar, daß man fie mit Recht ber Regierung ober bem Bolte ber Bereinigten Staaten nicht beimeffen tonne, mure ben-fo bargeftellt, als binberten fie bie Ausführung einer Banblung von anerfannter Berechtigfeit, melde man biefer Regierung und diefem Bolte fculdig mar. Man hatte erflart, baf bie Chre Rranfreichs die Ers füllung der Berpflichtung, welche ber Ronig'übernoms men hatte, erheifche, wenn ber Congref ben in bet Botichaft empfohlenen Dafinahmen nicht beitrete. Man hatte die Gewifibeit, baf ber Congref biefe Dafnahmen nicht autgebeißen hatte, und boch murbe bie Erfüllung ber Berpflichtungen verweigert, falls man nicht guvor von dem Drafidenten Erflarungen über eine Unficht erhielt, melde man felbit als perfonlich und unwirtfam bezeichnet batte. Die Bermuthung. baß es meine Abficht gewejen ift, burd meine Bots fchaft die Regierung von Frantreich zu beleidigen ober anzuflagen, ift ebenfo ungegrundet, als der Dlan, dem frangbfifchen Bolte burch Rurcht abzudringen, was fein Rechtsaefühl bereits verweigert batte, eitel und lachers lich fenn murbe. Es legt aber die Berfaffung ber Bereinigten Staaten dem Drafidenten die Pflicht auf, ben Zuftand des Landes fomohl mas beffen ausmartige als einheimische Berhaltniffe betrifft, dem Congreffe bargulegen, und bemfelben diejenigen Dagregeln wors gufchlagen, welche die Bedurfniffe bes Landes erbeis In der Befolgung Diefer Officht fann er nicht verhindert werben durch die Rurcht, die Empfindlich-- feit eines Boltes ober einer Regierung ju reigen, von benen nothwendigerweife die Rebe fenn muß; und bas ameritanifche Bolt tann es nicht jugeben, daß irgend eine Regierung der Belt, fo machtig, fie auch fen mag,

ber Erfullung einheimifder Pflichten, welche bie Berfaffung feinen Staatsbeamten auferlegt, entgegentrete. Die Berathungen, welche unter ben verschiedenen Des partemente unferer Regierung fattfinden, geboren nur uns an, und wegen alles beffen, mas unfere offents lichen Beamten fund geben, find fie nur ihren eigenen Conftituenten und einander felbft verantwortlich. Wenn im Laufe ihrer Berathungen Thatfachen irrig anges. geben, ober ungerechte Rolgerungen gemacht werben, fo bedarf es fur fie feines anderen Antriebes, um dies felben zu berichtigen, auf welche Beife fie auch zur Runde ihres Brethums gelangen mogen, als ihre Bes rechtigfeiteliebe, und die Rucficht auf bas, mas fie ihrem eigenen Charafter ichuldig find; nie aber tonneu fie fic baju verfteben darüber, wie von Rechtsmer gen, burch eine fremde Macht jur Rechenschaft gezos gen zu werden. Wenn fich uniere Berathichlagungen in Thaten auflosen, bann beginnt unfere Berautworts lichteit gegen fremde Staaten, aber nicht die ber In-Dividuen, fonbern die ber Mation. Wenn die Unficht . Eingung fande, daß ein fremder Staat über die Muss brucke ber Botichaft Erflarungen verlangen tonne, bann murbe berfelbe mit gleichem Rechte auch Er-Blarungen über ben Bericht eines Ausschuffes ober ben Bortrag eines einzelnen Mitgliedes des Congreffes verlangen tonnen.

Es ift dies nicht das erfte Wal, daß die franzofische Regierung an den Botichaften ameritanischer Prasisbenten Anstoß genommen hat. Der Prasident Bashingston und der erste Prasident Adams sehten sich bei der Erfüllung ihrer Pflichten gegen das ameritanische Bolt, dem Tadel des franzosischen Directoriums aus. Der Bedenklichkeiten des Ministeriums von Carl X., welche durch die Erklärungen unseres Gesandten an Ort und Stelle beseitigt wurden, ift bereits Erwähnung geschehen. Als es kund wurde, daß das Ministerium

bes jesigen Sonigs an meiner vorigiabrigen Botichaft Anftog nabm, indem es derfelben eine Deutung unterftellte, welche burch ben Inhalt felbit widerlegt murde. machte unier letter Befandte in Daris, als Antwort auf eine Dote, die zuerft die Unzufriedenheit mit der Oprade ber Botichaft zu verfteben gab, eine Mittbeis lung an die frangofifche Regierung unter bem 29. 3a. nuar 1835, welche darauf berechnet mar, alle Eindrude au vertilgen, die eine unvernunftige Empfindlichteit ers Er wiederholte und machte Der frangoffs zeuat hatte. fchen Regierung gang befondere bemerflich, Die Ablauge nung jeder Abficht durch Drobung einzuschuchtern. welche ichon in der Botichaft felbit enthalten mar; er erflarte der Bahrheit gemäß, daß Diefelbe eine Anflage wegen Treulofigfeit gegen ben Ronig ber Frangofen nicht enthalte noch zu enthalten bestimmt fep, er unterfdied fehr geeignetermaßen zwifden dem Rechte in unverfanglichen Ausbrucken über bie Bergbgerung ber Ausführung einer Uebereinfunft Rlage ju führen, und einer Beschuldigung megen Berhinderung diefer Muss führung aus fdlechten Beweggrunden, und bewies, baf die nothwendige Benubung jenes Rechtes nicht als eine beleidigende Befculdigung betrachtet merben Obaleich biefe Mittheilung ohne vorgangige Inftruirung und burdaus unter ber Berantwortlichfeit bes Befandten felbft gemacht worden war, fo wurde fie boch burch meine volltommene Billigung jur Acte uns ferer Regierung felbft erhoben, und jene Billigung murbe auch am 25. April 1835 ber frangbfifden Res aleruna notificirt. Demungeachtet ermangelte fie bes Das Gefet ging nach diefer freundschafts Erfolges. lichen Erflarung mit dem nachtheiligen Amendement burch, murde von den Miniftern des Ronigs unterflußt und endlich von dem Ronige felbft genehmigt.

Das Bolf der Bereinigten Stagten ift mit Recht einem friedlichen Opfteme in feinem Bertebr mit frem-

ben Nationen geneigt. Es ift daher zwedmäßig, daß es miffe, ob die Regierung diefes Spftem befolgt hat. In bem gegenwärtigen Ralle ift baffelbe fo weit verfolat worden, ale ber gebuhrenden Selbftachtung gemaß Die Rote vom 29. Januar, welcher ich juvor ermannt habe, mar nicht die einzige, melde unfer Befandter auf feine Berantwortlichfeit bin über benfelben Begenftand und in demfelben Beifte ber frangbilichen Regierung ju überreichen übernommen bat. fand, daß man die Absicht bege, die Bablung einer rechtmäßigen Schuld von ber Erfallung einer Bedins gung abhangig ju machen, von ber er mußte, baf fie nie jugeftanden werden fonne, hielt er es für feine Pflicht, einen neuen Berfuch ju machen, um bie frans abfifche Regierung bavon zu überzengen, bag wenn auch Gelbftachtung und Rudficht auf Die Barbe anderer Mationen uns immer daran bindern werden, eine Oprache zu fuhren, welche beleidigen tonnte, wir doch niemale einer fremben Regierung bas Recht zugefteben tonnen, über die Mittheilungen, welche ein Zweig uns feres offentlichen Rathes bem andern macht, Ertlaruns gen ju verlangen, oder irgend eine Ginmifdung in bies felben zu versuchen; baf in dem vorliegenden Ralle teine Oprache der Art geführt, und dies in einer fruheren Dote ausführlich und freiwillig ertlart worden fen, bes por man noch bie Abficht hatte, die Erflarung gur Bedingung zu machen, und damit tein Diffverftandnif ftattfinden tonne, führte er die Ausbrucke der fruheren Dote an, und bemertte officiell, daß diefelbe vom Pras Adenten gebilligt worden fen; daß demnach eine jede Erflarung, welche vernünftigerweife begehrt ober in Uebereinstimmung mit ben Grundfagen der Ehre ges geben werden tonne, bereite gemacht worden fen; baff Die beabsichtigte Dafregel durch eine freiwillige und freundschaftliche Erflarung anticipiet morden, und bas ber nicht nur unnug fen, fondern auch als beleidigend betrachtet

betrachtet werben fonne, jedenfalls aber nicht werbe bes rucklichtigt werden, wenn fie als eine Bebingung binaugefügt merben follte. 218 biefe lettere Dittheilung, fur welche ich die besondere Aufmertsamfeit Des Cons areffes in Unipruch nehme, mir vorgelegt murbe, begte ich die Soffnung, daß bas Mittel einer ehrenvollen und ichleunigen Schlichtung ber Differengen amifchen ben beiden Rationen, welche fie ber Abficht nach offens bar barbieten follte, merde angenommen merden, und ich bedachte mich baber nicht, berfelben meine Sants tion und vollfommene Buftimmung zu ertheilen. Diefe gebuhrte bem Befandten, det fich felbft der Berants wortlichfeit für diefen Act unterzogen hatte, und es murbe bem Bolfe ber Bereinigten Staaten fund aes than, und wird jest ben Reprafentanten berfelben bargelegt, um ju beweifen, wie weit die Erecutin Bes horde in ihren Bemahungen gegangen ift, bas gute Einverftandniß zwifchen ben beiden Landern wieders Rebergeit murbe biefe-Billigung ber beranstellen. frangofifchen Regierung tund gegeben worden fenn, menn officiell barum nachaefucht worden mare. bie frangbfifche Regierung alle Erflarungen erhalten hatte, melde die Brundfage der Ehre geftatteten, und welche vernunftigermeife verlangt werben tonnten, fo hoffte man, daß fie pun nicht langer anfteben werde, Die fälligen Termin : Bablungen ju entrichten. jum Empfang bes Geldes bevollmachtigte Agent ers hielt die Anweisung, bem frangofischen Minifter ans jugeigen, baß er jum Empfange bereit fen. wort auf diefe Ungeige erhielt er die Beifung, daß Das Geld jest nicht bezahlt werden tonne, da die Rors malitaten, melde bas von ben Rammern angenoms mene Befet vorichreibe, noch nicht erfallt feven.

Da ich feine officielle Mittheilung über die Absfichten ber frangofischen Regierung erhalten hatte, und, fo viel an mir lag, diefe unangemehme Sache vor der Rus

Bufammenfunft bes Congreffes ju Ende bringen wollte. bamit Sie die gange Angelegenheit au überfeben vers mochten, verfügte ich, daß unfer Befchaftetrager in Daris Inftructionen erhielt, um die frangofifche Regies rung um Mittheilung ihres Definitiv : Befdluffes au erfuchen, und falls fie fich weigern follte, die Rorderung au bezahlen, ohne meitere Erflarung nach den Bers einigten Stagten gurudaufehren. Der Erfola diefer Unfrage ift und noch nicht befannt geworden; ich maniche febr. baß bie Antwort gunftig ausfallen moge. Da Frantreich jest in allen Zweigen feiner gefeggebenben Gemalt die Bultigfeit unferer Anspruche und die Berpflichtung, ben Tractat von 1831 ju erfullen, ans erfannt bat, und fein gerechter Brund ju lanaerem Abgern eriftirt, fo wird es hoffentlich endlich die Bers fahrungeweise einschlagen, welche die Intereffen beiber Mationen nicht weniger als die Brundiage der Bereds tiafeit fo bringend erfordern. Wenn es einmal gur Ausführung bes Tractats geschritten ift, dann merben menia Urfachen mehr vorbanden fenn, die freundschafts lichen Begiehungen zwischen beiden gandern gu ftoren; in ber That Michts, das nicht ben Suggestionen einer friedlichen und aufgeflarten Politit und dem Einfluffe bes gegenseitigen Bohlwollens und ber gegenseitigen Erinnerungen weichen mußte, welche, wie wir auvers Achtevoll hoffen, alebann in ihrer gangen Starte wieber aufleben merben. Bie bem aber auch feyn mird, fo ift jedenfalls das Princip, welches der neue Gefichtss puntt involvirt, aus dem bie Streitfrage jest betrache tet werden muß, von fo überwiegender Bichtigfeit für die unabhangige Bermaltung der Regierung, daß baffelbe nicht überfeben werden tann, ohne die Datios nalehre berabzumurdigen. Ich halte es fur unnothig. Ihnen zu fagen, daß ein foldes Opfer durch meine Bermittelung nicht gebracht werden wirb. Ebre meines Baterlandes foll meinerfeits nie

nie baburd beflect merben, bak ich mich entschuldige, bie Bahrheit gefaat und meine Pflicht gethan ju haben; eben fo wenig fann ich Erflarungen über meine amtliden Bandlungen geben, es fepen benn folde, melde Rechtlichfeit und Berechtigs feit erheischen, und welche mit benienigen Brundfaten übereinftimmen, auf unfere Berfaffung beruht. Diefer Entichluß wird, wie ich zuversichtlich hoffe, durch meine Conftis tuenten gebilligt werden. In der That murde ich mit fehr wenig Erfolg ihren Charafter tennen zu lernen ge= fucht baben, wenn ich mir denten tonnte, baf bie Summe von 25 Mill. Fres. das mindefte Bewicht has ben tonnte bei der Beurtheilung deffen, mas der Da= tional = Unabhangigfeit angehort; und follte, ungluck liderweife, ein anderer Einbruck irgendmo vorherrichen, fo murden, davon bin ich überzeugt, alle Burger fich freudig und einstimmig um die Regierung ihrer Babl fammeln, und für immer eine fo herabwurdigende Befculdigung ausmergen. Rachdem ich Ihnen auf Diefe Beife unummunden die Umftande dargelegt habe, welche fich feit der letten Seffion bes Congreffes in dies fer intereffanten und wichtigen Angelegenheit ergeben haben, fo wie die Unficht der Regierung in Bezug auf Diefelbe, bleibt mir nur noch übrig, hinzugufügen, daß, wenn der taglich erwartete Bericht unferes Beichaftes tragers eintrifft, berfelbe jum Gegenstand einer fpecis ellen Mittheilung gemacht werden foll.

Der Buftand ber Rinangen bes Stagtes ift nies mals gunftiger gewefen ats in dem gegenwartigen Beits Seit meiner vorigjahrigen Mittheilung ift punfte. ber Reft ber Staatsichuld abgetragen, ober Beld gu Diefem Zwecke bevonirt worden, welches die Staatsglaubiger, wenn es ihnen beliebt, erheben tonnen. Alle übrigen pecuniairen Berbindlichteiten ber Regies rung

rung find ehrenvoll und panttlich erfallt worden, und am Ochluffe bes Jahres wird ein Ueberichuß ju Sunften bes Ochabes zum Belauf von ungefahr 19.000.000 Dollars vorhanden fepn. Es ift ju vermuthen, bag nach Abtragung aller noch rudftandigen und nicht verwendeten Geldbewilligungen beinabe 11,000,000 Dellars übrig bleiben merden, welche gu jedem beliebigen, von dem Congreffe ju genehmigenden Amede ober gur ichnelleren Ausführung ber bereits im Berte begriffenen Arbeiten verwendet werden tonnen. Bur Korderung diefer Zwecke und gur Bermendung auf Die laufenden Musgaben im nachften Jahre, wird nach einer ungefahren Ochagung aus verschiedenen Quellen im Sahre 1836 ein Ueberfchuf von 20,000,000 Dols lars in ben Staatsichat fliegen. Sollte ber Congreß in Bemaffheit ber Boranichlage, die von den compes tenten Departements werden vorgelegt merden, und fich auf ungefahr 24,000,000 Dollars belaufen, neue Belbbewilligungen für nothig erachten, fo murde am Ende des nachften Jahres, nach Abaug aller nicht vermendeten Beldbewilliqungen, der nugbare Heberschuß aller Bahricheinlichkeit nach bennoch nicht weniger als 6,000,000 Dollars betragen. Diese Oumme tann, meiner Unficht nach, jest auf nubliche Beife gu ben vorgeschlagenen Berbefferungen auf den Berfs ten unferer Marine und zu neuen von der Mation zu unternehmenden Berfen verwendet merden, wie fie in ben vorliegenden Boranschlagen detaillirt find, ober au ber ichnelleren Bollendung der bereits begonnenen Beides murde verfaffungemäßig und nuß: lich fenn, und jeden Berfuch überfluffig machen in uns ferer gegenwartigen Lage den Ueberfcuß der Ginnahs men zu theilen, ober benfelben ichneller zu verringern, als dies durch die bestehenden Gefege geschehen wird. Redenfalls aber, da der jahrliche Bericht des Staatss fecretair des Ochabes fpeciell auseinanderfeben wird, dag.

daß die Bahricheinlichkeit einer Abnahme der Staats-Revenuen mabrent ber nachften fieben Sabre eriftirt, und ein fehr bedeutender Ausfall im Jahre 1842 fatt= finden wird, barf es bem Congreffe nicht empfohlen werden, den jest bestehenden Boll- Tarif in der Art berabzufeben, daß badurch die Principien benach= theiligt murben, auf welche Die Compromises Ricte baffet Die Abgaben von einigen Artifeln, welche einem allgemeinen Berbrauch unterworfen find, und mit uns feren eigenen Erzeugniffen nicht in Concurreng treten, burfen ohne Zweifel bis ju dem Grade verringert mer= ben, daß badurch in einer gewiffen Musdehnung die Quelle Diefer Einnahme vermindert wird; auch tann berfelbe 3wed durch liberalere Bewilliqungen behufs ber Bers theibigung bes Staates erreicht werden, welche wie man bei dem gegenwärtigen Buftande unferer Bobls fahrt und unferes Reichthums erwarten barf, 3hre Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen werben. aber, nach Befriedigung aller Unforderungen, welche aus biefer Quelle entipringen tonnen, ber unverwens bete Ueberichuß bes Staatsichages fich immer noch vermehren follte, fo mochte es beffer fepn, bas Uebel au ertragen, bis die großen Beranderungen, auf welche in unferen Zarif: Befegen Rudficht genommen ift, ein: getreten find, und und in ben Stand gefest haben, bas Onftem mit ber Gorgfalt und Umficht ju revidis . ren, welche einem fo garten und wichtigen Gegenstande Ohne Zweifel ift es uniere Pflicht, jo febr wir tonnen die Laften ber Befteurung ju vermindern, und alle Befdrantungen, welche dem Bandel und der Schifffahrt unferer Mitburger auferlegt find, als Iles bel zu betrachten, welche wir ju milbern berufen find, sobald wir daran nicht durch die entgegenstehende Dos litit und Befetgebung fremder Mationen, oder burch bie; allen andern vorhergehenden Pflichten verhindert werden, welche die Bertheidigung und Unabhangig-

feit unferes eigenen Baterlandes uns auferlegen. wir Bieles gur Erleichterung ber Laften unferer Ditburger burch die Beranderungen bewirft haben, melde ber Abtragung ber Staateidulb und ber Annahme ber gegenwartigen Bollgefebe gefolgt find, wird aus der Thatfache offenbar, daß im Bergleich ju dem Jahre 1833 eine Berminderung der Abgaben um beinabe 25,000,000 Dollars mabrend ber beiden letten Sabre ftattgefunden bat, und daß unfere Ausgaben, abgefeben von den für Die Die Abtragung ber Staatsichuld bes ftimmten Summen, mabrend berfelben Deriode um faft 9.000.000 Dollars vermindert morden find. wir bavon überzeugt, bag durch fortbauernbe Beobs achtung ber Sparfamfeit, und baburch, daß die großen Intereffen des Ackerbaues, der Manufacturen und bes Bandels in Ginflang gebracht werden, vielmehr noch Dazu beigetragen merden fann, die durch die Regierung verurfachten Laften zu vermindern, und den Unterneh= mungegeift fo wie zugleich ben Patriotismus unferer Mitburger und aller Mitglieder unferes glucklichen Bundes zu vermehren. Da die Angaben, welche ber Secretair bes Schabes Ihnen in Bejug auf unfere finanziellen Reffourcen vorlegen wird, vollftanbig und Detaillirt find und eine fichere Unweifung fur Ihre weiteren Dafinahmen barbieten werden, fo halte ich es für unnothig Ihnen bier über diefen Begenftand noch weitere Bemertungen zu machen.

Unter den Belegen für die wachsende Wohlfahrt unseres Baterlandes ist nicht am wenigsten zufriedensstellend derjenige, den der Ertrag des Verkauss öffents licher Landereien darbietet, welcher in dem laufenden Jahre die unerwartete Summe von 10,000,000 Doll. eingebracht hat. Dieser Umstand bezeugt die Schnelligkeit, mit welcher der Ackerbau, die erste und wichtigste Beschäftigung des Menschen, fortschreitet und zu dem Wohlstand und der Macht unseres ausges de hnten

behnten Gebietes beitragt. Doch immer ber Unficht. daß es die befte Politit ift, fo weit wir dazu in Uebers einstimmung mit ben Berpflichtungen, unter melden iene Landereien ben Bereinigten Stagten abgetreten wurden, befugt find, die ichleunige Bebauung berfelben zu befordern, erlaube ich mir die Aufmertfamteit des jegigen Congreffes auf die Borichlage zu lenten, welche ich in Bezug barauf in meinen fruberen Bots Schaften gemacht habe. Der außerordentliche Ertraa pon bem Berfauf der Staatelandereien, ladet Sie das Bu ein ju ermagen, welche Berbefferungen bas Landereis Opftem und insbesondere ber Buftand des General-Banderei . Bureau's erfordert. Bur Beit, als Diefes Inftitut organisirt murbe, mas vor beinahe einem hala ben Jahrhundert geschah, murde man es mabricheins lich fur ausschweifend gehalten haben, angunehmen, daß daffelbe in bem gegenwärtigen Beitpuntte einen fo großen Rufluß von Befchaften erlangt haben werde, wie ibn die außerorbentliche Zunahme jener Bertaufe in bem lettverfloffenen und dem laufenden Sahre hervorgebracht hat. Auch verdient es bemertt ju werben. baß feit dem Jahre 1812 die Landerei = Bureau's und Die Landereis Inspectiones Diftricte bedeutend vermehrt worden find, und bag gabireiche Beidluffe ber gefenges benden Gewalt pon Jahr ju Jahr feit jener Beit, jes nem Bureau neue Pflichten von bedeutenbem Belange zugetheilt haben, mahrend ber Mangel einer zeitigen Unmendung von Rraften im Berhaltniß ju der erfors berten Gorgfalt und Arbeit, Die fich mehrende Berles genheit gehäufter Rucfftande in den verschiedenen Ameigen bes Institute berbeigeführt bat. Diefe Sins berniffe, welche fich ber Erpedirung eines großen Theis les ber Beichafte in bem General ganderei : Bureau entgegenstellen, veranlaffen mich, es Ihrer Ermagung au unterftellen, ob nicht die gegenwärtigen Berhalte niffe eine Modification ber Befete über die Organifas tion.

tion, ober eine gang neue Organisation beffelben nach einem veranderten Softeme nothwendig machen, bas mit es in ben Stand gefeht werbe, alle 2mede feiner Instituteung mit großerer Leichtigfeit und Schnellige teit zu erfüllen, ale die Erfahrung unter ben jest bes ftebenden Regulativen als moglich bemiefen bat. Berichiedenheit ber Begiehungen, und die Menge und Bermickelung ber Details, melde bie Aufmertfamfeit des Commiffairs in Unfpruch nehmen und theilen, fcheinen es fur biefen Beamten, bei aller moglichen Thatigfeit, ichwierig, mo nicht unmbalich ju machen, allen ben verschiebenartigen Gegenstanden, melde gu behandeln er berufen ift, die fcbleunige und forgfame Aufmerklamkeit ju widmen, welche ihre Bichtigkeit erfordert, falls die gesetgebende Bemalt ibm nicht burd ein Gefes ju Bulfe tommt, meldes fur eine res gelmäßigere und beonomifchere Bertheilung der Arbeit, nebft der dazu gehörigen Berantwortlichfeit unter Die feiner Leitung untergebenen Beamten Rurforge tragt, pber ihm felbft geftattet, Diefelbe vorzunehmen. rein medanische Thatigfeit, feine Unterschrift unter Die Maffe von Documenten zu fegen, welche aus feis nem Bureau bervorgebt, nimmt icon fo febr bie Beit und Aufmertfamteit in Unfpruch, welche den wichrigen und fich taglich anhaufenden Arbeiten in diefem Zweige bes Staatedienftes gebuhrt, baß icon baburch bie bringende Mothwendigfeit, bas pragnifche Befes bies fes Inftitute ju revidiren angedeutet mird. hin wird es dem Congresse leicht merben, die burch biefen Zweig bes Dienftes erforberten Ausgaben feinen wirtlichen Bedurfniffen dadurch anzupaffen, daß von Beit ju Beit die etwa überflußig werdenden Zemter wieder aufgehoben werden.

Da das Erloschen der Staatsschuld eingetreten ift, so bedarf es nicht ferner der Dienste des Commissairs für die Anleihen und den fintenden Fonds. 3ch empfehle

empfehle daher die Aufhebung dieser Zemter, und jugleich, daß geeignete Magregeln getroffen werden um alle Fonds, Bucher und Paptere, welche sich auf den Dienst in diesen Bureaux beziehen, dem Schafe-Despartement zu überweisen, und daß diesem Departement die nothige Vollmacht ertheilt werde, um definitiv alle Geschäfte abzumachen, die etwa noch unbeendet sepn mochten.

Gleichfalle liegt es dem Congresse ob, jur Babs rung bes pecuniairen Intereffe des Landes, burch ein Befet der Art, wie das im Sahre 1812 angenommene, die Annahme von Moten ber Bant ber Bereinig: ten Staaten bei Rablung offentlicher Abgaben gu verbieten, und Die Ernennung eines Mgenten ju verfugen, deffen Oflicht barin befteben mird, die Buchet und die Konds der Bereinigten Staaten, welche jenem Inftitut übergeben morden find, ju übernehmen, und jene Berbindung mit demfelben am 6. Dar; 1836. an welchem bas Privilegium des Inftituts ablauft, abzuschließen. Bei ber Berfugung über bie Bermena bung diefes Konds wird es nothig fenn, genau und bes ftimmt die Pflichten und Bollmachten des mit diefem Zweig des offentlichen Dienstes beauftragten Beamten ju bestimmen. Aus der Correspondenz, welche ber Secretair bes Ochag = Umte Ihnen vorlegen wird, werden Sie erfehen, daß ungeachtet bes großen Betrags Der Ronds, welche Die Bereinigten Staaten in jenem Inftitute besigen, bod teine Austunft gegeben worden ift, welche die Regierung in ben Stand feben tonnte, jum Boraus zu bestimmen, mann fie Dividenden bes gieben oder irgend einen Bortheil Daraus ichopfen fonnen.

In Berbindung mit dem Berhaltniffe der Finana gen und dem blubenden Zustande des Landes, ift es era freulich die Bortheile zu betrachten, welche ichon aus ben neuen Gesehen gezogen worden find, die den Werth

ber Boldmunge reguliren. Diese Bortheile werben noch mehr offenbar werden im nachften Jahre, wenn Die Deben = Dungitatten, beren Errichtung in Mords Carolina, Georgia und Louisiana genehmigt worden ift, in Birtfamteit getreten fenn merben. Da wie man hoffen barf, fernere Reformen in den Bant: Ops ftemen der einzelnen Staaten und mobiliberlegte Res aulative des Congreffes in Bezug auf ben Bemahrs fam der Staatsgelder ihnen ju Bulfe tommen werden, fo tann man mit Buverficht ermarten, daß Die Benugung Des Goldes und Gilbers, als eines Umfahmittels, in ber gewöhnlichen Geschäftsthatigfeit bes Landes allges mein gebrauchlich werben wirb. Das hauptfachlichfte Bedürfniß in neuerer Beit ift ein wirtsames hemmniß ber Allgewalt ber Banten, burch welches fie verhindert werden, die Emittirung ihrer Roten gu übertreiben, woraus bisher die Ochwantungen des Beldmerthes ents fanden, welche den Lohn der Arbeit auf eine unfichere Bafie ftellten. Diejenigen, welche bie Bant ber Bereinigten Stagten errichteten, begten bie Bermuthung, Daß burch ben Credit, welchen fie vermittelft bes ibr übertragenen Gemabrfams ber Staatsgelder und ans berer Privilegien erhielt, und burch die Borfichtsmaßs regeln, welche ergriffen murben, um den Uebeln por= Bubeugen, welche bas Land burch bie Banterotte mans cher der fruberen Banten erlitten hatte, uns alle die Bortheile und Bohlthaten eines tuchtigen Umfasmittels und alle die guten Folgen ju Theil werden murben, welche burch die Bestimmung der Berfaffung ju erreichen find, burch welche nur der Congreß befugt wird, Geld zu mungen und beffen Berth zu beftim= Daß aber diese Bermuthungen nicht verwirts licht worden find, ift taum nothig jest noch zu erflaren. Dach der weit verbreiteten Berlegenheit und bem Uns beil, welches die Bant der Bereinigten Staaten neuers dings verursacht hat, und von denen das Land fich - icbt

jest erholt, erschwert, wie fie maren, burch bie Uns maßung von Dachtbefugniffen, welche ben Staatsbes horden Erog boten, und welche, wenn fic bas Bolt bei ihnen beruhigt hatte, ben ganzen Charafter unferes Regierungefpftemes verandert haben murden, muß ein Beder, der fich offenherzig ausspricht, und die nothige Intelligeng befist, jugeben, bag, um die großen Bors theile eines tuchtigen Umfagmittels zu erlangen, Die Befeggebung einen Beg einschlagen muß, ber bemientgen geradezu entgegen ift, welcher ein foldes Inftitut ins Leben gerufen bat. Bei Ermagung ber Mittel. burd welche ein fo wichtiger Amed erreicht werben tann, muffen mir alle Berechnungen temporarer Bes quemlichfeit bei Geite feben, und nur benen einen Einfluß geftatten, welche mit bem mahren Charafter und den permanenten Intereffen der Republit übereins fimmen. Bir muffen auf Urprincipien gurudigeben, und ermagen, mas baran Schuld mar, baß bie Bes fesgebung bes Congreffes und ber Staaten, in Beaug auf das Papiergeld, ber Erwartung bes Bolts nicht genugte und nicht folche Refultate ju Bege brachte, welche benen entsprochen haben, die ben Birtungen unferes Regierungs : Opftemes folgten, wenn es in Bahrheit bem großen Onftem ber Gleichheit treu blieb, auf welchem es beruht, und bem Geifte ber Schonung, gegenseitiger Concessionen und großmuthis gem Patriotismus, welcher urfprunglich bas Lebenss Element unferer Union mar, und es fortwahrend bleis ben muß.

Ich bin überzeugt, daß ich in diefer hinficht nicht im Irrthum bin, wenn ich unfern Mangel an Erfolg dem ungehührenden Borichub zuschreibe, welcher dem Streben nach Monopolen gegeben worden ift. Alle ernsten Gefahren, denen unfer System bieber ausge: sett gewesen ift, können auf den Zusammenfluß impliscirter Ermächtigungen und das Bestehen von Corporationen

tionen gurudgeführt merden, welche mit Drivilegien verfeben maren, beren Wirtung barin befteht, bag fle Die Intereffen Weniger auf Roften Bieler beforbern. Bir haben nur eine Art Diefer Befahren in dem Rampfe tennen gelernt, ben bie Bant ber Bereinigten Staaten mahrend ber letten vier Jahre gegen bie Res aierung geführt bat. Gludlichermeile ift ihnen für jest burd ben vom Unwillen erregten Biderftand bes Boltes begegnet morden; wir follten aber baran bens ten, daß das Princip, aus benen fie entfprungen, ein immer thatiges ift, welches nicht ermangeln wird, feine Bemuhungen in derfelben oder in einer andern Geftalt ju erneuern, fo lange eine Boffnung auf Erfola vors banden ift, mag diefe nun barauf beruhen, daß bas Bolt die unmertlichen Fortschritte feines Ginfluffes überfieht, ober daß Die Reprafentanten beffelben Ber= rath am Bolte üben. Die Bant ift in ber That nur eine der Rrudte eines Suftemes, begrundet auf eine politische Unficht, beren Rundamentalprincip in dem Miftrauen gegen ben Boltswillen als eines Lenters ber volitifden Dacht befteht, und beren großer Ends zweck und unvermeibliches Resultat, wenn ber Erfolg fie begunftigt, die Confolidirung unferer gangen politis ichen Macht in einer Centralregierung ift. ichmenderische Bermendungen ber Staatsgelder und Corporationen mit ausschließlichen Privilegien, murben den ursprunglichen und bis jest wirtsamen hemm= niffen und Ausgleichungsmitteln in unferer Berfaffung Substituirt merben, und die Mittel Darbieten, durch beren ftillichweigende und beimliche Birfung, von Seiten Beniger eine Controlle über das politifche Bers fahren der Menge geubt werden murbe, dadurch, daß Jene querft biefe Controlle über die Arbeit und ben Erwerb eines großen Theiles des Boltes auszuuben Bo auch immer diefer Beift eine Bereinis gung mit politischer Dacht ju Wege gebracht bat, ba find

find Eprannei und Despotismus die Aruchte gewesen. Wenn berfelbe ju Ameden ber Regierung verwandt werden foll, muß er unaufhorlich bemacht merben, falls er nicht die Quelle jeder burgerlichen Engend truben, und Das Land durch Rragen aufregen foll, welche der übereinstimmenden und fteten Berfolgung ber mahren Intereffen deffelben ungunftig find. Bir muffen jest aufeben, ob wir nicht bei bem gegenwartigen annftigen Buftande bes Landes jenem Beifte bes Monopols einen wirtsamen Biberftand entgegensegen und burch bie Draris bemeifen tonnen, fowohl in Bezug auf Die Beldfrage als auf andere wichtige Intereffen, bag es nicht nothwendig ift, jenem Geifte in folder Ausbehs nung nachaugeben, ale bie jest gefcheben ift. Erfahrung eines Jahres hat abermale Die gangliche Unrichtigfeit ber Unficht bestätigt, bag es ber Banf ber Bereinigten Staaten als eines fiscalifden Maene ten ber Regierung bedurfe. Ohne ihre Gulfe in fola der Qualitat, ja ungegebtet aller Berlegenheit, welche hervorzurufen in ihrer Dacht ftand, find die Abgas ben von unfern Mitbergern punttlich bezahlt und die Bechfelgeschafte fowohl auf den einheimischen als auf ben fremden Martten zwechmäßig geleitet worden; überdies murde bas Papiergeld bedeutend verbeffert, und burch Benugung ber Banten ber einzelnen Staas ten, welche ihre Privilegien nicht von ber Uniones Regierung erhalten und beren Autoritat nicht unters worfen find, ift man ju ber Ueberzeugung gelangt, Daß das Geld der Wereinigten Staaten eingenommen und ausgegeben werden tann, ohne Berluft, noch Une bequemlichteit, und daß allen Bedurfniffen bes Staats, in Beaug auf Bechfel und Bantnoten eben fo gut wie fruber genugt werden fann. Benn es fich unter Ums ftanben, welche fur bie Stetigfeit bes Belbmarttes - fo gunftig wie moglich maren, gefunden hat, baß die Rudfichten, auf welche Die Bant Der Bereinigten Staaten

tionen guradgeführt werden, welche mit Privilegien perfeben maren, beren Wirtung barin beffeht, baf fle Die Intereffen Beniger auf Roften Bieler befordern. Bir haben nur eine Art Diefer Befahren in bem Rampfe tennen gelernt, ben bie Bant ber Bereinigten Staaten mahrend ber legten vier Jahre gegen die Ree gierung geführt bat. Gladliderweise ift ihnen fur jest burd ben vom Unmillen erregten Biderftand bes Boltes begeanet morden; mir follten aber baran bens ten, daß Das Princip, aus benen fie entsprungen, ein immer thatiges ift, welches nicht ermangeln wird, feine Bemubungen in derfelben oder in einer andern Geftalt ju erneuern, fo lange eine Boffnung auf Erfola vors banden ift, mag biefe nun barauf beruben, bag bas Bolt die unmertlichen Fortfdritte feines Ginfluffes überfieht, ober daß Die Reprafentanten beffelben Ber= rath am Bolte üben. Die Bant ift in ber That nur eine ber Rrudte eines Ouftemes, begrundet auf eine politifche Unficht, deren gundamentalprincip in dem Diftrauen gegen ben Boltswillen als eines Lenters ber politischen Dacht besteht, und beren großer Ends ameck und unvermeidliches Resultat, wenn ber Erfola fie begunftigt, die Confolidirung unferer gangen politis fchen Dacht in einer Centrafregierung ift. ichwenderische Bermendungen der Staatsgelder und Corporationen mit ausschließlichen Privilegien, mur; ben ben urfprunglichen und bis jest mirtiamen Demm= niffen und Ausgleichungsmitteln in unferer Berfaffung substituirt werden, und die Mittel Darbieten, burch beren ftillichweigende und beimliche Wirfung, von Seiten Beniger eine Controlle über bas politische Bers fahren der Menge geubt werden murde, badurch, daß Bene querft biefe Controlle über die Arbeit und ben Erwerb eines großen Theiles bes Boltes auszuuben Bo auch immer Diefer Beift eine Bereinis gung mit politischer Dacht ju Wege gebracht bat, ba find

find Tyrannei und Despotismus bie Aruchte gewesen. Wenn berfelbe ju Ameden ber Regierung verwandt werden foll, muß er unauftorlich bewacht werden, falls er nicht die Quelle jeder burgerlichen Engend truben. und Das Land durch Fragen aufregen foll, welche der übereinstimmenden und fteten Berfolgung ber mahren Intereffen beffelben ungunftig find. Bir muffen lebt aufeben, ob wir nicht bei bem gegenwartigen aunftigen Buftande des Landes jenem Beifte bes Monopols einen wirtfamen Biberftand entgegenfegen und durch die Draris bemeifen tonnen, fowohl in Bezug auf Die Belbfrage als auf andere michtige Intereffen, baß es nicht nothwendig ift, jenem Beifte in folder Ausbehr nung nachaugeben, als bis jest geschehen ift. Erfahrung eines Jahres hat abermals die gangliche Unrichtigfeit der Unficht bestätigt, baß es ber Bant ber Bereinigten Staaten als eines fiscalifden Mgene ten ber Regierung bedurfe. Ohne ihre Gulfe in fols der Qualitat, ja ungeachtet aller Berlegenheit, welche hervorzurufen in ihrer Macht ftand, find die Abgae ben von unfern Mitbergern punktlich bezahlt und die Bechselgeschäfte sowohl auf den einheimischen als auf ben fremben Darften amedmaffig geleitet worden ; überdies murde bas Papiergeld bedeutend verbeffert, und burd Bentitung der Banten ber einzelnen Staas ten, welche ihre Privilegien nicht von ber Unions: Regierung erhalten und beren Autoritat nicht unters worfen find, ift man ju ber Ueberzeugung gelangt, Daß das Geld der Bereinigten Stanten eingenommen und ausgegeben werden fann, ohne Berluft, noch Uns bequemlichteit, und baf allen Beburfniffen bes Staats, in Bezug auf Bechfel und Banknoten eben fo aut wie fruber genugt werden tann. Wenn es fich unter Ums ftanben, welche fur Die Stetigfeit bes Belomarftes - fo gunftig wie moglich maren, gefunden hat, baß die Rudfichten, auf welche die Bant ber Bereinigten @taaten

Staaten ihren Anfpruch auf die Gunft bes Dublicums bafirte, eingebildet und grundlos gemefen find, fo uns terliegt es feinem 3meifel, daß die Erfahrung der Bus funft noch viel entschiedener gegen Diefelbe ausfallen wird. Es hat fich gezeigt, daß ohne bas Buthun einet aroffen privilegirten Gefellichaft bie Revenuen bes Ctaates eingesammelt und bequem und ficher zu allen Ameefen des Staates vermendet merden tonnen. Dan hat auch die Bewiffheit erhalten, daß die Bermaltung ber Staatseinfunfte, fatt jum nothwendigen Beforbes rungemittel eines unbeschrantten Daviergelde pftems au bienen, ber Reform bienftbar gemacht werden fann, welche Die Legislaturen verschiedener Staaten bereits in Bezug auf die Unterdruckung der fleinen Moten ges madt haben, und welche nur durch gehörige Regulas tive von Seiten bes Congreffes gefordert ju merden braucht, um eine practifche Ruckfehr ju dem verfaffungemäßigen Umfagmittele, fo meit bies durch die Sicherheit des Daviergeldes erfordert wird, ju fuh-Als politische Inftitute von bet Regierung.ge= trennt, und gefährlicher Musdehnung ber Combina= tion nicht untergiehbar, werden die Staatenbanten nicht bagu verleitet werden und auch nicht die Dacht Dazu befigen, die offentlichen Gelder den von der Res aierung beabsichtigten Zweden zu entziehen. Begentheil die Gintreibung und der Bewahrsam der Staatseinfunfte eine Quelle des Credits fur fie ift, fo mird badurch die Sicherheit vermehrt merben, melde Die Staaten fur Die getreue Musführung ihrer Berpflichtungen baburch leiften, baf fie Die Unterfuchungen icharfen, benen ihre Operationen und Rechs nungen unterworfen werben follen. Da fie auf biefe Beife bisponirt fenn merden, fowohl durch ihr In: tereffe ale die ihnen durch ihre Statute auferlegten Bervflichtungen, fo tann es teinem 3meifel unterlies gen, daß die Bedingungen, welche der Congreß für awects \_ zwedmäßig erachten wird vorzuschreiben in Bezug auf Deposition bei diefen Instituten, in der Absicht, die Bleineren Banknoten allmablig abaufchaffen, freudig werden befolgt werden, und daß wir bald an der Stelle ber Bant ber Bereinigten Ctaaten eine prafti= iche Reform Des gangen Daviergeld-Spftems Des gans gen Landes erlangen werden. Wenn wir durch biefes Mittel endlich bie Unterbrudung aller Banknoten uns ter 20 Dollars erlangen tonnen, fo ift es offenbar, bak Gold und Gilber ihre Stellen einnehmen, und das hauptfachlichfte Umfakmittel bei den gewohnlichen Be= Schaften ber Landleute und Bandwerter werden muffen. Die Erreichung biefes Refultats wird in ber Gefdichte unferes Baterlandes einen Zeitpunft bezeichnen, ben jeder mahre Rreund feiner Rreiheit und Unabhangigs feit freudig begrußen wird. Es wird Die Abgaben verringern, welche unfer Daviergeld : Opftem fo lange von dem Arbeitelobn erhoben bat, und mehr bagu beis tragen, um Sparfamteit, Simplicitat, welche bem Charafter pon Republitanern fo angemeffen find, au beleben und fortzupftangen, als alle bisherigen Wers fuche der gefengebenden Bewalt. -

Für diesen Begenstand glaube ich die besondere Ausmerksamkeit des Congresses nicht ju sehr in Ansspruch nehmen zu können, denn wenn derselbe seine Autorität nicht geltend macht, so wird die Gelegenheit dem Staate so großen Nuben zu verschaffen, unbemerkt vorübergehen. Tief durchdrungen von der überwies genden Wichtigkeit desselben, hat die Executivgewalt alle in den Grenzen ihrer verfassungsmäßigen Macht liegenden Mittel angewandt, um die Staatseinkunste, zu sicher, und die Erwartung der Bank der Bereinigs ten Staaten zu vereiteln, welche hosste, daß ihr Mosnopol werde erneuert und dauernd gemacht werden, unter dem Borgeben der Nothwendigkeit ihrer Existenzals eines sinanziellen Agenten des Fiscus, und weil sie

angeblich ein Achereres Umfasmittel barbiete, als man ohne ein foldes Inftitut fich ju verschaffen hoffen Bei ber Ausubung Diefer Pflicht hat bie Erecutivaemalt viele Berantwortlichfeit übernommen. welche fie gern gurudaewiefen haben murbe, wenn bas Intereffe, meldes ber Staat bei ber Rrage befaß, auf andere Beife hatte gemahrt werden tonnen. Obgleich mit gesetlicher Autoritat befleidet und auf frubere Borgange geftist, war es mir boch flar, bag bie Entfernung ber Staatebevofita aus ber Bant, moglichermeife eine Empfindlichkeit gegen Die Erecutivges malt erregen tonntc, melde zu hegen in bem Charafs ter und ber Pflicht freier Burger liegt; aber ich vere traute jugleich darauf, daß diefes Gefühl, von Patrios tismus und Intelligeng geleitet, ein Berfahren ents Schuldigen murde, von dem man am Ende einsehen werde, daß es durch die wichtigften Intereffen meines Baterlandes bervorgerufen fen. Die Beforaniffe, welche bies Gefühl begleiten, daß die Abficht vorhans ben gemefen fen, burch Bermittelung jener Dafregel ben Ginfluß ber Erecutivgewalt auszudehnen, ober daß Diefelbe aus Urfachen hervorgegangen fen, welche nicht allgu frei von Chrgeis gewesen fegen, murden nicht Bei unferer Berfaffung follte ber Staats überschen. beamte, der dazu berufen ift, einen Odritt von großer Berantmortlichfeit zu thun, in der Kreiheit, welche gu folden Beforgniffen Berantaffung giebt, feine größte Sicherheit finden. Gind fle ungegrundet, fo beraubt Die Aufmettsamteit, melde fie erregen, und die Diss cuffionen, welche fie veranlaffen, Diejenigen, welche fich ihnen hingeben, der Dacht ju ichaben: find fie Dagegen gerecht, fo befchleunigen fie nur die Entichies benheit, mit ber die große Daffe unferer Mitburger niemals ermangelt ben Berfuch gurudzuweisen, ihre Sanction gur Musubung von Dachtbefugniffen gu ers langen, welche mit der eifersuchtigen Behauptung ihrer Rechte

Rechte nicht vereinbar find. Bei folder Uebergeugung, und ba ich teinen Zweifel barüber hegte, daß meine verfaffungemäßigen Pflichten von mir bie Odritte erbeischten, welche in Bezug auf die Binwegnahme ber Deposita genommen worden maren, tonnte ich mich unmbalich von ber Bahn meiner Bflicht burch die Bes foranif gurudidreden laffen, bag meine Bemeas grunde mifibeutet merben, ober baf politifche Bors urtheile die richtige Burdigung des Berdienftlichen in meinem Benehmen verhindern tonnten. Das Refuls tat hat gezeigt, wie ficher bas Butrauen zu ben patrios tifden Gefinnungen und bem erleuchteten Urtheil bes Die Dafregel ift bemfelben jest vors gelegt morden, und hat die Drobe ber ftrengen Unters fuchung bestanden, welche ihre allgemeine Bedeutfams teit, die Intereffen welche fie berührte, und die Bes forgniffe, welche fle erregte, hervorzurufen geeignet maren, und es liegt jest dem Congreffe ob, ju ers magen, welche gefesliche Dagnahmen bemgufolge nothig geworden find.

Ich brauche nur noch hinzugufugen, was ich bei fruberen Gelegenheiten im Allgemeinen gefagt habe. baß es bei ben Regulativen, welche ber Congreß in Besua auf ben Gemahrfam ber Staatbaelber vorichreiben wird, munichenswerth ift, ben Agenten ber Erecutive gewalt fo wenig Billfuhr zu geftatten, als mit bet ficheren Aufbewahrung ber Belder nur immer vereins Diemand tann tiefer als ich durchdrungen fenn von der Bahrheit der Lehre, welche die Billführ ber Executivgewalt durch befondere Bestimmungen befdrantt und begrangt, fo weit dies gefchehen fann, ohne den verfaffungemäßigen Ctandpunft derfelben ju beeintrachtigen. In Bezug auf Die Controlle über Staatsgelber findet diefe Lehre gang befondere Unmenbung, und ftimmt überein mit dem gewichtigen Prins cip, welches ich meiner Ueberzeugung nach bei dem **Otreit** 

Streit mit ber Bant ber Bereinigten Staaten verfoche ten habe, und beffen Resultat gemefen ift, bag bis auf einen gemiffen Grad eine gefährliche Berbindung amis ichen einer finangiellen und politifchen Dacht getrennt worden ift. Die Pflicht ber Legislatur, burch flare und entschiedene Bestimmungen das Befen und die Musdehnung der Bornahmen zu bestimmen, deren Bes auffictiqung der Erecutivgewalt gutommt, entfpringt aus einem volitifden Drincip, bas bemjenigen analog ift, meldes allen Zweigen ber Rorderal, Regierung gur Pflicht macht, fic aller Dachtbefugniffe zu enthalten. bie nicht ausbrucklich jugestanden worden find. fold einer Regierung, die nur limitirte und fpeciell bestimmte Bewalten befitt, tann ber Beift ihrer Bers waltung im Allgemeinen nicht weife und gerecht ge= nannt werden, wenn fie fich weigert alle zweifelhaften Borfalle an die Bauptquelle der Autoritat, Die Stags ten und das Bolt zu verweisen, deren Angahl und veridiedenartige Begiehungen fie gegen Die Ginfliffe und Anregungen fichern, welche ihre Beamten falich leiten tonnen, und fie badurch jum ficherften Gige ber Dacht geftalten. In ihrer Unwendung auf die Erecutivgewalt, in Bezug ju ber gefeggebenden Gemalt der Res gierung, muß biefelbe Berhaltungs : Dafregel ben Prafidenten immer dazu veranlaffen, die Ausübung willführlicher Autoritat ju vermeiben, wenn biefelbe burd ben Congreß geregelt werden tann. Die Gins fille, welche auf ihn einwirten, werden fich mahricheins licherweise nicht auf die Reprasentanten des Bolles im Congresse erftrecken.

In meinen fruheren Botichaften habe ich wieders holt auf die Nothwendigkeit gedrungen, die willführe lichen Machtbefugnisse, welche den verschiedenen Des partements ertheilt worden sind, zu vermindern, ohne daß jedoch bis jest dadurch ein anderes Resultat zu Wege gebracht worden ware, als die Abschaffung außersorbentlicher

vebentlicher Bewilligungen an das Beer und die Sees macht und die Substituirung fester Behalte bei der Letteren. Es ist zu vermuthen, daß dieselben Grundstate vortheilhafter Beise in allen Fallen zur Anwens dung gebracht werden konnten, und die Birksamkeit und Sparsamkeit im Staatsdienste befordern wurden, wahrend zugleich größere Zufriedenheit und gleichs mäßigere Gerechtigkeit den Staatsbeamten im Allges

meinen jugetheilt werden murbe.

Der anliegende Bericht des Secretairs für bas Rriegs : Departement wird Ihnen über die Opes rationen des feiner Gorgfalt anvertrauten Departes mente mabrent des verfloffenen Jahres, in allen ihren verschiedenen Beziehungen, Rachricht geben. freut mich, Ihnen mittheilen ju tonnen, baf tein Borfall irgend eine Bewegung von Geiten ber Milis tairmacht nothig gemacht hat, außer benen, welche im Friedenszuftande gewöhnlich find. Die Dienste bes Beeres find auf ben gewöhnlichen Dienft in den Bars nisonen an der Rufte des atlantischen Meeres und den inneren Grangen befdrantt gemefen, mit den von dem Rriegs : Secretair angeführten Ausnahmen. geringes Truppencorps icheint den Ameden genugen gu tonnen, wegen welcher es unterhalten wird, und es bildet einen Rern, um welchen jeder Bumache von Streitfraften gefammelt werden tann, wenn das Bes burfniß des Staates unglucklicherweise eine Bermeh. rung unferer militairifden Mittel erfordern follte. Die verfchiedenen Congreß : Acten, welche neuerdings in Bezug auf das Beer angenommen worben find, ba= ben beffen Buftand verbeffert, und feine Organisation nublider und erfolgreicher gemacht. Es befindet fich jederzeit in Bereitschaft zur ichleunigen und fraftigen That, und enthalt in fich felbit die Mittel ber Bermehrung bis zu der zwedmäßigen Ausdehnung; mahrend es jugleich die Renntniffe pflegt, fowohl in theos retischer Wol. Journ. Januar 1836.

retifder als practifder Binficht, welche nur Unterricht und Erfahrung verleihen tonnen, und welche, wenn fie nicht in Reiedenszeiten erworben und erhalten werden, Bur Reit bes Rriegs nur unter großen Dachtheilen ers langt werben tonnen. Die Pflichten des Ingenieurs Corps bruden Diefen Zweig des Staats Dienstes febr und bas Intereffe des Staats erfordert einen Bumachs Die Art Der Arbeiten, welche ben Offis feiner Starte. gieren obliegen, machen wiffenichaftliche Renntniffe und Erfahrungen nothwendig, und es liegt feine Oparfams feit darin, wenn man ihnen mehr Pflichten auferleat, ale fie erfullen tonnen, ober diefelben andern nur tems porår beschäftigten Individuen anweift, welche nothe wendigermeise nur ju haufig der Qualificationen ers mangeln, die ein folder Dienft erfordert. 3ch empfehle Diefen Begenftand Ihrer Aufmertfamteit, fo wie auch ben Borichlag, melder in der letten Seffion bem Cons areffe vorgelegt mard, und nun erneuert wird, namlich Die Repragnisation bes topographischen Corps. Reorganisation fann gu Stande gebracht merden ohne irgend eine Bermehrung der Ausgaben, und jum gros fen Bortheile des Staatedienstes. Der Zweig Des Dienstes, melder Diefen Offizieren übertragen mird. ift au allen Reiten fur bas Bolt von Intereffe, und die Dadrichten, welche fle ertheilen, find nublich im Fries ben wie im Rriege. Biele Berlufte und Unbequems lichfeiten find durch die Dichtannahme ber Bill wegen ber gewöhnlichen Bewilligungen für die Fortificationen verurfacht morden, melde von einem Zweige ber Matine nal-Legislatur in der letten Seffion angenommen, von dem andern verworfen worden ift. Diese Michtans nahme war um fo mehr au bedauern, nicht nur weil fie Die Kortidritte eines Onkems ber Mational = Bers theidigung unterbrach und verzögerte, welches unmittels bar nach dem letten Rriege entworfen, und feitdem Retig befolgt morden mar, fondern auch weil die Bill eine

eine bamit zusammenbangende Bewilligung in Uebereinstimmung mit den Ansichten der Erecutiv : Bemalt enthielt, burd welche ebenfalls biefer wichtige Gegens fand und andere Zweige ber Mational = Bertheibigung gefordert merden follten, und von denen ein Theil mabe rend des letten Sahres auf eine fehr vortheilhafte Beife vermendet morden ift. 3d nehme Ihre baldiae Aufmertiamteit für den Theil Des Berichts Des Rriegs. Decretairs in Unfpruch, welcher fich auf Diefen Begens Rand begieht, und empfehle eine Belbbewilligung von fo liberaler Art, daß baburch die Armirung ber Res ftungewerte in Ucbereinstimmung mit den von demfels ben gemachten Borichlagen beichleunigt, und unfere ganze atlantifde Rufte in einen volligen Bertheidigungs= Buftand verfest merde. Eine gerechte Beruchfichtigung ber permanenten Sintereffen bes Landes erfordert Diefe Magregel offenbar, außerdem glebt es aber auch noch Grunde, welche ihr unter ben gegenwartigen Reitume ftanden eine besondere Wichtigfeit erthellen und es mir aur Dflicht machen, ben Gegenftand Ihrer befonderen Ermagung zu unterftellen. Das gegenwartige Opftem bes Militair=Unterrichts ift lange genug in Birffams teit gewesen, um feine Dublichfeit ju erweifen, und hat ber Armee ein Corps werthvoller Offiziere auges Micht nur mit der Berbefferung der Disciplin fúbrt. und ber Einübung ber Truppen beschäftigen fich biefe Offiziere, fondern fie werden auch ju einem großen Theil in ben administrativen und finangiellen Begies hungen ber verfchiedenen dem Rriegedepartement übers miefenen Angelegenheiten verwandt; jur Ausubung ber Staabsdienste, Die gewohnlich zur Dillitair=Orgas nifation gehören; jur Ueberfiedelung der Indianer und an ben Unegablungen, welche unfere verschiedenen Bers baltniffe gu den Indianern nothig machen, gur Anles qung von Beerftraffen und jur Berbefferung ber Safen und Riuffes bei ber Bertheilung eines großen Theiles

bes Materials, meldes unfere Bertheibigungs = Berte erfordern, und gur Erhaltung, Bertheilung und Bes rechnung bes gangen Materials, fo wie ju anderen vers Schiedenartigen Diensten, welche feine Clafification Bulaffen. Unter Diefen verschiedenartigen Runctionen find bedeutende Bermendungen von Staatsgeidern bes griffen, und erfordern Treue, Renntniffe und Thatigs feit in der Ausführung; ein Spftem, welches diefe Qualificationen fichert, wird im Intereffe des Staates Daß biefer 3med jum großen Theil burch bie Militair = Afademie erreicht worden ift, zeigt ber Ruftand des Dienftes und die prompte Berechnung, melde im Allgemeinen ben nothigen Borichaffen ges Gleich allen anderen politischen Ginrichtung folat ist. gen hat auch die gegenwartige Art des Militair-Unters richte ohne Zweifel ihre Unvolltommenheiten, fowohl in Unfehung bes Princips als ber Praris; aber ich bin überzeugt, baf biefen durch ftrenge Inspection, und burch Machforschung von Seiten ber gefengebenden Bewalt abzuhelfen ift, ohne baß man bas Inftitut felbst zu vernichten brauchte.

Ereigniffe, benen wir, wie alle andere Rationen, ausgeleht find, fowohl in unferen inneren als auswars tigen Berhaltniffen, deuten aufdie Dothwendigfeiteiner mirtfamen Organisation der Milia. Die Bichtigfeit bes Gegenstandes veranlaft mich, benfelben nachmals Shrer Aufmertfamteit zu unterftellen. 11m Gewalts thaten im Sinnern ju unterdrucken, und Angriffe von Muffen guruckzuweisen, falle une bergleichen Calamis taten überfommen follten, muffen wir uns gunachft auf die große Daffe des Boltes verlaffen, beffen Bille die Regierung eingefett hat, und beffen Dacht fie aufrecht Eine große ftebende Militairmacht erhalten muß. ftimmt nicht mit dem Beifte unferer Inftitutionen, noch mit den Gefühlen unferer Landsleute überein und Die Lehren fruberer Tage, fo wie Diejenigen unferet eigenen

eigenen Reit, beweisen die Befahr, fo wie die ungeheus ren Roften folder permanenter und ausgedehnter Dis litair: Etabliffemente. Die rechte Mittelftrafe, welche unverhaltnifmäßige BorBereitungen auf der einen Seite, und die Gefahr und Roften einer großen Streit: macht auf ber anderen Seite vermeibet, ift bas, mas von der Regierung zu verlangen, unfere Conftituenten ein Recht haben. Diefer 3med tann nur burch ben Unterhalt einer fleinen Militairmacht, und burch fold eine Organisation ber physischen Ctarte berfelben erreicht werden, daß diefe Dacht in Wirkfamkeit treten tann, sobald ihre Dienste erfordert werden. Claffificirung der Bevolferung bietet die geeignetften Mittel dar, um diese Organisation berbeiguführen. Man tann eine folche Bertheilung machen, daß fie Allen gleiche Gerechtigfeit barbietet, indem fie einen Jeden, in einem geborigen Lebensalter, aus einer Claffe in die andere verfett, und zuerft Diejenige Claffe zum Dienfte aufruft, fen es jum Unterrichtetwerden oder jum Bandeln, welche ihrem Lebensalter nach jur Dienstpflicht geeignet ift, und jur Erfullung derfelben aufgefordert werden fann, mit dem geringftmöglichen Dachtheil für die Dienstoflichtigen felbit fo wie fur ben Stagt. Gollte Die Befahr jemals fo dringend wers ben, daß fie Berftartung der Streitfrafte erforderte, fo murden die übrigen Claffen der Reihefolge nach bereit fenn, dem Aufrufe ju gehorden. Und wenn neben diefer Organifation freiwillige Berbindungen begunftigt und zu beren Bildung Aufmunterung gegeben murde, fo murde unfere Milig ftete in effectivem Dienftauftande Jest, da wir im Frieden find, ift die befindlich fenn. geeignete Beit, ein practifches Spitem einzuführen und ju berathen. Der Zwed ift ficherlich bes Berfuches und ber Roften werth. Bliemand, ber die Deinuna gen einer republifanischen Regierung ju ichagen weiß, tann fich feinem Untheil an ben Laften, die ein folcher Plan

Plan aufburden murbe, entziehen. In ber That murbe ein mafiger Theil bes Staatsichages faum beffer verwendet werden tonnen, ale auf Einführung und Erhaltung einer folden Ginrichtung, und auf Ertheis lung bes nothwendigen Elementar-Unterrichts. Bir befinden uns gludlicherweife im Rrieden mit der gangen Der aufrichtige Bunich biefen Rriedenszuftand au erhalten, und Ber fefte Entichluff, anderen Dationen feine gerechte Urfache ber Beleidigung ju geben, bieten uns indeg ungludlichermeife feine fichere Brunde ber Erwartung bar, bag biefes Berhaltniß ungeftort blei-Dit biefem Entichluß nicht zu beleidigen ift ber ebenfo entichiedene Befchluß verfnupft, feine Beleidigung geduldig bingunehmen. Waffnung und befensive Stellung geben die beste Sicherheit gegen bie Collisionen, welche Chrgeis ober Interesse ober irgend eine andere eben fo menia zu rechtfertigende Mationals Leidenschaft, hervorzubringen geeignet find. In vielen Landern halt man es fur unficher, dem Bolte Baffen in die Band ju geben und es in den Elementen milis tairifder Renntniffe ju unterweifen. Diefe Rurcht fann bier nicht fatt finden, wenn man erwägt, daß bas Bolt Die souveraine Macht ift. Unfere Regierung wurde eingesett und wird erhalten burch die Ballotirungs-Urne, nicht durch die Mustete. Belde Beranderungen ihr auch bevorfteben, fo muffen doch noch großere Beranderungen mit unferen focialen Inftitutionen voraenommen werden, bevor unfer politifches Spftem ber physifchen Dacht unterliegen tann. Mus jedem Bes fichtepuntte baber, aus welchem ich ben Begenftand bes trachten tann, wird mir die Bichtigfeit einer ichleunis gen und effectiven Organisation der Miliz ersichtlich.

Der Plan, die Urbewohner des Landes, welche noch in ben bebaueten Theilen der Bereinigten Staaten leben, in die Lander weftlich vom Miffifppi ju perpflangen, nabert fich feiner Bollenbung. Er

wurde angenommen nach der reiflichften Ermagung bes Buftandes diefes Menichenstammes, und man muß bas bei beharren, bis ber Zweck erreicht ift, man muß ihn verfolgen mit fo viel Rraft, ale eine billige Rudficht auf ben Buftand jener Meniden geftattet, und fo ichnell als ibre Buftimmung erlangt merden tann. Alle pothers gehenden Berfuche jur Berbefferung der Lage der In. Dianer find fehlgeschlagen; es icheint nur eine ausges machte Thatfache ju fenn, daß fie in ber Beruhrung mit gebildeten Denichen nicht gedeihen tonnen. Dens ichenalter fruchtlofer Berfuche haben und endlich bie Renntnif Diefes Princips bei bem Bertebr mit bens felben aufgedrungen. Die Bergangenheit tonnen wir nicht guruderufen, aber fur Die Bufunft tonnen wir Sorge tragen. Much abgesehen von den Bertragebes ftimmungen, welche mir mit ben verschiedenen Borden eingegangen find, in Bezug auf die Rugniegunges Rechte, welche fie une abgetreten haben, tann Dies mand die moralifde Pflicht der Regierung ber Bers einigten Staaten in Ameifel gieben, Die gerftreuten Refte biefer Race, welche noch in unferen Brangen ubrig geblieben find, ju ichuben und mo moglich ihre Erhaltung und Fortpflanzung ju fichern. Unteitung Diefer Pflicht ift ein ausgedehnter Landftrich im Weften ihnen zum vermanenten Wohnfis angewies Biele find icon übergefiedelt worden, Undere bereiten fich zur Abreife, und mit Ausnahme zweier fleiner Trupps, Die in Ohio und Indiana-wohnen, und die Bahl von 1500 nicht überfteigen, und ber Cherotejen, haben alle Borden auf der Oftfeite des Miffifibpi, vom See Michigan an bis nach Rlorida, Berpflichtungen übernommen, welche ihre Ueberfiedes Der Plan für ihre Ent: lung berbeiführen merben. fernung und Wiederansiedelung ift auf die Renntniß bearundet, welche wir von ihrem Charafter und ihrer Bewohnheit erlangt baben, und in bem Beifte uma faffenber faffender Liberalitat entworfen worden. Jeder Borde ift ein Bebiet überwiesen worden, das an Ausdehnuna Das von ihr verlaffene übertrifft. Ueber Das Clima. Die Fruchtbarteit und die Sahigteit jum Unterhalte ber indianischen Bevolkerung find die Ochilderungen bochft gunftig. In diefe Diffricte werden die India= ner auf Roften ber Bereinigten Staaten verpflangt, und außer mit bestimmten Lieferungen von Rleidungs, ftucken, Baffen, Munition und andern unentbehrlis den Bedurfniffen, werden fie auch unentgeltlich mit Lebensmitteln fur die Beit eines Sahres nach ihrer Untunft in ihren neuen Bobnfigen verfeben. tonnen fie fich, bei der Beschaffenheit des Landes und ber von ihnen gezogenen Produtte, felbit durch Acter= bau ernahren, wenn fie ju diefer Lebensthatigfeit ju greifen geneigt fenn follten; wo nicht, fo find fie an den Grangen der großen Prairien, mo gabllofe Beer; ben von Buffeln umberichweifen, und eine turge Beit reicht bin, ihre urfprunglichen Bewohnheiten den Beranderungen anzupaffen, welche ein Wechfel der Ebiere. Die für ihren Lebensunterhalt bestimmt find, erfordert. Bedeutende Bortehrungen find getroffen worden für den Unterhalt der Schulen; in einzelnen gallen muffen Rathhaufer und Rirchen errichtet, Wohnungen fur die Bauptlinge erbaut, und Dublen zur allgemeinen Benugung eingerichtet werden. Bur den Unterhalt der Armen find befondere Konds angewiesen worden : medanifche Runfte find eingeführt, und Grobidmiede, Baffenschmiede, Rademacher, Dablenbauer zc. wers den bei ihnen unterhalten. Stahl und Gifen und bis: weilen Salz merden fur fie gekauft; Pfluge und ans deres Ackergerath, Sausthiere, Bebeftuble, Spinnraber, Rarren ic. werden ihnen gefchentt werden. Außer diefen wohlthatigen Unordnungen, werden in allen Rallen Unnuitaten bezahlt, welche fich jum Theil auf mehr ale 30 Dollars für jedes Individuum der Borde.

Sorbe belaufen, und in allen Fallen, wenn eichtig verstheilt und vernanftig verwendet, groß genug sind, um in Berbindung mit ihren eigenen Anstrengungen, ihnen ein behagliches Leben zu werschaffen. Als ein Anreize mittel der Thätigkeit ist überdies gesehlich bestimmt worden, daß "in allen Fällen, wo Dollmetscher oder andere Personen zum Bortheil der Indianer ernannt werden, Individuen von indianischer Abkunft ein Borzung gegeben werden soll, wenn deren gefunden wers den konnen, die zur Ausübung der ihnen zu übers

tragenden Pflichten hinlanglich befähigt find."

Der Art find die Anordnungen fur bas phyfifche Bohlbefinden und die Berbefferung des moralifchen Ruftandes der Indianer; die nothwendigen Dagres geln ju ihrer Soherstellung in politischer Sinficht und in Betreff ihrer Absonderung von unfern Mithurgern, find nicht vernachläßigt morden. Durch den Congreß ift bas Berfprechen von Seiten ber Bereinigten Staas ten ertheilt worden, daß die jum Wohnsige Diefes Boits bestimmten Landerftrecken, "ihnen fur immer gefichert und garantirt fenn follen." Ein Landftrich ift ihnen westlich vom Diffiffippi und Artanfas anges wiesen worden, bis zu welchen bin die Colonien ber Beifen nicht ausgebehnt merben follen. Reine polis tifche Berbindungen tonnen in jenem ansgedehnten Sebiete gebildet werden, es fepen benn folde, welche von den Indianern felbft ober von den Bereinigten Staaten unter Buftimmung berfelben ansgeben. biefe Beife ift eine Schrante ju ihrem Schut gegen Die Gingriffe unferer Mitburger errichtet worden, welche die Indianer so viel wie möglich vor den Dachtheilen bewahrt, welche fle in ihren jegigen Bus fand verfett haben. Es ift unumidrantte Bewalt burch ein Befeg ertheilt morben, alle geiftigen Bes trante ju vernichten, welche in ihrem Lande gefunden werden, ohne das zweifelhafte Resultat und die langsame

fame Procedur einer gefehlichen Confiscation abana 3ch betrachte bas absolute und unbedingte Berbot biefes Artifels unter jenen Denichen als ben erften und wichtigften Odritt gur Berbefferung ihrer Salbe Magregeln werden zu feinem Zwecke führen; fie tonnen nicht erfolgreich jur Unwendung gebracht merben gegen die Belogier des Bertaufers und die überwiegende Reigung des Raufers. vernichtenden Folgen bes Bandels mit geiftigen Bes tranten find auf jeder Seite Der Beichichte unferes Bertebre mit ben Sindianern angemerft. Ginige allges meine gefehliche Bestimmungen ericheinen als nothig aur Regulirung ber Berhaltniffe, melde in bem neuen Ruftande ber Dinge zwijchen ber Regierung und bem Bolfe der Bereinigten Staaten und Diefen überfiedels ten indianischen Borden eriftiren werden, um fur uns unter biefen Letteren und amar mit ihrer Ruftimmung einige Principien des Bertehre festaufegen, melde ihre nahe Machbarichaft erfordern wird; Damit die moralis fche Rraft der phyfifchen die Autoritat weniger und einfacher Gefebe bem Tomahamt fubftituirt, und ben blutigen Rampfen ein Ende gemacht werde, beren Durchfechtung einen Theil ihres focialen Guftems ausgemacht zu haben icheint. Benn Die weiteren Details Diefer Anordnung vollends zur Ausführung gebracht find, fo muß man den Ereigniffen ihren Lauf laffen, und nur eine fehr oberflächliche Oberaufficht bes Sich bege aber die Boffnung, daß die Rolges geit die Bohlfahrt und ben gebefferten Buftand Diefer Indianer fichern wird, und baburch wird ein großer Theil der moralifden Schuld, welche wir ihnen abs gutragen haben, getilat fenn

Der Bericht des Staats-Secretairs fur die Da s rine, welcher die Beschaffenheit dieses Zweiges des Staatsdienstes darlegt, wird Ihrer besondern Ausmerts samteit anempsohlen. Es ift daraus erstatlich, das unsere unfere fest ausgeruftete Seemacht, ungeachtet aller Thatigfeit, mit melder fie verwendet wird, jum Odube unferes in reißenden Rortichritten begriffenen Sandels nicht genuge. Diefe Ermagung und Die allgemeinere Rudficht, beraufolge biefer Theil unferer Mationals Bertheidigungsmittel als unfere befte Sicherheit gegen feindliche Angriffe betrachtet werden muß, bringen machtig auf das Kortbestehen ber Dagnahmen, welche feine allmähliche Ermeiterung beforbern, und auf eine fchleunige Bermehrung der Streitfrafte, welche bisher in ben Safen ber Bereinigten Staaten und im Muss lande verwendet morden find. Gie werden aus ben Borichlagen, melde ber Bericht des Staats: Gecretairs für die Marine enthalt, erfeben, daß die nothwendigen Ausgaben gur Bermehrung biefer Streitmacht, wenn auch von beträchtlichem Belaufe, boch unbedeutend find im Berhaltniffe gu ben Bortheilen, welche fie bem Lande jufichern werden. Als ein Mittel, Diefe Rationals Baffe ju ftarten, empfehle ich Ihrer befondern Ermde gung auch die Zwedmäßigfeit bes Borfchlages, welcher Die Aufmerksamteit Des Congresses in deffen letter Seffion auf fich gezogen hat, in Bezug barauf, baß Rnaben von einem paffenden Alter enrollirt werden. Auf Diese Beife tann eine Pflangionle fur gefchicte und forperlich tuchtige Seeleute eingerichtet merben, welche die größte Bichtigfeit erlangen wirb. Runddift ber Rahigteit, Die erforberliche Ungahl von Schiffen fegelfertig ju machen und fie ju armiren, ift der Befis ber Mittel, Diefelben ju bemannen, bas Bichtigfte, und nichts fcheint mehr geeignet, biefen 3med ju erreichen, als die vorgeschlagenen Dagregeln. ben Bortheilen, welche mir von unferer ausgebehnten Bandele-Marine gieben, murbe jene Offangidule uns eine Reffource barbieten, welche ergiebig genug mare, allen Bedurfniffen zu entfprechen, Die vorausgefeben merden tonnen. In Erwägung des Buftandes unferer Bulles Sulfsquellen, ift es nicht zu bezweifeln, baß, welche Beftimmungen auch die Liberalität und Beisheit des Congresses in der Absicht gutheißen mag, diesen Zweig unferes Staatsbienstes zu vervollfommnen, alle die Billigung aller Classen unserer Mitburger erlangen werben.

Mus bem Bericht bes Generals Doffmeifters ergiebt fich . baf die Gintunfte feines Departements während des mit dem 30. Juni endenden Jahres, die aufgelaufenen Debita von 236,206 Dollare überfties gen baben, und bag der Ueberfcuf des laufenden Sabres auf 476,227 Dollars angeschlagen wird. Anferdem ergiebt fich, daß Die Oculden fenes Depars tements mit Ginichluß der Summe, melde den Liefes ranten für bas jest abgelaufene Bierteljahr zu gablen find, ungefahr 1,064,381 Dollars betragen, mas ben liquiden Ronds ungefahr um 23,700 Bollars überfteigt, und daß am 1. d. Monats ungefahr 597,677 Dollars Diefer Oduld abbezahlt worden waren, namlich 409,991 Dollars aus bem. mas bas Porto vor bem Monat Juli, und 187,086 Dollars aus bem, was bas Porto fpater eingetragen Unter diefen Bahlungen find 67,000 Dollars ber alten an die Bant ausstehenden Schuld mit einbes Dach Abjug diefer Sahlungen hatte bas Departement am 1. b. D. 73,000 Dollars Baarfonds. Es wird die angenehme Berficherung ertheilt, daß bas Departement ganglich aller Berlegenheiten enthoben, und bag nach Gintreibung ausftebender Schulden, und mit Benugung bes laufenden Heberschuffes, ber übrige Theil der Bantschuld und der größte Theil aller anderen Schulden mahricheinlich im nachften April bezahlt werden wird, worauf dann eine bedeus tende Summe nur auf die Beforderung ber Doftvers bindungen im Lande wird verwendet werden fonnen. Rach Burudlegung einer bedeutenden Summe gur Bers

Berbefferung ber icon beftebenden Doftverbindungen wird bas Departement mit volliger Bequemlichkeit jahrlich 300,000 Dollars auf den Unterhalt neuer Berbindungen verwenden fonnen, melde beginnen follen, fobald es nur moglich fenn wird, fie einzurichten und in Birffamfeit treten zu laffen. Die Dagnabe men, welche von dem Generale Doftmetfter gur Anmenbung gebracht worden find, um die Reffourcen feines Departements nusbar ju machen, und fowohl ein fcleuniges Erlofchen der Schuld, als auch eine wirte fame Bermaltung ber Geichafte berbeiguführen, find weitlauftig betaillirt in feinem vortrefflichen und lichte vollen Berichte zu finden. Durch eine Reorganisation nach den vorgeschlagenen Grundfagen, und folche beils fame Bestimmungen in den feine administrativen . Dflichten regulirenden Befeben, welche die Beisbeit des Congreffes anordnen und billigen wird, muß diefes michtige Departement bald einen Grad von Masticha teit erreichen, ber mit der Bermehrung unferer Bepolfernna und ber Ausbehnung unferes Bebietes in Uebereinstimmung ift.

Befondere Aufmertjamteit mird burd den Theil' bes Berichtes bes General: Poftmeifters in Anfpruch genommen , welcher Die Beforberung ber Briefpoften ber Bereinigten Staaten auf Gifenbahnen betrifft. Die von Privat = Compagnicen unter der Autoritat ber einzelnen Stagten errichtet worden find. Die Ans fprache, welche die Federal=Regierung auf jene Bahnen als Beforderungs-Mittel ihrer Geschafte machen, und Die Grundfabe, unter denen die Benugung berfelben verlangt werden fann, fonnen nicht zu bald in Ermas qung gezogen und festgefest werben. Der Beift bes Monopole beginnt icon feine naturlichen Reigungen in Berfuchen ju außern, vom Staate fur Dienfte, von benen man glaubt, baf fie unter andern Bedingungen nicht erlangt werden tonnen, ben ertravaganteften Erfaß

Erfas zu verlangen. Benn man auf biefen Rorberum gen befteht, fo tonnte die Rrage entftehen, ob eine Bers Bindung von Burgern, Den von einzelnen Stagten genehmigten Corporations: Statuten gemaß, burch bis recte Beigerung ober bas Berlangen eines übermäßis den Dreifes, Die Bereinigten Staaten von der Bes nugung ber awifchen den verichiedenen Theilen bes Landes beftehenden Berbindungsmittel ausschließen fann, und ob nicht die Bereinigten Staaten, ohne ihre verfaffungemäßigen Bewalten ju überichreiten, dem Doftamte Die Benugung jener Bege burch eine Acte bes Congreffes fichern tonnten, welche ein billiges Daß fur die Regulirung des Entschädigungsbetrags felbit feftfebte. Um wo moglich die Ermagung biefer Rrage ju vermeiden, ift ber Borfchlag gemacht, ob es nicht zwedmäßig fen, durch ein Gefes den Beitrag gu bestimmen, welcher Eifenbahn = Befellichaften fur bie Beforderung der Briefpoften geboten werden foll, und welcher bann nach bem Durchschnittsgewichte, wie es von bem General : Doftmeifter ausgemittelt und anges geben murde, angefest merden mußte. Babricheinlich wurde ein liberaler Borichlag Diefer Art Annahme finben.

In Verbindung mit diesen Bestimmungen in Bestreff des Departements des Post Amts muß ich auch Ihre Ausmerksamteit auf die bedauernswerthe Ausstegung im Suden richten, welche hervorgebracht wors den ist durch Versuche, vermitteist der Briefpost ents flammende, an die Leidenschaften der Sclaven gestichtete Aufruse in Broschufen und Publicationen ans derer Art circuliren zu lassen, welche darauf berechnet sind, die Schaven zur Insurrection auszureizen und alle Schrecknisse eines Sclaventrieges zu erzeugen. Es ist unstreitig kein achtbarer Theil unserer Landssleute, der sich verleiten ließe, andere Gesühle als ein unwilliges Bedauern über ein Benehmen zu empfinden, welches

welches ber Eintracht und dem Rrieden bes Landes fo verberblich ift und ben Grundfagen unfere Mationale Pacts, fo wie ben Lehren ber Sumanitat und der Relis gion fo ganglich zuwiderlauft. Unfer Gluck und Beil beruhen, ihrem Wefen nach, auf dem Frieden inner. balb unferer Grangen, und diefer Rriede bagegen mieber auf ber treukichen Aufrechthaltung jener verfaffunges mafigen Stipulationen, welche ber Union felbit gum Grunde liegen. Gin Gluck fur bas Land, baf bie Einficht, bas hochherzige Gefühl, und die tief einges wurzelte Anbanglichfeit ber Bevolferung Der feine Sclaven befigenden Staaten an die Union und an ihre Mitbruder gleichen Blutes im Guden, ber Ab. nelgung gegen bas Treiben ber irregeleiteten Indivis buen, die fich auf jene unconstitutionellen und ftraffichen Berfuce eingelaffen, insbesondere aber gegen Die Emiffarien fremder Lander, Die es gewagt haben, fic in diefe Angelegenheit einzumifchen, einen fo fcbarfen und eindringlichen Ausbruck verlieben, daß mir gur hoffnung berechtigt find, es werbe fich ein folches Ereiben nicht wiederholen. Gollten jedoch Diefe Das nifeftationen des Publicums nicht hinreichend fenn. um ein fo ermunichtes Refultat zu bewirten, fo unters liegt es teinem Zweifel, daß die, feine Oclaven befigenden Staaten, weit entfernt, die mindefte Ein= mifchung in die conftitutionellen Rechte Des Gudens gut zu beißen, fich beeilen werden, ihre Autoritat, fo weit es in ihren Rraften fteht, jur Unterdruckung alles deffen zu verwenden , mas gur Beforderung fols den Unheils geeignet mare. Obgleich die Gorgfalt für die übrigen Begiebungen diefer wichtigen Angeles genheiten den Behorden der einzelnen Staaten, beren Competent fie eigentlich unterworfen find, überlaffen bleiben muß, fo ift es nichtbeftoweniger zwedmäßig, baß ber Congreß Dagregeln ergreife, burch welche es verhindert werten tann, daß bas Poft-Amt, welches Erfat zu verlangen. Wenn man auf biefen Rorderungen befteht, fo tonnte bie Rrage entftehen, ob eine Bers bindung von Burgern, Den von einzelnen Staaten genehmigten Corporations: Statuten gemaff, burch bis recte Beigerung ober bas Berlangen eines übermäßis den Preifes, Die Bereinigten Staaten von der Bes nubung ber amlichen den verschiedenen Theilen bes Landes bestebenden Berbindungsmittel ausichließen fann, und ob nicht die Bereinigten Stagten, ohne ihre verfaffungemäßigen Bewalten ju überfchreiten, bem Poftamte Die Benugung jener Bege burch eine Acte bes Congreffes fichern tonnten, welche ein billiges Daß fur Die Requlirung Des Entschadigungsbetrags fefbit feftfebte. Um wo mbalich die Ermaqung biefer Rrage zu vermeiben, ift ber Borichlag gemacht, ob es nicht zweckmaßig fen, durch ein Gefet ben Beitrag gu bestimmen, welcher Eifenbahn : Befellichaften fur bie Beforderung der Briefpoften geboten werden foll, und welcher bann nach bem Durchschnittsgewichte, wie es pon bem General = Poftmeifter ausgemittelt und anges geben murbe, angefest werden mußte. Bahricheinlich wurde ein libergler Borichlag Diefer Art Annahme finden.

In Verbindung mit diesen Bestimmungen in Bestress des Departements des Posts Amts muß ich auch Ihre Ausmerksamkeit auf die bedauernswerthe Aussregung im Suden richten, welche hervorgebracht wors den ist durch Versuche, vermittelst der Briespost ents kammende, an die Leidenschaften der Scieven gestichtete Aufruse in Broschüren und Publicationen ans derer Art circuliren zu lassen, welche darauf berechnet sind, die Schaven zur Insurrection auszureizen und alle Schrecknisse eines Schavenkrieges zu erzeugen. Es ist unstreizig kein achtbarer Theil unserer Landssleute, der sich verleiten ließe, andere Gesühle als ein unwilliges Bedauern über ein Benehmen zu empfinden, welches

welches ber Eintracht und dem Rrieden bes landes fo perderblich ift und ben Grundfagen unfere Mationale Pacts, fo wie ben Lehren ber Sumanitat und ber Relis aion fo ganglich zuwiderlauft. Unfer Glud und Beil beruben, ihrem Befen nach, auf dem Frieden inners balb unferer Grangen, und diefer Rriede dagegen wieder auf ber treulichen Aufrechthaltung jener verfaffunges mafiaen Ctivulationen, welche der Union felbft gum Grunde liegen. Gin Glud fur bas Land, bag bie Einficht, bas hochbergige Gefühl, und die tief einges murgelte Unbanglichfeit ber Bevolferung der feine Sciaven beligenden Staaten on die Union und an ihre Mitbruder gleichen Blutes im Guden, ber Ab. neigung gegen bas Ereiben ber irregeleiteten Anblivis buen, die fich auf jene unconstitutionellen und ftraffichen Berfuche eingelaffen, insbesondere aber gegen Die Emiffarien fremder Lander, Die es gewagt haben, fich in diefe Angelegenheit einzumifchen, einen fo fcbarfen und eindringlichen Ausbruck verlieben, daß wir jur Boffnung berechtigt find, es werbe fich ein folches Treiben nicht wiederholen. Gollten jedoch Diese Das nifestationen des Dublicums nicht hinreichend fenn. um ein fo ermunichtes Refultat zu bemirten, fo unters lieat es feinem Zweifel, baß bie, feine Sclaven befigenden Staaten, weit entfernt, die mindefte Ein= mifchung in die conftitutionellen Rechte bes Gubens gut ju heißen, fich beeilen werben, ihre Autoritat, fo weit es in ihren Rraften fteht, jur Unterdruckung alles deffen zu verwenden , mas gur Beforderung fols chen Unheils geeignet mare. Obgleich die Gorafalt für die übrigen Begiebungen Diefer wichtigen Angeles genheiten den Behorden der einzelnen Staaten, beren Competeng fie eigentlich unterworfen find, überlaffen bleiben muß, fo ift es nichtbeftoweniger zweckmäßig, baß ber Congreß Dagregeln ergreife, burch welche es verhindert werten tann, daß das Poft, Amt, welches -dazu

bazu bestimmt worden ift, freundichaftlichen Bertehr und Correspondens swiften allen Mitaliedern ber Confederation au vermitteln, als Mittel au Ameden entaegengefester Art mifbraucht werde. Die Rederals Regierung, melder die michtige Aufgabe geworden ift. Die Berhaltniffe unverlett ju erhalten, melde burd Die Berfaffung unter ben Staaten begrundet worben find, ift gang befonders verpflichtet, in ihrer eignen Thatigfeit Alles ju vermeiden, mas diefelben ftoren tonnte. 3ch mochte baber die befondere Aufmertfams feit des Congresses auf diesen Begeuftand lenten, und es achtungsvoll als geeignet darftellen, ein Befes angus nehmen, welches unter ichwerer Strafe verbiete. in den füblichen Staaten vermittelft ber Briefpoft Dublis cationen in Umlauf ju feben, welche bestimmt find, die Sclaven zum Aufrubr zu reigen.

Ich habe es fur meine Pflicht gehalten, gleich in ber ersten Botschaft, welche ich bem Congresse übersfantte, bessen Ausmerksamkeit für eine nothige Berbesserung des Theiles der Berkassung in Anspruch zu nehmen, welcher die Bestimmungen über die Bahlen des Prasidenten und Bices Prasidenten ber Bereinigten Staaten enthalt.

Laupts

<sup>\*)</sup> tteber ben Bahlmodus bei der Bahl des Prafis denten und Bice: Prafibenten der Bereinigten Staaten, verfügt ber darauf begägliche erfte Abschnitt des zweiten Artifels der Berfassung im Allgemeinen Folgendes: Jeder Staat bestimmt eine Jahl von Bahlern, welche der Jahl der von ihm jum Congresse abgeordneten Senatoren und Reprasentanten gleich ist. Diese Bahler in den einzelnen Staaten geben ihre Stimmen durch einz gereichte Stimmzettel für einen Prasidenten und Bices Prasidenten ab. Es werden dann getrennte Listen von den zu Prasidenten und den zu Verasidenten bestimmten Individuen, so wie von ber

Sauptzwech melden ich babei im Auge hatte, war die Unnahme einiger neuen Beftimmungen. burch melthe Die Erfüllung biefer wichtigen Pflicht bem Bolte ofine Bermittelung einer Zwischenbehorde gefichert murbe. Seitdem habe ich in meinen alliahrlichen Mittheilungen Diefelben Unfichten immer wieder in Unregung gebracht. in der aufrichtigen Ueberzeugung, daß die wichtigften Intereffen bes Candes durch deren Unertennung ges forbert werden murben. Bare ber Begenftand ein gang gewöhnlicher, fo whrbe ich ben Dangel einer Ents fcheidung barüber von Beiten des Congreffes als ein Angeichen betrachtet haben, daß deffen Urtheil gufolge Die Raditheile, welche mit bem gegenwartigen Onfteme verfnupft find, ale nicht fo groß ericheinen, wie biejenis' gen, welche aus irgend einem bemfelben vorgelegten Antrage wegen Menderung des Gefebes hervorgeben murden. In Ermagung jedoch, bag Boricblage megen Beranderungen in den Grundzugen unferet Berfaffung nist

ber Anzahl ber Bota für einen jeden, angefertigt und dem Prafidenten des Senates der Vereinigten Staaten übersandt. Dieser eröffnet in Gesgenwart des Senats und des Hauses der Repräsentanten die Listen, und zählt die Stimmen. Dassenigs Individuum, welches die größte Massorität aller Wähler für sich hat, wird Prassorität aller Wähler für sich hat, wird Prassorität auß der Fall ist Niemand eine Majorität auß der ganzen Anzahl der Wähler für sich haben, so ers wählt das Daus der Repräsentanten durch Stimmenmehrheit auß den drei Individuen, welche auf der Prassorität auß der Mehraften beingungen erwählt der Senat durch Stimmen haben, den Rices Prassorität auch der Wieperstellen Beschingungen erwählt der Senat durch Stimmen welche auf der Nicesprassoriten ben Individuen, welche auf der Nicesprassoriten Liste die meisten Stimmen haben.

nicht gebufbig genna gepruft werden tonnen, und nicht mit Borliche aufgenommen werden burfen, bevor nicht Die große Daffe bes Bolts von ihrer Dothwendigfeit und ihrem Duben jur Abhalfe mahrer Hebel burche brungen ift, fuble ich, ban ich burch Erneuerung ber Anempfehlung, melde ich bereits fruber in Bezug auf Diefen Begenstand gemacht habe, Die Brangen einer billigen Deferens gegen bas Urtheil bes Congreffes pber bie Stimmung bes Bolfes nicht überichreite. febr unfere Unfichten auch verichieben fenn mogen in Bezug auf Die Bahl ber Daffnahmen, welche bie Bermaltung ber Regierung leiten maffen, fo ertennen boch alle Diejenigen, welche ben republifanischen Kors men unferes Regierungs : Opftems mahrhaft ergeben find, an, bag eine ihrer wichtigften Baranticen in bee Trennung ber gefehgebenden von der Erecutingemalt befteht, mabrend zugleich beibe ber Quelle aller Mus toritat verantwortlich bleiben, melde ale die bochte ans ertaunt wird und in dem auf verfaffungemäßige Beife ausgesprochenen Billen bes Boltes beruht. benten und Erfahrung überzeugen mich, daß bie Bilda ner unferer Berfaffung, fo eifrig fle aud bemubt mas ten, Diefen Bug als ein unverruchbar festgestelltes Drins cip in ber Anordnung ber Regierung gu bezeichnen, boch nicht alle Borfichtemagregeln-rgriffen boben, welche die practifche Observang beffetben erheifcht, und bag man von une nicht fagen tonn, wir baben ihre Absichten vollig verwirflicht, bevor nicht ben Hebeln. welche aus diesem organischen Mangel bervorgeben, abgeholfen ift. In Betracht ber großen Ausbehnung unseter Union, ber reigenden Bunahme ihrer Bevola terung, und der Berichiedenheit der Intereffen und Thatigteit berfelben, tann man es fich nicht verheblen, baß die Anordnung, nach melder ein Zweig ber Legisa latur fich zu einem Bablcollegium ju conftituiren bat, nicht ein gewöhnliches Ereigniß werben tann, ohne

unberechenbares Unheil berbeigufahren. Bas als Beilmittel fur bie Berfaffung in bem außerften Ralle ju dienen bestimmt ift, fann nicht haufig benutt merben, ohne feinen Charafter ju verandern, und frubet bber fodter unheitbare Uebel hervorzubringen. Bafi durch bas Saus der Reprafentanten ift geeignet Die Bebeutfamteit der Garantie ju mindern, welche burch ben beffimmt gefchiebenen Charafter ber legislas tiven und executiven Bewalt gemahrt wird, und ba fie beibe gu Berfnchungen führt, welche ihret Birtfamteit als Bertzeuge bet Berfaffung und Befete guwidet find, fo muß eine auf folche Beife vergenommene Bahl bas bin abzielen, beibe Bewalten in bem Biberftand geger ben Willen des Bolfes zu vereinigen, und auf biefe Beife ber Regierung eine antirepublifanifche und ges fahrliche Richtung ju geben. Die Gefcichte tehrt und, baf ein freies Bolt immter behutfam über Die von tom belegirte Sewalt wachen und fich niemats bet einer Gewohnheit beruhigen batf, burch welche feine Cons trolle übet biefelbe verntindert metden tonnte. Berpflichtung, welche fo allgemeine Unwendung findet duf alle Drincipien bes republitantichen Ouftems tommit in unferent Preiffaate gang befonders in Betracht, me Die burd Cocalintereffen Bervergetufene Bitonna von Parteien burch bie Ausdehnung bes Gebiets fo fehr bes gunftige wirb. Diefe Intereffen, reprafentirt durch bie Candibaten jur Dedfibentar, find ftete geeignet, burch Bermittelung ber Darteifucht und Des Egoismus, Eins ffiffe hervorzurufen, welche bes allgemeinen Beftens nicht achten und die Befdrantungen vergeffen taffen, welche bie große Maffe bes Boits ftets geltent machers tourbe, wern es unter feinen Timftanben bes Rechtes entbehrte feinen Billen anszufprechen. Die Erfahrung unfeves Baterlandes, von der Conftituirung bet Regies rung an bis auf den heutigen Lag, beweifet es, baf Bas Boll nicht fruh genng eine fiortere Savantie gus Cidets.

Sicherheit feines Rechtes der Bahl gu den bochften Aemtern, welche die Berfaffung tennt, aufftellen tann, als fie jenes heilige Document in feiner jegigen Geftalt enthalt.

Es ift meine Oflicht, Die befondere Aufmertfamteit bes Congreffes anf ben gegenwartigen Buftand bes Di: ftricts Columbien gu lenten. Aus welcher Urfache aud der Druck entstanden ift, welcher jest in den finans giellen Ungelegenheiten diefes Begirte obwaltet, fo ift es doch aveckmäßig, baß fein Buftand richtig erkannt werde, und daß demfelben der Beiffand und die Muss halfe ertheilt merden, welche mit der Machtbefugnifi bes Congreffes übereinftimmen. 3ch empfehle ernftlich Die Ertheilung jebes politifchen Rechtes an Die Barger Diefes Begirte, meldes ihre mahren Intereffen erheis fchen, und das den Bestimmungen der Berfaffung nicht widerftreitet. Ge fcheint, daß die Gefete des Bezirts Revifion und Berbefferung erfordern, und daß viel Butes burd Modification und Affimilirung der Bestim. mungen des Strafgejebbuchs ermirft werden tonnte.

Ihre Ausmerfsamteit wird gleichfalls durch die Mangel, welche in der Gerichteverfassung der Vereinigs ten Staaten bestehen, in Anspruch genommen. Bei der jehigen Organisation ziehen die Staaten der Union ungleichen Ruben von den Federal=Justis. Behorden, und dies ut ichon so haufig auseinandergesetzt worden, daß ich es für unnothig halte, mich hier darüber ausagitassen. Es ist zu hoffen, daß der gegenwärtige Consgreß allen Staaten die Gleichmäßigkeit in Bezug auf die Wohlthaten der Gefebe der Union zu Theil werden sassen wird, welche nur durch Uebereinstimmung und Wirksamteit der Gerichtsverfassung gesichert werden tann.

Mit diefen Bemerkungen über die Gegenftande von allgemeinem Interesse, welche Ihrer Beachtung werth gehalten werden, übertrage ich biefelben Ihrer Sorgfalt, Sorgfalt, in der gloerfichtlichen Soffnung, daß die ges fehlichen Magnahmen, welche fie erfordern, ben Bes barfniffen und den wahren Intereffen unferes geliebten Waterlandes gemäß werden getroffen werden.

Undrew Jackson.

Bafhington ben 7. December 1835.

## · 111.

Abreß . Entwurf ber Deputirtenkammer.

"Gire, die Deputirtenfammer, das getreue Organ ber Bunfche und Bedurfniffe Des Landes, icast fic gludlich, baß fie Em. Daj. nur Borte ber Bufriebens beit und ber Boffnung darzubringen bat. Briede herricht im Staate, und Branfreich bat ein Recht auf Die Rottbauer beffelben, Bahrend biefe Buverficht unfere Ginigfeit im Inuern befeftigt, fichert fie augleich je mehr und mehr unfere Dacht nach außen. Gludlich bas Land, bas fich bes Gefühls feis ner Reaft in fo hohem Grade bewußt ift, mabrend boch alle feine Bunfche fur ben Frieden find! - Diefe afinftige Lage verbanten mir ber Birfung ber Beit und ben Portfdritten des gefunden Ginnes der Menge, die auch über die ichwierigften Umftande geflegt haben. Doch furglich fab Frankreich die offentliche Ordnung und unfere Inftitutionen in offener Rebbe mit den leis benichaftlichen Amtrengungen ber Parteien. Bertheidigung berfelben bat Ihre Regierung, Gire. fich bloß an die Rraft ber Wefete gewandt, und gern ertennen wir mit Ew. Daj, die gludlichen Rolgen der legislativen Dagregeln an, welche Die verfaffungs. maßigen Gewalten ergriffen haben. Ueberall von der Einficht ber Mation unterftatt, haben fie die Achtung por den Gefegen und Boltefitten neugewedt; die Ungriffe auf ben gurften und Die Berfaffung bes Landes haben

baben aufgebort, und das Bertrauen ber guten Bite ger umgiebt biefe großen Intereffen, Die fortan une perleblich find. - Gine Cataftrophe fdmerglicher Erinnerung hat bas Baterland in Befturgung verfeste fie wird aber nur dazu gedient haben, die Bochs her igfeit des Ronigs und die Liebe Franfreichs glans. gend hervortreten ju taffen. Die Borfehung, Die uber unfer Schickfal macht, hat Em. Daj. Tage, die bas thenerfte Erbtheil der Dation find, fichtlich befchust. Sire, Ihre tonigliche gamilie hat auch ihren Ine theil an den hoffnungen bes Baterlandes. Sohne haben ihre erften Jahre mit uns verlebt, und wir finden fie beute im Reldlager inmitten unferer tapferen Jugend wieder. In Diefer edlen Gleichheit in Thaten und Befahren ertennt Grantreich feinen Mational=Charafter und die Dynastie, Die es fich ges mablt bat. Dicht ohne eine innere Regung hat bas . Land den Melteften Ihrer Pringen fich den Befdwerlichfeiten und Befahren unferer Urmee anfchliefen feben, und nachdem die Rammer Ihre gerechte Gorge bieruber mit empfunden, hat fie fich auch ein Recht ermprben, Ihre Zufriedenheit als Bater und Konig ju theilen; fie hofft, Gire, daß die Begenwart bes Thron - Erben in unferen afrifanischen Befigungen Dazu beigetragen haben werde, die Regierung über die geeignetften Magregeln jur Bereinigung Buniche ber Civilisation mit ben mahren Interessen . Frantreichs hinfichtlich jener Befigungen aufzutlas ren. - Das erfte Bedurfniß der Civilisation, Gire, ift der Friede, und fonach haben wir mit vielem Bergnugen aus dem Munde Em. Daj. Die Buficherung von dem befriedigenden Zuftande unferer Berbaltniffe mit ben auswärtigen Dachten vernommen. Unfer inniges Bundniß mit Großbritannien ift eine Burgicaft mehr für die Dauer bes Friedens; es fichert ben Bopbehalt und die Aufrechthaltung ber burch bie

Eraffaten gehriligten Rechte, - Tratfalen, beren Bollgichung fur bas Gleichgemicht von Eurepa von Wichtiafeit ift. - Kranfreich, Gire, glebt das Beis wiel der getrenlichen Erfallung feiner Berfprechungen. Emr. Maj. Regierung bat an ber fpanifden Grange Die zur Ausführung des Tractats vom 28. April 1834 erforderlichen Dagregel getroffen. Die Rammer muniche aufrichtigft, daß bieje mit machfamer geftig. feit fortgefesten Dagregeln ju ber innern Pacificas tion der Balbinfel und jur Befeftigung bes Thrones ber Ronigin Riabella II. beitragen mogen. - Die Rammer bedauert es mit Em. Daj., daß der Bertrag vom 4. Juli 1834 noch nicht vellftanbig bat in Aus. fabrung tommen tonnen : fie bat in ber freundschafte lichen Bermittelung Großbritanniens einen neuen Beweis des Bundniffes gefunden, bas beide Lander an einander Enupft. Die in einem neueren Documente enthaltenen Ertlarungen laffen und endlich einen far beibe große Mationen gleich ehrenvollen Musgang hoffen. - Der Rriede, Gire, tann nur bas Bee beiben unferer Rinangen vermehren. Der von Em. Dai, uns angefundige befriedigende Ruftand derfele ben wird uns endlich geftatten, bas fo fehr gewunfchte Bleichgewicht awifden ber Ginnahme und ben Staatse taften im vollen Ginne bee Bortes ju erzielen. ift uns volltommen bewuft, wie reiflich die Credit-Bee willigungen ermogen, wie genau fie in ihre Grangen eingefchloffen, wie worfichtig die gu ihrer Beftreitung erforderlichen Ginnahmen abgefchaßt werden muffen, um jenes wichtige Refuttat zu erlangen und zu bee mahren. In biefem Sinne werden wir die uns vors antogenden Kinanggefebe prufen; weife Sparfamteit ift Die beilige Pflicht der Megierung; fie ift es aber auch fur eine Rammer, welche bie Buterin bes-Staatsvermogens ift. - Die Rammer wird auch ben Abrigen Befegen, Die Em, Daj, ihr antunbigen, jene allow.

volle Aufmertfamteit widmen, die fle bei ihrer Biche tiafeit verdienen. Es bandelt fich um die Organifis rung ber Munigipal-Rreiheiten, melde die politifche Eriftens der Mation begrunden, um die Berantworts lichfeit ber Minifter, welche diefe Erifteng verburat, um den Bolfeunterricht, der fie dauernd erhalt. Bir haben über Reformen im Berwaltunges und im Suftige Rache, über eine Erweiterung und Regulirung unferer Berbindungs:Bege im Innern, und über wichtige Fragen in Betreff unferes Sandels mit bem Mus. lande ju berathichlagen. Borguglich in ruhigen Beis ten tann man fich ohne Binreifung wie ohne Dife trauen mit ber Confolidirung ber Boltsfreiheiten be-Schaftigen, und ben focialen Berbefferungen den Stems pel der Dauer aufdrucken, weil man fie mit tluger Borficht unternimmt. - Gire, der Augenblick ift fur Frankreich getommen, Die Fruchte feiner Ginficht und feines Duthes ju arnoten: Die erfte diefer Fruchte ift jene Rube ber Gemuther, die Em. Daj. durch Ihre hoch bergigen Morte bervorrufen, und ohne welche Die Rube der Staaten nur icheinbar und vorübergebend ift. - Ja, Sire, die Rammer glaubt wie Sie, bag, wenn die beharrliche Rraft ber Befete die Parteien entmuthigt und fie von ihrer Ohnmacht überzeugt bat, es Sache einer hochherzigen und verföhnlichen Politik fen, alle Rrangofen um ben Thron und die Julis Ins stitutionen zu fammeln. - Auf Diese Beise wird Frankreich feine Rrafte und fein Benie, welche es nur all zuoft zu feinem eigenen Dachtheile und lediglich gur Kortpflanzung ber innern Zwiftigfeiten, bie es gerrifs fen, verwendet hat, ber gemeinfamen Bohlfahrt wide Beutigen Tags, Gire, bort es nicht men konnen. mehr auf-eitle Theorie und Worte der Leidenschaft; es verlangt von benen, die es regieren, daß fie fatt feiner über feine großen moralischen und positiven Ins tereffen, die ben mabren Glang ber Mationen ausmaden,

machen, wachen. - Gire, die Deputirtentammer wird ber Stimme bes Landes getreulich folgen. werben jenen edlen Aufichwung unterftugen, indem wir unfere Gefete vervolltommnen, gur Berbefferung ber Boltsfitten nach unferen beften Rraften beitragen. ben mahren Intereffen des Sandels ein aufmertfames Dhr leihen, und ben Gewerbfleiß, vorzäglich aber ben Aderbau, — Diefen vornehmften Induftriezweig, bes fougen, ber durch feine gegenwartige bedrangte Lage, wie burch feine hohe Bichtigfeit die gange Gorge ber Regierung in Unspruch nimmt. - Dies, Gire, find unfere Bunfche; mochte Die Dation in Der Laufbahn. Die fich vor ihr öffnet, tafchen Ochrittes ber Erfallung ihres hoben Befchicks entgegengeben. - Gire, bes Boltes Dantbarteit wird Ihren Ramen mit demfels ben verbinden, und mabrend die Dampfung von Umruben und die Bohlfahrt der Bolfer gewöhnlich nur verichiedenen Epochen und Regierungen anges boren, wird jener boppelte Rubiff Em. Daj. vorbes halten fenn; er wird fur Ihr vaterliches Berg ber fuffefte Lohn fenn, und die Gefchichte mird ihn gum Rennzeichen Ihrer Regierung machen."

## IV.

Rebe bes Königs von Frankreich bei Eroffnung der Session für 1836.

"Meine Berren Pairs, meine Berren Deputirten! Indem Ich Sie auf's Reue um Mich versammelt sebe, macht es Mir Freude, daß Ich Mir mit Ihnen zu der Lage unseres Landes Glud munschen fann. Der Bohlstand destelben wächft täglich; feine innere Ruhe fceint nunmehr vor jedem Angriffe bewahrt, und sichert

ficert feine Dacht nach aufien bin. - Die in Ibrer letten Geffion von Ihnen angenommenen Dafrenein baben bas Biel erreidt, bas wir uns gemeinschaftlich voraeitectt batten : fie baben die offentliche Ordnung und unfere Inftitutionen befeftigt. 3ch bin innin ges rubrt acmefen von ben Gefinnungen, Die Frankreich Meiner Ramilie und Dir bethatigt bat, als in einem Augenblide fcmerglider Erinnerung die Berfebung Dir andbiglich ein Leben erhielt, bas für immer bem Dienste Meines Baterlandes gewidmet ift. - Eine für Die Sicherheit unferer Befigungen in Afrita unters nommene Ervedition ift fo geleitet und vollführt wors ben, wie es der Chre Rranfreichs giemte. Dicht ohne eine innere Bergeneregung habe 3ch ben Welteften Deines Befdlechtes Die Befdwerlichkeiten und Befah: ren unferer tapferen Soldaten theilen feben. - 34 babe Urfache, Dir ju der Lage unferer Berhaltniffe mit ben europäischen Dadrten Gluck ju munichen. Unfer inniges Bundnif mit Großbritaunien fnapft fic noch taglich enger, und Alles giebt. Dir bas Bers trauen ein, baf ber Rriebe, beffen wir genießen, nicht geffort merben wird. - Deine Regierung bat unausgefest auf unferer Grange mit Spanien die geeignetften Magregeln getroffen, um die Beftimmungen bes Eracs tates vom 28. April 1834 getrenlich zu erfullen. bege beife Buniche gegen Die innere Pacification ber Balbinfel und fur die Befestigung des Thrones ber Ronidin Mabella II. - Es ichmerat Dich , baf ber Bertrag vom 4. Inti 1831 mitben nordametikanifchen Rreiftaaten noch nicht vollständig bat in Ausführung tommen tonnen. Der Ronig von Großbeitannien bat Dir, wie den Bereinigten Stagten, feine freunds fchaftliche Bermittelung angeboten. 3ch habe fie ans genommen, und Sie werden Deinen Bunfch theilen, daß Diefer Streit auf eine für zwei große Rationen gleich ehrenvolle Weife befeitigt werden moge. - Der Kinana.

Rinang-Auftand ift befriedigend. Die Staats. Eine nahme mehrt fich burch die alleinige Ruchwirfung ber allaemeinen Boblfahrt. Die Rinang: Befebe follen in wenigen Zagen ber Deputirten Rammer vorgelegt werden. - Auch diejenigen Gefege, die Ihnen ichon fruber mitgetheilt ober angefundigt morden. fo mie Diejenigen, Die eine neuere Befehgebung ben Berathungen ber gegenwartigen Deffion vorbehalten hat. werben Ihrer Drafung unterworfen werben. - 36 hoffe, DR. S., baf for Frankreich ber Angenblick ges tommen ift, die Rruchte feiner Rlugheit und feines Muthes ju arnoten. Laffen Gie uns, durch die Bergangenheit belehrt, eine fo thener ertaufte Erfahrung nuben: laffen Sie uns daranf bedacht fenn, Die Bemd. ther an befanftigen, unfere Gefete ju vervollftanbigen, und burd verftanbige Dagregeln alle Intereffen einer Dation befchugen, Die, nach fo vielen Sturmen, bet cwillfirten Bett bas beilfame Beifpiet einer eblen Maftigung, - das alleinige Pfand bauernder Erfolge glebt. Die Corge für die Ruhe bes Bollet, für feine Arcibeit und feine Groffe, ift Meine erfte Pflicht; fein Glad wird Dir ber fünefte Lobn fenn."

## V.

## Brasilien.

Proclamation bes Regenten von Brafilien, Diogo Antonio Feijo, beim Schlusse der Nationals Berfammlung an die brafilische Nation.

"Egafilier! Durch die Nationaledimme gut Res gierung berufen, erachte ich es meine Pflicht, Euch freimuthig die Grundste darzulegen, welche die gegenz wartige Bermaltung leiten, und die Gefinnungen gen gen Euch andzulprechen, von benen fie in Beztehung auf die öffentlichen Ungelegenheiten durchdrungen ift. Die Staatsverfaffung ift bas hochfte Befet, welchem. als dem Ansbrucke ber offentlichen Willens, Die Burger fomohl als die Regierung felbft Berehrung und Buldis gung follen muffen. Diefe Berfaffung und die Bufate Acte follen aufs redlichfte und gewiffenhaftefte beobachs Die Regierung, weit entfernt, den Dros tet werben. vingen den Genuß ber Bortheile zu beftreiten, welche Die Reform ihnen gemahrt hat, wird mit ber buchftabe lichen Beobachtung berfelben vorangehen, und fowohl ben Prafidenten als ihren Delegaten augemeffene Beifungen ertheilen, Damit der Beift und der Gang ber Bermaltung im gangen Umfange des Reiches in Diefer Binficht offen und gleichformig fenn mage. vorderft wird bie Regierung es fich angelegen fenn laffen, bei der Ernennung offentlicher Beamten Die Freunde unferer Inftitutionen, Danner, die durch Rechtlichkeiten und Rabiafeiten ausgezeichnet finb, au berudfichtigen. Man wird fich ihrer bedienen. wo fle auch angutreffen fenn mogen, ohne Unterfchied ber Deis nungen, ju benen fie fich bisher bekannt, oder der Dars tei, ju welcher fie gehort haben. Seber Brafilier hat ein Recht auf offentliche Unftellung, fobald er neben ben anderen Erforderniffen des Gefetes mit Salenten und Tugenden begabt ift. Die erfte Nothwendigfeit einer Regierung ift ber Charafter ber Stabilitat. merden ihre Grundfage eine Menderung erleiden, noch foll irgend ein Beamter wegen leerer Declamationen pder megen ftete verderblicher Intriguen abgefest wers Eine Dimiffion foll immer nur nach forgfaltiger Erfundigung und nach ganglichem Rehlichlagen ber Soffnung auf Befferung bes Beamten ftattfinden. Der rechtliche Mann barf fich auf feinem Poften ans feben; er wird an ber Regierung einen fraftigen Ochuk gegen Boswilligfeit und Berleumdung finden. Religion, Grundlage des individuellen und offentlichen Boble.

Boble, mabrhafte Stuge der Gefete und dauerhafte Burgichaft ber Moral, foll aufrecht erhalten und auf's Annigste verehrt werden. Das Tribungl des Gemiffens foll jedoch fur die Regierung unzuganglich fenn, und jeder Glaubige wird unter bem Ochube ber Conftitus tion freien Gebrauch von ben Grundfagen machen tone nen, Die feine Bernunft ihm eingeben burfte : Die Rrafts lofigfeit muß aufhoren; Die offentliche Rube muß auf fefteren und Acheren Grundlagen beruben. gierung wird in der Bollgiebung der Strafgefebe uners mudlich fenn; es ift wefentlich nothwendig, baf der friedliche Burger und redliche, Mann den Rubeftorern und Diffethatern nicht preisgegeben merbe. wohner des Reichs merden bei der Regierung ein 20pl gegen Unterbruckung finden, denn fie ift Befchüberin ihrer Rechte. - Geemacht und Beer follen auf anges meffene Beife organifirt werden. Der Regierung muffen die nothigen Mittel ju Gebote fteben, nm ben Befeten Achtung zu verschaffen und ben Mational=Bila ten in Bollziehung zu bringen. Auch foll das Loos fo vieler Offigiere, die ohne Soffnung auf Wiederanftellung unbeichaftigt fint, nicht vergeffen werden. - Die Erbebung der öffentlichen Ginnahmen foll mit Gifer, aber obne Plackereien betrieben werden, und die ftrengfte Sparfamfeit in den Ausgaben wird die Brafilianen überzeugen, baß weder Patronat noch perfonliche Rucks fichten auf die Bermendung diefes theilmeifen Depofis tums ihres Privat=Bermogens, welcher nur fur bie Beburfniffe des Staats verwendet werden barf, Gin. fluß bat. - Unfere auswärtigen Berbaltniffe follen aufrecht gehalten und erweitert merden; die Regierung ift jedoch feft entschloffen, in teinem galle die Dationals Chre aufzuopfern. Gie wird niemals proposirend auftreten, jedoch die Rechte einer tapfern Ration ftets murbig behaupten, überzeugt, daß die Brafilier den Forderungen der Ehre und der Pflicht Gehor leiften merben.

werben. - Der Landbau wird die befondere Gerafalt ber Regterung anf fich gieben. Ber Landmann ift nach ben erften Grundiaten ber Landwirthichaft uns fundig, melde bei anbern Bolfern fo viele Wortichriete gemadet hat, und mittelft beren, wie bie Regierung hofft, bie Brofilier die Schafe benufen lernen merben mit benen bie Ratur fie begabt bat, und binfichtlich beren fle bei bem Heberfluffe, ber ihnen überall gu= ftromt, tein Bott der Welt ju beneiden haben. Heberfluffe folgt auf dem Buge ble Induftrie, die Bile bung, ber Reichthum und mit biefen ber offentliche Boliffand. Die umfichtige Ginffibrung von Coles niften wird bie Oflaverei unnothig machen, und mit ber Berfilgung biefer Letteren wird bie Motal und bas Blud ber Burger mefentlich gewinnen. Rach forge faltiger Prufung aller Rehter und Diftbrauche, melde in ben verfchiebenen Zweigen ber öffentlichen Bermat waltung fatthaben burften, wird Die Regierung bes bacht fenn, feiche Schrifte und Dagregeln anguwens ben ober porzuschlagen, die ihr ein umfichtiger Geiff Der Reform eingeben burfte. Brafitier! Die Regies rung, ihrer Pflicht getreu, wird bas offentliche Bobt eifrig und unablaffig befordern und burch genaue Beobachtung ber Conflitution und Gefete bemuht fein, Die constitutionelle-Monarchie Eurer Liebe und Bers ehrung ftets marbiger au machen. Go ift bie bauers haftigfte Garantie bes Briebens und ber Sicherheit, welche fur die Rortichritte ber Induftrie und ber Civilis fation, fo wie fur bie Entwickelung der ungeheuren Bulfsquellen unfres gefegneten Landes fo gunftig find. Brafilier! Die politischen Gewalten find aus Eurem Billen entfrangen: Euch geziemt es, Guer eiges nes Bert an achten. Dhne Chrfurcht vor ben Ges feben, ohne Achtung und Gehoriant gegen Die offents lichen conftitutionellen Beborden, tann Die Befellichaft nicht befteben. Die wilbe Anarchie, welche bie Ochwas den

den ben Starten, die Rleinen ben Groffen, Die Ohne ' machtigen ben Dachtigen preisgiebt, verschlingt in wenigen Tagen bas Bolt, meldes bie milbe Laft ber · Gefebe abichuttelt und feine Boborben vertennt. Bers siniat End deshaib um die Regierung, und unterflubt fie in ihren Bemubungen fur die Confolibirung eures Bludes und ben Ruhm bes Baterlandes. geben im Palafte ju Rio de Janeiro, am 24. October bes Sabres 1835, im 14ten ber Unabhangigfeit und bes Raiferreiches. Diogo Untonio Reijo. -Antonio Paulino Limpo de Abreo (Juftige und interimiftifder Minifter bes Ginern ). Dan net Alves Branco (auswartige Angelegenheiten), Danorel ba Fonfeca Lima (Rrieges und interie mistifcher Marine=Minifter), Danvel bo Rass cimento Caftro e Silva (ginangen)."

#### VI.

#### Monatsbericht.

Mm 7. Dec. langte bie frangofifthe Urmee in Date cara an, nachdem Abbeel : Rader gefchlagen war, und verließ diese Stadt am 9. wieder in einen Schutt baufen vermanbelt.

Un bemfelben Tage langte ber Ronig von Baiern in

Athen an, und murbe mit großer Freude empfangen, Am 24. Dec. wurde in ber zweiten Rammer ber Ges neralftaaten nach langen und beftigen Debatten ber Ges feBentwurf gur boberen Beftenerung bes auslandifden Betreibes mit 29 gegen 26 Stimmen angenommen.

Um 27. Dec. nahm die frangofifche Regierung die ans gebotene Bermittelung Englands in dem Streite gwie fen Rranfreich und ben Bereinigten Staaten von Mordamerita an.

Um 29. Dec. wurden bie frangefifden Rammern erdffnet.

- An demfelben Tage nahm die erfte Rammer bet Beneralftaaten bas Bollgefen über bas Betreibe an. 増m Am 1. Januar vermablte fich die Konigin von Porstugal mit bem Pringen Ferdinand August, herzog von Sachsen: Coburg: Gotha. Der herzog von Terceira vertrat die Stelle bes Brautigams. Am 2. eröffnete fie die diediahrige Session der Cortes durch eine Rede. Am 4. Jan. war ein Aufstand in Barcelona, um die Constitution von 1812 einzusühren, er mißlang und hatte nur zur Folge, daß einige 100 gefaugene Carlisten ermorbet wurden.

Am 12. Jan. murbe in Frantfurt der Bollanichluß

mit febr großer Majoritat angenommen.

In der Deputirtensigung am 14. wurde das franzosische Budget fur das Jahr 1887 von dem Sis nanzminister vorgelegt, in welchem die Ausgabe zu 1,012,166 910 Fr., die Sinnahme zu 1,014,600,000 Fr. angeschlagen ift. In Folge von Erflarungen, die der Minister dei dieser Gelegenheit über die Corversion der Staaten gab, nahm er seine Entlasung und herr d'Argout bekam an seiner Stelle das Finanzdepartes ment.

Ende Decembere wurde in Defterreich ein Sefes aber das Bollwefen befannt gemacht, bas fur den ins neren Bertebr große Erleichterungen bewirtt, jugleich tritt eine Modification der Strafen bei Bolldefraudas

tion ein.

In Folge erhaltener Einladung von Baiern, Bur, temberg und Baben begeben fich ichweizerische Abges pronete nach Stuttgart, wo Unterhandlungen über die Handelsverhaltniffe ber Schweiz mit biefen Staaten eröffnet werden follen:

hamburg, ben 29. Januar 1836.

Perausgegeben von L. Beife.

## Politisches Journal

nebft Ungeige

non

gelehrten und andern Sachen.

57fter Jahrgang. 1ftet Banb.

1836.

24 Stud.

Rebruar.

I.

#### Auszug

aus dem Berichte des Grafen Portalis, eines bet mit der Inftruction des Fieschischen Prospesses beauftragt gewesenen Commissaire. \*)

Weine Herren. Als Gerichtshof constituirt, ers füllten Sie eben beharrlich eine Ihret peinlichsten und zugleich wichtigsten Pflichten, und bloß die Feier der Juli : Revolution hatte den Lauf Ihrer Geschäfte mos mentan unterbrochen, als ein unerhörtes Attentat es nothwendig machte, abermals Ihre hohe Gerichtsbarteit in Anspruch zu nehmen. Das größte aller Bersbrechen war zwar nicht gelungen: der König und seine Sohne waren verschont geblieben; aber zahlreiche Opfer waren gefallen, und unter ihnen haben wir einen

<sup>\*)</sup> Diefe Commiffaite waten: bet Baron Pasquier, Prafibent bes Pairshofes, ber Bergog Decazes, ber Graf von Baftarb, ber Graf Portalis, ber Marfdall, Graf Wolitor, ber Graf von Montas livet, hr. Girob, ber Baron von Fréville und fr. Kelir Kaure.

Vol. Journ. Februar 1836.

einen unferer berühmteften Collegen zu beflagen, einen tapfern und ruhmbebedten Darichalt, beffen Blut, in fo vielen Ochlachten vericont geblieben, auf eine fo beflagenswerthe Beife im Ochoofe bes Rriedens burch einen feigen Dorber vergoffen worden ift. 2m 29. Juli legte ber Grofflegelbemahrer ber Dairs:Rammer eine von bem Ronige erlaffene Berordnung por, bes Anhalts, baß biefe Rammer unverzuglich als Berichtss hof jufammentreten und ben Projeg gegen bie Urs bebet bee, Tages zuvor auf ihn und feine Gohne ges machten Morbanichlags einleiten folle. Rugleich murbe ber General : Procurator am biefigen fonigl. Gerichtshofe, Br. Martin, mit ben Runctionen bes biffentlichen Dinifteriums beauftraat. Die Rammer constituirte fich bemnach noch in berfelben Sigung jum Gerichtehofe, und ber General= Procurator uber= reichte ihr fein Requifitorium, damit die Unterfuchung ohne Reitverluft beginne. Bu biefem Bebufe adjun= girte fich der Prafident 8-Mitglieder des Dairshofes, fo wie verschiedene Instructionerichter aus Paris und Alle biefe Juftigmanner haben ben Departements. feinem Bertrauen durch ihren Gifer und ihre Gefdicks lichfeit entsprochen. Aber befonders ift ber Prafident Die Seele Diefer ausgedehnten Procedur gemefen; er hat fie in allen ihren Theilen vollständig gemacht, und man tann fagen, baf fie fein Bert ift. biefe Inftruction, m. S., haben wir Ihnen jest Bericht zu erstatten, nachdem brei Monate ben nothwen= bigen Unterfuchungen gewibmet worden, um gur Er= fenntniß ber Bahrheit zu getangen.

Der Berichterstatter erjahlt nun die Borfalle auf bem Boulevard bu Temple, und beschreibt das Innere bes Fieschifchen Zimmers so wie die Sollen-Maschine. Dies Alles fann, da es aus früheren Mittheilungen zur Genüge bekannt ift, mit Stillschweigen übergan-

gen merden.

# University of

### I. Fieschi - Projeg.

١

Das Baus, aus bem Die Erplofion erfolgt mar, wurde fogleich befest. Alle Perfonen, auf bie man fien . murben verhaftet ; und felbit Doliget's Agenten. Rriegsgerichtes Beamte, Die ihrerfeits Die Urheber bes Berbrechens fuchten, entgingen bem allgemeinen Dennoch verlor man bie blutige Schickfale nicht. Spur bes Dorbers nicht. Babrent man bie Reller und Gemader burchfuchte, brangen Municipals und Mationals Barbiften in ben innern Sof, und emige Rachbarn, von bem Larm an die auf Diefen Sof bins ansgehenden Renfter ihrer Wohnungen gelodt, benbache telen, was vorging. In dem Angenblick, mo fich ber Rnall boren ließ, wurde ihre Ansmertfamteit burd ben Rauch erregt, ber ploblich aus bem Rachenfenfter im britten Stodwert bes Baufes Do. 50 bervorbrang. Raft in bemielben Augenbliche ericbien ein im Belicht vermundeter und mit Blut bedeckter Mann an biefem Renfter, ergriff bas boppelte Seit, welches bort aufs gehangt mar, und ließ fich an bemfelben bis gur Bobe eines fleinen Daches berab, welches langs bes zweiten Stodmertes des Saufes Dlo. 52 hinlauft. aab er fich einen Schwung, um biefes Dach ju erreis eben, und affem Anscheine nach rif bas Beil burch Diefe heftige Bowegung; der Aluchtling ftieß an einen Blumentopf, ber auf ben Sof fiel. Auf biefes Geraufch bliefte ein Polizeis Agent, ber im Bofe Schildwache hielt, in bie Sohe und rief: "Da ift ber Morber! er flieht über bas Dad." Ein herbeigeeilter Rationals Barbift forberte letteren auf, fich ju ergeben, und brobte, im Beigerungsfall auf ihn ju fchießen. Diefer, sone fich baburch aus ber Raffung bringen ju laffen, und mit der rechten Sand - benn die linke mar verwundet - bas Biut wegwiichend, bas ihm unaufs borlich über die Augen herabfloß, erreichte, nachdem er vergebens verfucht hatte, in bas Dagagin bes Buchs bandlere Chimene ju bringen, beffen Renfter ibm auf bent

bem Dade bas nadfte mar, bas Rudenfenffer bers felben Bohnung, und fprang, beide Banbe auf Die fteinerne Bruftung Diefes offenen Renfters ftubend, und fich umwendend, in bie Ruche. Mabame Gomes, Die Ochmagerin des Brn. Chimene, beffen Rinder fe in Abmefenheit der Mutter martete, hatte, von ber Erplofion erichrect, augenblichlich bas Renfter, von welchem aus fie bie Revue aufah, verlaffen, um fic in bie Ruche au fluchten. Indem fie auf Diefelbe aueilte, bemertte fie durch die Glastbure, wie ein gant mit Blut bedectter Mann jum Renfter berein in Die Ruche fprang. Befturat über biefen Unblick eilte fie nach ber Eingangethur der Wohnung, und rief um Bulfe. Der Bludtling befdleunigte feine Schritte, fließ Madame Gome, bei Seite, und fagte: Sie mich vorbei," indem er fich bas Blut abwifchte, bas ihm in die Augen floß, und ihn am Geben bins berte. Er flieg ichnell die Treppe hinab, jeden Schritt mit feinem Blute bezeichnend, tam aber zu fpat in ben Sof, ale baff er noch hatte entfommen tonnen. Debrere Mational-Gardiften bemachten ben Eingang des Saus fes, Dolizeis Agenten tamen bingu, ber Rluchtling wurde ergriffen, und nach dem Bachtpoften bes Chateau d'Eau gebracht. Auf feinem Bege dabin murde er von allen Seiten angefallen; bas Emfeten über bas Berbrechen, für beffen Urheber man ibn hielt, hatte alle Gemuther erbittert, und fein Leben mußte pon ben Rameraden berfeiben Dational & Garbiften. deren Blut er eben auf eine fo unmenschliche Beife vergoffen hatte, mubfam vertheidigt werden.

In dem Zimmer, wo fich die Sollenmaschine bes fand, war ein Alfoven, und in diesem Alfoven eine zusammengelegte Matrage mit dem Namen Girard. Dies mar also der Name des Miethers jenes Zimmers. Girard bewohnte das Sans feit einigen Monaten. Er hatte seine Wohnung nicht mit Mobeln versehen;

der halbe Mitchebetrag mar von ihm vorausbezahlt: Diefer bettef fich auf 35 Rr. 50 C; Die andere Balfte hatte er gegen Ende Juni oder Anfangs Juli beriche Seinen Wirtheleuten ergablte er, er fomme aus bem füblichen Rranfreich t fein Accent bestätigte es; er erwartete, um fich ju mobliren, Die Antunit feiner Rrau und Rinder, Die, mach feiner Ausfage, in bet Mormandie wohnten. Er gab fich für einen Dles In ber erften Beit hatte er ichmarge chanifer aus. Sande, wie ein Bandwerter; er ging bes Morgens frah aus, und tehrte erft fpat am Abend nach Baufe Spater ichien er nicht mehr zu arbeiten, und wrick. als man ihn nach ber Urfache fragte, erwieberte er, Wenn er ausging, nabm et es fen jest zu beif. immer den Schluffet feines Zimmers mit. Miemals hatte er ben Portier oder feine Frau bei fich eingelaffent mur ein einziger Mann, ben er fur feinen Obeim ausgab, und brei Franengimmer, bie er feine guten Breundinnen nannte, hatten ihn befucht. Girard erhielt niemale Briefe aus den Provingen; er ichien nicht viel Geld zu befigen, aber er hatte in der Regel genug, um feine Beburfniffe ju bezahlen. Er ach por, von feiner Reau Gelbfendungen gu erhalten. 26. Buli Morgens hieltsich Girard auf bem Boufevard auf er ging auf und ab, trat in bas anftoffenbe Raffees haus ein, und traat gegen feine Bewohnheit ein Blas Branntemein. Man fchlug ichon Uppell, als er noch auf ber Strafe mar; erft gang turge Reit vor ber Uns funft bes Ronigs ging er auf fein Bimmer. Dete fich bei einem feiner Dachbarn ein Licht an, um, wie er fagte, fich eine Suppe ju fochen. -Das Abfenern der Maschine, ihre furchtbaren Birtungen, Die Riucht des Morders und feine Berhaftung find befannte Thatfachen. Der fchmer vermundete Berbrecher murde nach bem junachftgelegenen Bachte hause gebracht. Ein Mational : Barbift fragte ihn: u Mer

"Ber fent Ihr?" - "Das geht Euch nichts an," untwortete er mit Bestigkeit, "ich werbe antworten, wenn man mich verhört." Seine Beiftesgegenwart war noch fo groß, baß er Mittel fand, allen Blicken einen Dolch zu entziehen, mit bem er bewaffnet war; er warf benfelben unter ein Felbett,

wo er erft lange Zeit barauf gefunden wurde.

Eine Stunde war bereits verfloffen, und tros ber unglaublichen Schnelligfeit, mit bet fich fonft ungluds liche Ereigniffe zu verbreiten pflegen, wußte noch ein großer Theil ber Varifer Einwohnerschaft nichts von bem furchtbaren Attentate, welches Die Strafen ber Bauptftadt mit Blut getrantt hatte. Mittlerweile begann bas erfte Berbor Girard's Es ift nothwendia. Ihnen die Borte mitzutheilen, die er in diefem feiers lichen Augenblicke iprach, benn mit ihnen begann jene Reibe unvollftanbiger Geftandniffe, bei benen er lange Reit hindurch mit fo viel Lift und Berftellung feben Man hatte ihn in bas Baus Do. 50 des Bous livard bu Temple in bas erfte Smetwert zuruckaebracht. Er tonute feinen Damen, feine Bohnung, feinen Stand Deutlich angeben. Man fragt ibn: viel maret Ihr Eurer?" Bu verschiebenen Malen zeigt er einen Ringer. "Bann habt 3br biefe Maschine begonnen?" Er bebt funf Finger in Die Bobe, "Sind bas Tage ober Boden?" Er antwortet: "Runf Boden." -"Ber bat Euch ben Gebanten bagu einges geben?!" - "3d felbft," - f'Ber hat Euch Diefes Berbrechen befohlen?" - Er foldgt fic auf die Bruft, und wiederholt: "3ch felbft." bejahendes Beichen, und verfallt in einen Buftand ber Ochmache, ber ihm nicht einmal erlaubt, auf bie ihm vorgelegten Fragen durch bloße Beichen ju ants morten. Die

Die Zoit war toftbar; von einem Angenblicke jum andern tonnte fein Buftand fich fo verfchlemmern, baf jedwede Einleitung bes Prozeffes unmbalich murbe. Gegen 6 Uhr Abends wurde Girard nach der Conciergerie gebracht und bort von Meuem verhort. Er ger Rand burd Beiden, baf er eine Dafdine aus mehres ren Rlintenlaufen jufammengefest habe. Er wiedere botte auf diefelbe Beife, baß die Rafchine auf die Perfon bee Ronige gerichtet gemefen fen. Bu verfchies benen Malen aufgefordert, Die Anstifter des Berbres chens au bezeichnen, verweigerte er hartnactig jede Auftlarung über Diefen Gegenftand. Er raumte. burch ein bejahendes Reichen ein, bag er die Dafchine angegandet habe; burch andere gab er ju etfennen, baß er allein in feinem Zimmer gemefen fey, baß er wahrend bes Abfeuerns ber Majdine Die Saloufie ge: balten habe, und endlich, baf er ber Erfinder und ber einzige Berfertiger ber Mafchine gemefen fen.

Da bie Merate es fur nothwendig hielten. ibm gur Aber ju laffen, fo murde bas Berbor brei Biertele ftunden lang ausgesett; gegen 8 Uhr mard es wieder aufgenommen. Girard befand fich etwas beffer; er tonnte einige Borte fprechen. 218 man ihn fragte, ob er Mitiduldige habe, glaubte man gu bemerten, daß er es durch Beichen bejabe. Dan fragte ihn von Meuem, um ju miffen, ob er Ja gefagt habe; er ant-wortete gang vernehmlich; "Ja;" indeß wollte er Miemanden nennen. Der Richter fragte ibn: "Bas ben vielleicht Republikaner das Complott angegettelt ?11 Rach einigen burch Reichen ausgebrudten Untworten, Die nicht gang verftandlich waren, antwortete er beutlich: "Sa." Da indeft bie Odmergen, Die ben Berbrecher qualten, ben Richter Aber den mahren Ginn feiner Antworten zweifelhaft ließen, fo fragte er ihn noch: "Saben vielleicht Die Carliften Euch ju bem Berbrechen ans gereist?"

gereigt?" er erhielt feine Antwart. — "Dat man gud Geld gegeben?" — Ebenfalls feine Antwort,

Der Zustand Sirards machte eine neue Unters brechung des Berhors nothwendig. Ein Arzt wurde gerufen; es war & auf 9 Uhr. Um halb 10 Uhr wurde das Berhor in Gegenwart des Arztes und theilweise sogar durch seine Bermittelung wieder aufs genommen. Der Morder erkidrte, daß er sich Jacques Girard nenne und aus Lodwe gebürtig sen, wo seine Frau und sein Sohn sich noch jest ausbielten. Da die Aerzte der Meinung waren, daß die Fortsesung des Berhors den Kranken zu sehr ermaden wurde, und daß ohnehin keine Gefahr mehr im Berzuge sey, so wurde das Protocoll einige Winuten vor 10 Uhr

geschloffen.

Am andern Morgen um 8 Uhr befand fich Girard. fcon bedeutend beffer und fonnte ungehindert fprechen. Er nannte fich nun nicht mehr Jacques, fondern Jos feph François Birard, und gab fein Alter auf 39 Sabre 216 ber Richter ihm das Ungeheure feines Bers brechens vorstellte, rief er aus: "3ch bin ein Uns gladlicher!... 3ch bin ein Elender! ... 3ch habe nichts zu hoffen!...ich tann aber noch nuglich werden ... wir werden ja feben ... ich bereue meine That!" - Der Groffiegels bewahrer war jugegen und vereinigte feine Ermab: nungen mit benen bes Richters , um Girard ju verans laffen, die gange Babrheit zu fagen. Diefer antmortete barauf nur burch folgende abgeriffene Bortes 49d werde vielleicht etwas verbuten... ich werde Diemanden nennen...ich werbe Miemanden verfaufen ... mein Berbrechen übermand meine Bernunft!" - 216 man ibn fragte, ob die politischen Brofchuren, ob die Sournale nicht dazu beigetragen hatten, feinen Beift zu verwirren, und ibn jum Berbrechen angureigen, antwortete en auerft ;

querk: "Richt fehr!" Mach einigem Nachdenken fügte er hinzu: "Jal" Endlich fagte er, er fep fanatifirt worden. Er sprach von den Borfellen in der Straße Transnonain und von denen in Lyon. Da mittlerweile der Prozes dem Pairshofe zugewiesen worden war, so leitete von jeht an der Herr Prasident die Berhore Girard's.

Der Berichterstatter praft nun zunächt die Frage, ob Fieschi allein in seinem Zimmer gewesen sey, als er die Hollenmaschine angezundet habe. Eroh der Aussage eines gewissen Martin, der einige Augens blicke vor der Explosion zusällig auf Fieschi's Fenster geblickt, und dort drei Personen bemeekt haben will, ist doch der Berichterstatter im Laufe der Instruction zu der Ueberzeugung gelangt, daß Fieschi im Augens blicke der Explosion ganz allein im Zimmer war. Dems nächst beschäftigt sich der Bericht mit dem sambsen Koffer, dessen Aussindung so viel Mühe machte, und den man zulest bei der Alina Lassave, einer der Geliebten des Fieschi's, fand, wohin er durch vielerlei Unwege gelangt war.

Mina Laffave, Die, als die Polizei bei ihr eine brang, im Begriff war, fic bas Leben zu nehmen. weigerte fich an ben beiden Tagen, irgend etwas gu entbeden. Im 5. Anguft legte fie bas erfte Beftanbs niß ab. Es ging baraus hervor, baß fie am Senne tag ben 26. Juli um Dittag bei Fieschi gewesen war, und ibn allein gefunden hatte. Gie bemertte in dem Rimmer, welches nach bem Boulevard binausging. eine Dafdine, die fie fur einen Bebeftuhl biett. waren vier Stud Solg, Die in einem Biered gufams mengefügt maren, und burch Querholzer gufammens gehalten murben. Auf die an Bieschi gerichtete Rrage. was er bamit machen wollte, batte er geantwortet, es fen eine Mafchine gur Berfertigung von Stricken. Un demfelben Tage empfahl Rieschi der Mina Laffave, mährend

mabrent ber Reftidfeiten nicht in Daris zu bleiben. weil es Unruben geben murbe, und er nicht muniche, baf fie babei angegen fen. 216 fie febr barauf beftand, an jenen Zagen gu ibm qu tommen, ertlarte er ibr, baf fe feine Ebar ver-Abloffen finden murbe. Geine Befichtsihae maten verandert, feine Diene forgenvoll und anaftlich. 26 fie birfe Bemertung machte, fagte er ihr, daß er fic in einer übten Lage befinde, baff er aber feine Rrage uber biefen Begenftand boren wolle. Die Laffave fragte ihn, ob er etwa fürchte, verhaftet zu werben. "Das ift es nicht, was mich beforat macht," antwoes tete er; "ich habe andere Angelegenheiten, Die Dich aber nichts angeben ; alfo frage mich auch nicht weis ter." Spater icharfte er ihr von Deuem ein, ibn am andern Tage nicht gu befuchen, verfprach aber, baß er gegen Mittag ju ihr fommen wolle, wenn feine Beit es ibm erlaube. Da er aber am folgenben Tage nicht Bort gehalten hatte, fo trieb eine innere Uns rube Mina Laffave nach feiner Bohnung. In einiger Entfernung von berfelben fab fie Rieschi mit Doren unter einem Relte an einem Tifche figen und Bier Riebchi, ber fie bemertte, tam auf fie au. und entiduldigte fein Ausbleiben. Er wiederholte ibr, daß er fie nicht in fein Zimmer taffen tonne, und vers abicbiebete fie. Gein Beficht war noch finfterer als fruber. Um 3 Uhr traf er mit Mina Laffave bei einer ihrer Freundinnen jufammen; aber taum angefoms men, wollte er fich wieder entfernen. Sie bat ibn, einen Augenblick zu marten , bamit fie ibn begleiten tonne. Diemals hatte er fo viel Ungebuid gezeigt; feine Befichteguge maren gang entstellt. Raum mar er einige Ochritte mit ben beiben Rrauengimmern gegangen, ale er fich ploblid von ihnen trennte, nachs bem er zu ber Laffave gefagt hatte: "Ich werbe Dich morgen von ber Salvetriete abholen : erwarte mich um

um Mittag." Als fie ihm nachfah, bemertte fie, daß er plöglich fill ftand, und ihr einen Blick zuwarf, den fie gleich für ein letztes Lebewohl gehalten haben will. In der That fahen fie sich darauf nicht wieder.

Um andern Tage, als fie erfuhr, bag man aus dem britten Stochwert eines Saufes auf bem Boules . vard du Temple auf den Ronig geldoffen habe, bes machtigte fich ihrer eine furchtbare Ahnbung. verwilderte Diene Rieschi's, Die angftliche Sorafalt, mit ber er ihr feit zwei Tagen ben Gintritt in fein Rimmer verwehrt batte, ließen ihr fait feinen Zweifel, daß er der Urheber des Berbrechens fen. und Ctelle angelanat, zeinte man ihr bas Renfter, son wo aus geschoffen morden fen; fie fab, bag es Rieschi's Rimmer mar; ber Berbrecher, fante man, fen tobt. Ihre Gebanten verwirrten ficht feit langer Reit von ihrer Mutter ganglich vernachläffigt, mar Rieschi ihre einzige State. Das Ungeheure bes bes gangenen Berbrechens erfallte fie mit Schnuber: bie Furcht, als feine Diticuldige verfolgt zu werden, weil fie feine Daitreffe gewefen, bemachtigte fich ihrer. Da fie fich an ihrem bisherigen Anfenthaltsorte nicht mehr in Sicherheit glaubte, fo begab fie fich ju einer ihrer Areundinnen, bei ber fie bie Racht gubrachte. Da fie fich ohne alle Subliftenamittel befand, ip ers innerte fle fich eines Rathes, ben ihr Rieschi im Monat April gegeben batte. Bu jener Beit, als er fich mahricheinlich von einer großen Befahr bebrobt glaubte, hatte er ihr gefagt, baß, wenn fie ihn vertore, fie fich an feinen vertrauten Rreund, ben Brm. Depin, wenden tonnte, der Sorge für fie tragen warde. Sie begab fich eiligst ju ihm. 'Er mar abwefend; Dadame Depin, die ben Rieschi ohne Zweifel bfter von der Mina Laffave hatte fprechen boren, empfing fie fehr talt und erflatte ihr gang trocken, baß fle weber einen Birard noch einen Rieschi tenne. Mina

Ming entidlog fich nun, ju Doren ihre Ruffucht in nehmen, ben fie vor amei Jahren bfter bei Rieschi gefeben hatte: er mar, ihres Biffens, ber einzige Rreund, den Rieschi außer Depin befaß. Sie fand Moren ju Saufe; weinend und ichluchtend trat fie bei ihm ein. Es entspann fich zwischen ihnen folgens ges Geiprach: Er: "Dun, mas giebt es?" ---Sie: "Sie miffen es fo aut, wie ich." - "Alfo Rieschi hat ben Streich verübt? Aft er todt?" -"Man fagt, ja; waren Gie Montag bei ibni?" -"Mein; ich bin ausgegangen, aber ich mar nicht bei ihm." - "Barum wollen Sie es vor mir verheims lichen ? 3ch habe Sie mit meinen eigenen Augen ges febenit Die fagen vor einem Raffeebaufe auf bein Boulevard mit Rieschi." - "Ja, bas ift mahr." -Die feste ihm barauf die gange Grofe ihres Unalucts auseinander: Ehranen erflichten ihre Stimme. Dach einer Daufe von mehreren Augenblicken fagte ibr Moren, fie mone nach ber nabe gelegenen Barriere gehen, und ihn bort erwarten. Die Laffave benab fich fogleich nach bem bezeichneten Orte: Moren lief nicht auf fich marten. Er führte fie in ein Birthes haus, febte fich mit ihr an einen Tifch und begann abio: "Sie wiffen nichts?" - "3d weiß nichts Underes," erwiderte fie, "als mas Jedermann Bas für' ein Unglud ift angerichtet. viele Schlachtopfer find gefallen. Der Maricall foll fo aut gemelen fenn." - "Er mar ein gump, wie alle Undere." - "Ich finde es abicheulich: um einen Menichen zu tobten, habt ihr funfzig ermordet. 3d bin nur ein Frauenzimmer; aber wenn ich ben Ronig hatte umbringen wollen, fo murde ich zwei Diftolen genommen, mit ber einen ihn und mit ber andern mich feibft erichoffen haben." - "Gen gang rubig; wenn es auch jest feblgeichlagen ift, er wird boch baran tommen. Fieschi ift ein Dummfopf; et bat

hat brei Gewehre gelaben, und gerade biefe brei find Berforungen; ich habe alle übrigen gelaben. 36 batte Rieschi empfohlen, fein Diftol gu taden, um fich gu erfcbiegen. Er mar ein alberner Ochmager; er bat an gewiffen Orten geaußert, bag es garm geben murbe; er hat Unrecht gehabt . . . Ich habe Die einen Roffer juguftellen; er befindet fich bei einem meiner Rreunde; bei mir habe ich ihn nicht bes halten mogen. 3d werde ibn Dir fogleich aufenden Taffen. Sieb, mas barin ift; aber vertaufe nichts davon in Daris." - "Bie bat Fieschi, ber boch tein Mechaniter war, eine folche Dafdine gufammens feben tonnen?" - "Ich habe ben Plan baju ents worfen; erft vor einem Augenblick habe ich benfelben Berriffen, fonft hatte ich ihn Dir zeigen tonnen." Morey fügte bingu, es fen Alles badurch vereitelt worben, daß Fieschi die Dafdine ju fpat abnefeuert habe, er geftand ein, daß er einen Theil ber Macht vom 27sten jum 28sten bei Bieschi jugebracht habe; aber im enticheibenden Augenblick fen Fieschi allein ges mefen, er habe allein fenn mollen. Moren begleitete nun die Laffave, um ihr ein Zimmer ju miethen: am anbern Morgen brachte er den Roffer borthin. Ring Laffare batte Rieschi todt geglaubt; aus den Zeitungen erfuhr fie, daß er noch lebe. Als fie mit Moren bara über fprad, erwiederte diefer: "Leider ift er nicht todt; aber feine Sachen wird er nie mehr brauchen : Du tannft fie vertaufen, aber nur nicht in Daris. In einigen Tagen werde ich Dir 60 fr. bringen, bas mit Du noch Epon reifen fannft."

Die beiden anderen Frauenzimmer, mit benen Fieschi in vertrautem Berhaltniffe ftand, heißen Ansnette Bousquin und Margarethe Daurat. Die Aussigen beider find unerheblich, da fie nichts von dem

Complott gewußt ju haben icheinen.

Am. 30. Juli hatte Lieschi fein Vertheibigungs-

Opftem noch nicht geanbert; et erffarte, baf feine That ihn reue, baf er fie nicht vollführt baben marbe. wenn er nicht ein Glas Brannwein getrunten gehabt & er fen febr froh, ben Ronig nicht getobtet zu haben, und wenn er auf bem Schaffotte ftebe, werbe er ibm Dinge fagen, Die fein anberer als er ihm mittheilem tonne. Er fugte bingu, daß der Ronig jest rubig fenn tonne, ibenn nicht leicht mochte man einen Zweiten finden, ber bas mage, mas er gewaat habe. Er meis gerte fich aber hartnadig, feine Ditidulbigen ju bes Die Soffnung, fein Leben ju retten, tonne zeichnen. ton nicht bagu bringen, feine greunde ju verrathen. Much blieb er bet feiner Behauptung, bag er Girart beiße, aus Lobeve geburtig fen, und baf feine Rrau und Rinder bafelbit wohnten. Er betfaate letteres baf fie einen Berbrecher, wie ibn, jum Bater hatten.

Beld' ein Schaupiel! Ein Denich, auf einem Schmerzenslager an gräßlichen Schmerzen barniederz liegend, bas Schwert bes Gefehes über feinem haunte erblidenb, heuchelt eine Betellonif, die er niche empfindet, blog um Mitleib seiner Richter zu erregen,

und fle auf eine faliche Opnr ju leiten!

Als man dem mehrerwöhnten Roffer nachsparte, waren zwei Erklarungen abgegeben worden, aus benen hervorging, daß Girard in einer feiner früheren Bohs nungen untet dem Namen Fieschi bekannt gewesen war. Der General : Inspector der Gefängnisse, der zu ihm geführt wurde, erklarte den Nichtern, daß er den angeblichen Girard als einen gewissen Joseph Fieschi kenne. Dieser Beamte bezeichnete mehvere Porsonen, die ihn ebenfalls rekognosciren konnten, und unter diesen herrn Lavocat, Mitglied der Depustirtenkammer, Oberstelleieutenant der National-Garde und Director der königl. Gobelins-Manusaktur. Diessem war es vorbehalben, die hartnäckigkeit des Bers brechers zu bestegen und ihn zum Reden zu bringen.

Am 2. August murbe Beer Lavocat im Gegenwart eines Inftructionen Richters ju Rieschi geführt. nannte ibn bei feinem Namen; Birnro fellte fich ans fanglich überrafcht und wollte ben, ber mit ihm forach. nicht fennen; er fragte ihn mit anscheinender Unbes fangenheit, ob er aus Lobeve fen. Derr Lavocat rief Darauf bem Rieschi ine Gebachtnit wirfic. melde Theilnahme er ibm fruber bewiefen habe, und betinate fich, in dem Hugenblick von ihm verleugnet ju merben. wo er ihm einen neuen und fo auffallenden Beweis jener alten Theilnahme gebe. Diefer Bormurf verfeste Girard in eine heftige Anfrequng; er brach in lautes Odluchzen aus und fcmamm in Thranen. Die Erinnerung an eine Beit, mo er fich der Achtung ehrenwerther Danner erfreut hatte, erichutterte fein Gemuth; er raumte ein , bag er Brn. Lavocat tenne, Mis er darauf um feinen mabren Ramen befragt wurde, begnugte er fich mit ber Untworts "Er weiß es." Die troftende Bewifiheit, bag er nicht von allen benen verlengnet werbe, die ibn in befferen Tagen gefannt hatten, ftimmte ihn weicher und machte ihn offenherziger. Bon bem Befuche bes Brn. Las vocat gerührt, erflarte er fich bereit, vor ihm mit Aufrichtigfeit zu fprechen. - Bier folgt nun in bem Berichte, um Die fruberen Berhaltniffe Rieschi's in Brn. Lavocat ju erflaren, eine Biographie bes Erfterem bis zu der Zeit des Attentats, die ihrer Ausführlichteit halber hier nicht vollftandig Dlas finden tann. Rade ftehendes ift ein Auszng baraus:

Fieschi wurde im Jahre 1790 in Corfita geboven; war Anfangs Schafer, wie fein Bater, trat im August 1808 freiwillig in Militairdienste, machte im Jahre 1812 ben ruffischen Feldzug mit, und fernte dort den Grafen Gustav von Damas, damafigen Abjutanten des Marschalis Soutt tennen, mit dem er später noch vielfach in Berührung tam. Im April 1813 ward Rieschi

Rieschi mit ber Legion, in welcher er biente, an Murat abactreten, beffen lette Schifterbebung er, von Damas bazu anfaeforbert mitmachte. Rieschi warb mit ben Erimmern ber fleinen Armee Murat's gefangen; alle wurden jum Tobe verurtheilt, die frangofifden Goldas ten aber gur Berfugung bes Conias von Rranfreich geftellt, nach Toulon gebracht, und bort burch friegs= rechtlichen Opruch in Rreiheit gefest. Rieschi tehrte nach Corfita gurud, entzweite fich mit feinen Bets mandten, welche fich über Betrugereien, Die er an ihnen verabe, betlagten, fahl aulest einen Ochfen, vers falichte babei ein gerichtliches Beugniß, und marb gu gebniahriger Ruchthausstrafe und jur Ausstellung am In Dem Central = Gefangniffe Pranger vernrtheilt. au Embrun bestand er feine Strafe. Dort lernte et Die wegen betrügerischen Banterotts auf 5 Sabre eingesperrte Laurance Petit, verwittwete Laffave, Die Mutter Mina's, fennen. 3m September 1826 aus bem Befanniffe entlaffen, arbeitete Rieschi in Bienne und Billeneuvette bei Lobeve. Bon Bienne ward er fortaefdict, meil man erfuhr, baf er fo eben erft aus bem Arbeitshause entlaffen worben mar. Mis Gefans. gener war er orbentlich, ale Arbeiter makig gewefent aber dort wie bier zeigte fich die größte Eitelfeit, die Sucht von fich fprechen ju machen, Gelbaier ohne Ras Er machte an mehreren Orten Schulden, natismus. und reisete ab, ohne fie ju bezahlen. Dachbem er nacheinauber in Lobeve, Clermont, St. Colombe tc. gearbeitet hatte, tam er nach Epon, mo er die Laurance Detit mit ihren Rindern wieder antraf, mit ihr lebte, und fle für feine Rrau gusgab. 3m August 1830 hatte ibn, feiner Ausfage aufolge, Graf Guftav von Damas Beredet, mit ihm von Epon nach Paris zu gehen, wo er Bier traf er ben General im September anfam. Pranceschetti, feinen ehemaligen Waffen : und Ungludsgefährten in Calabrien, ber ihn mit Beld und durch

burd feinen Credit unterftußte. Rieschi fonnte Gergeant in einem Regimente werden; er folug es aus, meil er Lieutenant fenn wollte. Er trat in Die Betes ranen = Compagnie ju Poiffy. Dort behagte es ihm aber wieder nicht. Ein Thurbuter ber Tuilerieen intereffirte fich fur ben ehemaligen Militair; er em= pfabl ihn bem General Delet, auf deffen Unordnung Rieschi in Die ju Paris garnifonirende Compagnie Der febentairen Unteroffiziere aufgenommen murbe. Die Laurence Detit tam ebenfalls nach Daris, und vereinte fich wieder mit Rieschi. Auf Die Bermendung bes herrn Caunes, Ingenieurs ber Bruden und Chauffeen, und durch falfche, von ihm felbit verfertigte Beugniffe, erhielt Fieschi eine Unterftugung, als ein unter ber Restauration wegen politischer Bergeben Er mard Colvorteur Des Mapoleonie Berurtheilter. ichen Journals "la Révolution," murde aber bald Dem Rriegeminifter ale Giner von benen bezeichnet, Die von den Berren Lenor und Damas gebraucht wurden, um den Geift des Aufruhrs in den Regimens tern zu predigen. Indeffen fugte es bas Schicffal, baf Rieschi felbit, unter ber Prafectur bes Brn. Baude, Dolizeis Agent wurde. Er fcmeichelte ibm und feffelte feine Dantbarteit, daß er mit diefem direct vertebren Durfte. Dach Baude's Rucktritt erflarte er, er fen au ftola, eines der gewöhnlichen untergeordneten Polizeis Bertzeuge abzugeben. Er fagte in diefer Beziehung "Eine geheime Stimme flufterte mir ju, daß ich auf die Machwelt übergehen murde.". Caunes nahm ihn als Aufscher einer Wertstatt an; er betrug ibn aber in ben Rechnungen, fo daß Caunes ihn entließ. Rieschi ging mit den Worten: "3ch habe die Ehre bei Ihnen verloren; es bleibt mir nichts übrig, als mich ju vernichten." Immer muder murde er des friede lichen Lebens. Geine Betrugereien tamen nach und nach an den Tag; die Unterftugungen horten auf; es 8 ward Wol. Journ. Rebruar 1856.

ward ein Prozef gegen ibn eingeleitet. Da erfafte ibn tiefes Diffveranngen; er fagte, baf feine Beichafs tigungen unter ber Burbe eines Menichen, wie er. fepen, und fügte mit einem bezeichnenden Cone bingu: "Daß er nicht immer leiden werde, aber, bevor er fturbe .... Die Drobung, die er hier ohne Zweifel im Ginne hatte, verichlucte er. Bei jeder Belegenheit machte er jest feinem Borne gegen bie Regierung Luft, bie, wie er fagte, nicht genug für ihn thue. erfuhr, daß feine Penfion eingezogen fen, borte man ibn fagen: "baß, wenn irgend ein Aufftand ausbrechen follte, er der Erfte fenn merde, in die Tuilerieen gu bringen, um ben Ronig und die Bringen gu ermorden, und baß er allenthalben fenn merde, mo es etwas zu plundern gebe." 3m Laufe Diefes Jahres geichab es auch, daß die Laurence Detit offen mit ihm brach, und ihn beschuldigte, ihrer Tochter Gewalt angethan gu Mun murbe feine Berbindung mit Ming baben. Laffave vertrauter. Die Mutter ließ fich in ein Bers haltniß mit einem gemiffen Bourfeaur ein, ber fruber in Ste. Pelagie gefeffen hatte. Gie flagte über Dighandlungen, Die fie von Rieschi erduldet habe ; er, daß fle ihn betrogen, feine Dobeln verfett, und ihn um all fein Beld gebracht habe. Gein Berhaltniß au der Laurence Detit, mit der er fich vergebens ju verfohnen fucte, icheint einen großen Ginfluß auf feinen verzweifelten Entidluß gehabt ju haben. Berabichies beter Goldat ohne Grab und Bartegeld, Arbeiter ohne bestimmte Beschäftigung, der Dension beraubt, die er fich erschlichen hatte, getrennt von der grau, an die er fich gewöhnt und die fich freiwillig an ihn ges foloffen hatte, aus der Beimath vertrieben, von einer Leidenschaft fur ein junges Dadoden bewegt, die eben fo unerfahren als leichtfinnig war, mit einer fcmeren Antlage belaftet und gerichtlichen Berfolgungen bloffe gestellt, - fo begann Rieschi bas Sabr 1835. Das mais

mals war er stets sorgenvoll, verftort und von Geld entbloßt; damals nahm er die Namen Aleris und Bescher an, um sich den ihn versolgenden Polizei-Agens ten zu entziehen, arbeitete heimlich in der Fabrit bunten Papiers des herrn Lesage, ging bei seinen Freunden der Reihe nach umher, um sie um einen Wintel zu bitten, wo er des Abends sein haupt niederlegen, und um Arbeit zu siehen, mit der er sein tägliches Brod verdienen könne. Damals war es auch, wo er seine Nächte der Reihe nach bei Botreau, Moren und Peplnschlas zubrachte. In diesen Tagen des Elends ging er nie ohne seinen Dolch und die surchtbare Peitsche aus, die er auch auf seiner Flucht am 28. Juli bei sich hatte, und mit deren hussen er zwanzig Angreisenden Tros bieten zu können behauptete.

Dachbem nun Rieschi feinen mahren Damen gefanden, und fich, wie er gewunscht, ungehindert mit Brn. Lavocat unterhalten hatte, mußte zu einem neuen Berbore geschritten werben. Rolgendes maren jest feine erften Borte: "3d batte gewünscht, baß Grn. Lavocat meine Lage nicht befannt geworben mare. Als er ju mir eintrat, ichamte ich mich, fo vor ihm ers fcheinen zu muffen. 3d fonnte mich ber Thranen nicht erwehren, und habe ihm erflart, baf ich ihm Alles ergablen murbe, mas vorgefallen fen, nicht als einem Inftructions-Richter, ober als einem Prafidenten bes Dairshofes, oder als einem Minister Gr. Maj., fons bern als einem Manne, ber mir viel Butes erzeigt 3d werbe ihm Alles fagen, er mag bann thun, mas er will." - Indef mar doch der Augenblick hierzu noch nicht gefommen; Bieschi behauptete, er tonne jest noch nicht Alles enthullen, er werbe fpater Beren Lavocat rufen laffen, und ihm bann ein vollständiges Befenntnif ablegen.

Herr Lavocat machte ihm bemertlich, daß das Bers trauen, welches er angeblich in ihn febe, gant fruchtlos

fenn murbe, wenn er fich, wie bisher, barauf beichrante. eine bloke Beidreibung feiner Dafdine gu liefern. Rur die Buftig mare es hauptfachlich von Bichtigfeit. Die Mamen ber Derfonen zu tennen . mit benen er in Berbindung geftanden habe, und die ihn zu feinem Berbrechen angereigt hatten. Rieschi ermiberte biers "Die Leute, Die ich gefannt habe, find Reinde ber Regierung, fie gefallen fich unter feinem Ocepter, es marde ihnen gang gleich fenn, ob morgen Carl X. regiere, ober eine Republit eingeführt marde." -Der Prafident nahm barauf wieder bas Wort, und fuchte dem Rieschi begreiflich ju machen, daß, wenn er Mitichuldige hatte, er fic angeben, und Alles fagen muffe, mas er wiffe und mas die Sicherheit bes Ronigs und des Staates intereffiren tonne. Rieschi antwortete immer ausweichend. Er lag noch beftandig im Bette, mit Bandagen und Pflaftern bedectt. Benn er aufs gestanden fenn murde, fagte er, murde er mit Beren Lavocat iprechen , weil er feinem fruberen Bobithater für feinen jegigen Befuch verpflichtet fen. Bon bem Prafidenten immer bringenber angegangen, verfprach er feierlich , Grn. Lavocat Alles und die reine Bahr. beit zu fagen; er fugte bingu: "Benn Br. Lavocat nicht gefommen mare, fo murbe ich eine Biertelftunde vor Besteigung des Ochaffots dem Konige Barnungen baben augeben laffen."

Der Gang ber Instruction mar nicht willführlich, sondern durch die Nothwendigkeit geboten. Der Bus stand-der Wunden Fieschi's ließ es als Pflicht erscheis nen, ihn ju schonen. Die Aerzte hatten angeordnet, ihm beständig Eis auf den Ropf zu legen und der ges ringste Aerger konnte alle Sorgen und Mahen fruchtlos machen. Nicht geringere Borsicht erheischte sein eigens thumlicher Charafter; man mußte ihn von der einzigen Seits sassen, bei der er zugänglich schien, und wenn man hoffen durste, die Wahrheit zu ersahren, so konnte

es nur butch Benugung des dankbaren Bertrauens geschehen, welches er in Grn. Lavocat seste. Dieser hatte in der That mehrere Unterredungen mit ihm. Gerr Lavocat merkte sich genau seine Worte, und theilte Alles dem Prafidenten mit, damit dieser nothigenfalls

feine Fragen barnach einrichten tonne.

Babrend ber erften Tage feiner Gefangenschaft in ber Conciergerie beflagte fich Rieschi über die Sorg. falt, die man auf ihn verwende. Es fen nicht der Dube werth, fagte er, ibn fo febr ju qualen, um ibn boch auf bas Schaffot zu bringen. Wenn man ibm empfabl, fich in Beduld ju faffen, fo erwiderte er, es fen gang gleichgultig, ob er beute ober morgen fterbe. Wenn man ihn ermabnte, Die Babrheit ju fagen, fo "Benn ich gesprochen haben werbe, fo rief er aus: wird mein Ropf nichtsbestoweniger fallen." Einmal verlangte er einen Beiftlichen, indem er, wie er vorgab, Das Bedurfniß fuble, au beichten. Bu audern Beiten idien er von Gemiffensbiffen gegualt; er gab au vers Reben, daß er, wenn er fich beffer befinden murbe, an ben Ronig ichreiben wolle, und obgleich er behauptete, pon den Romern abzustammen, weshalb er lieber in Frankreich als in Stalien gedient habe, fo fchien er bach ben Cod au furchten, uud fagte ofter: werde handein, wie man gegen mich handelt."

Rad und nach fehrten feine Rrafte guruck, und feine Gesundheit stellte fich wieder her. Das Berhor, welches auf seine ersten Unterredungen mit Grn. Lavocat folgte, verging noch unter Leugnen und hartnäckigem Schweigen. Er behauptete mit Festigkeit, daß Voireau durchaus nichts von seinem Unternehmen gewußt habe, indem er sich wohl gehutet haben wurde, sich einem jungen Schwäßer und Trunkenbolde anzuvertrauen.

Endlich wurde Fieschi dahin gebracht, einzugestes hen, daß er sich auf dem Boulevard du Temple einquars tiert gehabt, um das Attentat zu begehen. Er raumte ein, daß er zwischen dem ausgesührten Plane, und dem, eine gewisse Anzahl von Corsen, oder anderen Personen aufzustellen, die auf den König schießen sollten, geschwantt habe; er habe der Maschine den Borzug gegeben, weil er sich dabei Niemanden habe anzuvertrauen brauchen. Er erklärte, daß er am 27. Juli, nachdem Moren fortgegangen, hin und her gegangen sey, um eine Zerstreuung, oder eine mitteidige Seele zu finden, welche Wacht über ihn hatte. "Ich bin aber keiner begegnet," fügte er mit einem schmerz-

lichen Tone bingu.

Am 23ften Morgens, erflatte er, habe feine Bes fangenheit, feine Mengftlichteit zugenommen. Er fep febr frub zu feinem Landsmann Gorba gegangen, weil er Luft verfpurte, Diefem fein Berbrechen zu entbecken, indem er gehofft, daß jener ihm bavon abrathen murbe. Die ju große Jugend Corba's habe ihn abgehalten, Rury por ber Untunft bes Ronigs fen er auf feinem Bims mer angelangt; bort batte beinahe ein unvorhergefebes ner Umftand ibn in feinem Entichluffe manten gemacht: er habe namlich, feinem genfter gegenüber, Beren Bas pocat bemertt, ber fich mit Brn. Danis unterhielt; bei feinem Anblicke fen er, da er herrn Lavocat feit 11 Monaten nicht gefehen, fo erschuttert gewesen, bag ibu bie Gegenstände vor ben Mugen gegittert, und er in feiner Bermirrung die Mafchine um 4 bis 5 Boll nies briger gefchraubt habe. "Benn Br. Lavocat bort balten geblieben mare," fugte Rieschi bingu, "fo murbe ich mein Borhaben aufgegeben haben. 3ch ftand im Begriff, hinunter ju geben, ihn mit in mein Zimmer ju nehmen, ihm Alles ju zeigen, mich ihm ju Rugen ju merfen, ihm ju fagen, baß ich ein Elender fen, und ibn ju bitten, daß er mich über die Grange ichaffen Aber in bemfelben Augenblicke wechfelte feine Legion den Plat; er entfernte fich; mein bofer Stern flegtes ich mar in bem Buftande eines Bergmeifelnden." Riesdi Fieschi nahm darauf einen brennenden Span aus dem Camin, und gundete die Maschine an. Er wollte fich nicht erinnern, daß er bei einem Nachbar ein Licht ans gezündet habe, um sich Feuer zu machen; er glaubt auch deshalb nicht, es gethan zu haben, weil er ein

Reuerzeug in feiner Stube hatte.

Bon Meuem aufgefordert, feine Mitichuldigen an. sugeben, außerte Rieschi folgende mertwurdige Borte: "Sich habe Brn. Lavocat erjählt, wie fich bie Dinge augetragen haben; ich habe ibm die Berrather genannt, melde Beld von der Carliftifden Dartei genommen, fle betrogen, und die Republifaner vorgeschoben haben. 36 habe ibn ermachtigt, der Regierung Aufichluffe au geben, nicht um mich ju retten - Das hoffe ich nicht, meine Sache ift zu ernft - aber um nublich zu feyn. Es giebt Reiglinge, Die fich in meiner Lage ums Leben gebracht haben murden; aber menn ein Menich ein Berbrechen begangen hat, fo ift er ein Beifviel ichuldig; ich muß ein großes Beispiel auf bem Schaffotte geben. Benn ich eigennübig gemefen mare, fo murde ich mich an die Reinde der Regierung gewandt haben; aber ich habe niemale etwas für Weld thun wollen; ich mar ficher, mich in jedem Cande durch meiner Bande Arbeit ernabren zu tonnen." - Es leuchtet allmalia je mehr und mehr ein, daß Fieschi feine Berbindungen mit Pepin nicht mehr entschieden ju leugnen vermochte. In der That mußte er eingestehen, daß Rleider für ibn bei Depin niebergelegt, und daß er bei diefem burch Moren eingeführt worden; er leugnete aber noch ftandhaft, bag Depin oder irgend ein Anderer um "3d habe es mir," fagte feinen Plan gewußt habe. er, "jum Opfteme gemacht, Befanntichaften und feine . Freunde gu haben. 3ch vertraute mich Diemanden an; wenn ich eben fo vernunftig als verfcmiegen gewefen mare, fo wurde man mich jest nicht zu verhoren brauchen."-Det

Der Prafident glaubte, dem Bieschi alle über Boireau, Pepin und Moren gesammelte Rotigen pors legen zu muffen, um ihn in den Stand zu fegen bies felben genau ju prufen. Rieschi mußte namlich nothe wendig ben gegen obgenannte Derfonen fcwebenben Berbacht burch feine Aufflarungen gerftoren, pher bens felben durch feine Beftanbniffe beftatigen. Man wird feben, mit welcher Gefchicklichteit und Beharrlichfeit er noch immer auszuweichen mußte. "Boireau," fagte ihm der Drafident, "lebte mit Euch auf einem febr vertrauten Rufe, da 3hr ofter bei ihm ichliefet, und er, Gurem eigenen Geftandniffe jufolge, mehrere Male in Eure Bohnung gefommen ift. Es geht auch baraus hervor, bag Ihr ihm ein Diftol geschentt Boireau wußte, bag bas Attentat begangen werden wurde; er hatte es am Tage zuvor erzählt und den Ort, fo wie die Ausführungsmittel angeges Doch mehr in dem Augenblicke, mo das Attentat begangen murde, hielt er fich in der Dabe auf. gefteht fogar ein, bag Ihr ihm gefagt battet, Die Patrioten mußten fich bereit halten. Boburch tonnt Ihr feine Theilnahme an bem Attentat in Abrede ftellen ?" - Rieschi ermiberte barauf, baf er Boireau im December 1834 tennen gelernt und fich überzeugt habe, daß derfelbe ein Sigfopf und ein großer Eruntenbold fen; er habe ihm beshalb niemals etwas ans vertraut, und berfelbe fen, mas auch falfche Beugen fagen modten, fo wenig wie fonft irgend Jemand in der Macht vom 27ften jum 28ften bei ihm gewefen. Bas Moren betraf, fo antwortete Rieschi, daß er bemfelben nichts anvertraut habe; wenn diefer fich ruhme, mehrere Blintenlaufe geladen du haben, fo "Uebrigens," fügte er mit fpottifchem Ladeln bingu, " wenn er es verlangt, fo will ich ibm gern meinen Dlas abtreten, und ich merbe zu ihm fagen, wie jener Berurtheilte, dem ein Priefter Die Treuben.

Rreuben bes Paradiefes ichilberte: Benn Gie es aern feben wollen, ich trete Ihnen mit Bergnugen meinen Dlat ab!" - Depin anlangend, fo wiederholte Rieschi immer feine fruberen Aussagen: er habe ibn erft brei ober vier Monate por dem Ereigniffe tennen gelernt, und ihm über die Bermendung bes ihm abgeborgten Gelbes eine Rabel, aber teinesweges beffen mahre Bestimmung mitgetheilt. Bei Diefer Gelegenheit ertlarte auch Rieschi, bag er von ben getauften 25 Rlintenlaufen nur 24 benutt. und daß er den 25ften in den Ramin feines Zimmers gelegt habe. Diefe Erflarung ift der Bahrheit ges Er fagte auch, und die Inftruction bat es bes ftatigt, daß er die Thuren feiner Bohnung verbarricas birt gehabt habe. Mertwurdiger aber ift ber Umftand, baß er fich nicht erinnert, auf welche Beije er aus feinem Bimmer gefommen ift; er glaubte nicht, aus bem genfter geftiegen ju feyn. Als ihm dies aber von allen Seiten bestätigt murbe, ermiderte er: hatte einen folden Stoß befommen, daß mir wohl leicht bas Gebachtniß ichwinden tonnte. Benn es aber die Municipal: Gardiften gefehen haben, fo ift es gewiß mahr; benn fie haben tein Intereffe babei, zu lagen.

Mittlerweile war herr Bouvier, ber vormalige Director des Central : Gefängnisses in Embrun, nach Paris gekommen. Der Prasident glaubte, daß es zur Erforschung der Bahrheit nühlich senn könnte, wenn er Fieschi sahe. Fieschi hatte seiner oft mit großem Lobe gedacht, und ihn mit in der Reihe seiner größten Bohlthater gestellt und, wie er behauptete, war die Dankbarteit für ihn eine Religion. Man konnte vermuthen, daß die Ermahnungen des herrn Bouvier das vollenden würden, was die des herrn Lawcat begonnen hatten. In dieser Erwartung wurde man nicht getäuscht. herr Bouvier sand den Fieschi beschäftigt,

beschäftigt, feine Lebensgeschichte ju bictiren, und er mar gerabe bei bem Rapitel, bas von feinem Aufents halte in Embrun handelt. Er fchilderte Die Dienfte. die ihm Br. Bouvier geleiftet hatte, und eraof fich in Lobipruden, die, wie er fich ausbruckte, Diefer Boble thater ber Menfcheit verdiene. Rieschi fab Beren Bouvier zweimal. Dachdem er ihm gefagt hatte, wie ichmeichelhaft und troftend es fur ihn fen, daß zwei fo ehrenwerthe Danner, wie Berr Lavocat und er, ihn noch am Rufie des Schaffots befuchten, fprach er von feiner Reue, von feiner Liebe ju Laurence Detit (der Mutter der Mina Laffave), die er noch immer im Bergen trage, obgleich fie an feinem Unglud und an feinem Berbrechen Ochnib fen, und endlich von feiner Sollenmafdine, fur beren Erfinter und alleinis gen Berfertiger er fich ausgab. Berr Bouvier ermis berte ihm, daß er nicht Billens fen, in feine Beheims niffe einzudringen, bag er feinem Proceffe fremd bleis ben wolle; ba er aber felbft bavon zu reben anfange. fo fordere er ihn auf, Alles ju fagen mas ber Juftig von Bichtigfeit fenn tonne. Der erfte Befuch bes Beren Bouvier hatte am 7ten, ber zweite am 10. Bept. ftatt. 2m 11. Gept. verlangte Rieschi ben Prafibenten ju fprechen, und gab eine Erflarung ab, Die fich im Befentlichen folgendermaßen aufammens faffen låft:

Einige Zeit, nachdem man angefangen hatte, ihn zu verfolgen, voller Berzweiflung über den Berluft seiner Stelle und über das schlechte Benehmen der Laurence Petit gegen ihn, entwarf Fieschi den uns glücklichen Plan zu einer Maschine. Da er Morey als einen Feind der Regierung kannte, so ging er zu ihm und zeigte ihm die Zeichnung, ehe er noch den Borsatz gefaßt hatte, seinen Plan wirklich auszusühren. Morey war vor Freude außer sich und sagte ihm, wenn er Geld genug hatte, so wurde er selbst, die nothwens bigen

bigen Ausgaben bestreiten. Es mar in ihren fpateren Unterredungen offer von diefem Plane die Rede. Mitts lerweile hatte aber Rieschi teine Arbeit; die Beit murbe ihm lang, er bedurfte ber Berftreuung. Moren führte ibn zu Depin, indem er hoffte, baf diefer ibn in feiner Rabrit zu Lagny ober zu Daris beichaftigen Devin versprach bies auch: aber er bielt lange Zeit nicht Bort. Darauf fprach Moren mit Depin von der Zeichnung der Dafdine und zeigte ibm Diefelbe. Moren's Enthufiasmus dafür ging auf Pepin Aber; er fagte: "Benn ber Denich zuverlaffig ift, fo tonnte man die nothigen Ausgaben machen ; ich felbit wurde fie beftreiten." Moren ergahlte bem Rieschi, was er gethan habe. Depin erfundigte fich, ob Rieschi auch nicht ein Denich fen, der fein gegebenes Bort bereuen ober gurudnehmen murbe. Er ließ ben Rieschi rufen; fie befanden fich nun alle brei jufammen, und Rieschi murbe gefragt, auf mie hoch bie Roften ber Mafdine fich mobi belaufen tonnten: Rieschi machte fogleich einen genauen Unschlag, der fich auf ungefahr 500 Rr. belief. Dies hatte fich Enbe Rebruar oder Anfangs Darg zugetragen. Es wurde beichloffen, baß Rieschi fich eine Wohnung fuchen follte; er fand eine, die er für gut gelegen hielt, aber ebe er fie miethete, führte er Moren bin; fie gefiel Beiben. Rieschi gab 5 Fr. Aufgeld; die jahrliche Miethe murde auf 315 gr. festgefest. Depin murbe aufgefordert, fich felbft zu überzeugen, ob auch thm das Lotal gunftig gelegen icheine; er tam bin, und dies ift das einzige Mal, daß er in bem Rimmer gewesen ift. Rieschi bes mertte barauf, bag es nothwendig fen, bas Bimmer ju mobliren; er hatte nichts; Laurence Detit batte ibm Alles genommen. Er gablte bie gur Birthicaft eines Junggefellen unumganglich nothwendigen Dobel auf und folng ben Berth berfelben auf ungefahr 130 Fr. an, die ihm auch von Pepin zugestellt murben. Am .

2m 8. Darg nahm er von feinem Bimmer Befis. "3d hatte noch," fagte er, "etwas Geld, bas mir augehorte, und verschaffte mir Arbeit, um meinen Les bensunterhalt zu verdienen. Aus Gitelfeit verficherte ich dem Pepin, daß ich mehr verdiente, als es mirts lich ber Kall mar, ba ich nicht für einen Miethling gelten wollte, ber aus Eigennus handelte. Bir glaub: ten, bag am 1. Dai eine Revue fattfinden murbe; bemaufolge wollte ich am 6. April bas nothige Bola au ber Mafchine faufen. 3ch ging mit Depin nach bem Quai Aufterlig, mo wir auf einem Bolaplage vier Rloben Bolg fauften. Gin Commiffiongir wurde ans genommen, ber uns bas Bolg trug, und brachten mir es zu dem Arbeiter, den ich gewählt hatte, um bie Dafchine gufammengufugen." - 216 Die Arbeit beenbigt mar, holte Rieschi felbft die einzelnen Stude ab, und brachte Alles nach feiner Bohnung. Es tam nun darauf an, fich die Gemehre zu verschaffen. fagte, er tenne Jemanden, der diefelben mobl murde fchaffen fonnen; bod nannte er beffen Damen nicht; fvåter ertlarte er fich beutlicher, und fagte, es fen Ca: paignac, ber damals in Ste. Delagie faß, und ber, wie Pepin behauptete, Jemanden tenne, bei dem Bes wehre niedergelegt worden maren. Da aber fur den 1. Mai feine Revue angefündigt murde, fo verlangte Pepin auch feine Bemehre, und man mußte den gangen Mordplan bis jum Juli verschieben. Bu biefer Beit erhielt Pepin unter einem falfchen Damen die Erlaub. nif, Cavaignac ju befuchen. Er ergablte dem Fieschi, baß er Cavaianac gebeten habe, ihm 20 bis 25 Bes mehre zu ichaffen, und baf er ibn augleich erfucht babe, er moge nicht fragen, was fur ein Gebrauch bavon gemacht werden folle. Cavaignac hatte geantwortet, er erwarte einen Befuch von Jemanden, mit dem er über diefe Ungelegenheit fprechen wolle. Dan erhielt aber feine Antwort. 216 Devin in Ste. Delagie mar,

mar, um Cavaignae ju befuchen, fat er auch Suinard. Depin fdrieb um biefe Beit an Cavaignac einen Brief, ber mit einem falfchen Damen unterzeichnet mar, und worin er ihn fragte, ob man auf die 20 bis 25 Rrancs rechnen tonne. Unter Rrancs maren bier Die Bewehre gemeint, beren man gur Anfertigung ber "Sich weiß nicht," fagte Rieschi, Mafchine bedurfte. "ob Depin dem Cavaianac unfern Dian anvertraut hatte; aber ich glaube es, und vermuthe auch, bag Die Entweichung aus Ste. Delagie, Die wenige Tage por ben Guli Reften fattfand, bamit in Berbindung Meine Uebergengung in Betreff Cavaignac's, Buinard's und ber Anderen ift, baß fie nicht unmittels bar nach ihrem Musbruche aus bem Gefananiffe Baris verlaffen, fondern, durch Pepin von unferm Dlan, in Renntnif gefest, bier das Ereignif abgemartet haben. Als Pepin, Moren und Fieschi die Gewißheit erlange ten, bag bei ber Juli- Feier eine Revue ftattfinden murbe, verschaffte fich Letterer felbft die Flintenlaufe, und fobald Devin Davon in Renntnig gefest worden mar, gabite er die 187 Fr., die bafur entrichtet were Machdem Rieschi Die Rlintenlaufe in ben mußten. feine Bohnung geschafft hatte, feste er felbft und allein Die Dafchine Bufammen. Sieben ober acht Tage por dem 28. Juli, als der Sandel megen ber Rlintens laufe bereits abgefchloffen mar, gaben fich Depin, Moren und Rieschi ein Rendez-vous auf bem Boules vard der Salpetriere, und begaben fich von dort nach ben Arcaden ber Aufterliß: Brude. Dort murbe Alles. was ben Untauf ber Blintenlaufe betraf, befprochen; am andern Morgen gab Depin dem Fieschi das Geld, und bier faben fie fich jum lettenmale. Opater faate Rieschi, daß Depin das Geld an Moren, und Diefer es ihm gegeben habe. Moren war 7 ober 8 mal in Bieschi's Bohnung gemefen; er hatte die Mafchine gang fertig gefeben, bevor die Blintenlaufe angebracht

maren, und er hatte bie Rugeln und bas Dufver gei Es geht aus einer der Beugen: Ausfagen bers por, baf ein ober zwei Tage por bem Attentat ein paar Dlanner ju Dferde vor Rieschi's Renfter vorbeis ritten, um ihm ale Rielpunft jur Richtung feiner Mafchine zu bienen. 218 Rieschi über biefen Umftand befraat murde, leugnete er benfelben ab und ermiderte, baf die Reiter, Die taglich auf dem Boulevard vors übergetommen maren, ihm hinlanglich gum Rielen aebient hatten. Dan wird weiter unten feben, baß Rieschi in dem Augenblicke, wo er eine folche Denge neuer Umftande enthuffte, immer noch einige gurucke hielt, und fich erft fpaterbin jum Beftandnif berfelben Go behauptete er damals hartnactig, baf entichlok. Boirean auf teine Beife gur Unfertigung ber Dafdine beigetragen, daß er ihm feinen Plan nicht anvertraut, fondern ihm nur am 27ften gefagt habe, es werde am andern Tage garm geben.

Die ausführlichen Aufschlaffe, Die Rieschi gegeben batte, machten ihn beforgt. 2m 14. September Morgens bezeigte er Diftrauen binfichtlich ber Dabs rungemittel, die ihm gereicht wurden, und Beforgnif wegen der Art und Beife, wie fie ju ihm gebracht Der Prafident glaubte, ihn über den Grund Diefes Miftrauens und Diefer Beforgniß befragen gu Seine Antwort mar ju mertwurbig, um nicht mortlich bier verzeichnet zu merben: "Die Res gierung befoldet feche Denfchen, um mich ihrer eigenen Sicherheit halber, bewachen ju laffen; ich , fur mein Theil, bin enticoloffen, ben Leidensbecher bis auf ben Grund zu leeren; ich giebe es vor, in Rolge einer Ber: urtheilung, die das Wefes gegen mich aussprechen muß, als in meinem Gefangniffe burch Gift ju fterben. 3ch habe daber ben Director des Gefananiffes gebeten, auch feiner eigenen Sicherheit halber, einen Rorb mit einem Borlegefdloß machen, und mir in demfelben meine

meine Rahrungsmittel immer burch biefelbe Berfon bringen ju laffen." - 218 der Prafident ibn fragte, welchen Grund er habe, folche Beforgniffe gu begen, ermiderte er, daß er die Rache Devin's und Moren's fürchte, ba er genothigt gemefen fep, fle angutlageu. Moren habe allerdings nicht hinlangliche Mittel, feine Race zu tublen, aber bem Pepin ftanden bedeutende Geldmittel ju Gebote, und er habe auch überdies Rreunde, Die bereit maren, viel für ibn zu thun. -Dachdem er fich jene Burgichaften fur feine perfonliche Siderheit verfchafft hatte, feste er nach und nach feine Beftandniffe fort.

Zwifden bem 45. und 20. Juli gingen Depin, Moren und Rieschi, den Musfagen bes Letteren gufolge, por die Barrière von Montreuil, um dort bei einem Reftaurateur, Mamens Bertrand, ju frubftucken. Scheint, baf Rieschi und biejenigen, Die er als feine Mitiduldigen bezeichnet, über die Art, wie man die Bollenmafdrine angunden muffe, verfchiebener Deis nung maren. Rieschi behauptete, daß fie in ber Mitte angezundet merden muffe, und um feine Behauptung Bu beweifen, verlangte er, bag man einen Berfuch maches bies mar ber 2wed ber Bufammentunft an fenem Tage. Gie begaben fich in Die Beinberge bei bem Rirchhofe bes Dater La Chaife. Dort maf Rieschi eine Linie von 33 Roll ab (bies war die muthe magliche gange ber Mafchine) und bestrente biefe Linie mit Dulver. Devin hatte ein chemisches Reuers geug mitgebracht, er gundete ein Schwefelholg an, und wollte mit demfelben das Dulver angunden, aber er hielt fich mit dem Rorper in fo großer Entfernung, indem er bloß den Urm fo meit als moglich ausftredte. baß er das Pulver nicht erreichen tonnte. Rieschi entriß ihm barauf bas brennende Ochmefelholg, und hielt es auf die Mitte ber Pulverlinie, Die fich auch in demfelben Augenblicke vollständig entaundete. Dyn waren

waren fie alle überzeugt, daß es nach Wunsch gehen wurde.

Es war wenig Bahricheinlichteit vorhanden, daß Moren und Depin eingestehen murben, an einem Erperimente diefer Art Theil genommen ju baben; fie haben es auch wirflich geleugnet und fich über eine folche Unschuldigung emport gestellt. Man versuchte, Bemeife bafur beigubringen, baf iene Bufammenfunft mirflich fattgefunden habe; wenn dies festgeset worden mare, fo batte die Erzählung Rieschi's mehr Bemicht gehabt. Rieschi erfannte ben Restaurateur Bertrant, Diefer aber nicht Jenen. Die Frau Bers trand und ihre Aufwarterin erinnerten fich bagegen, ben Rieschi im Laufe des Jahres mehrere Male gefes - ben zu haben, ale er in ihrem Wirthebaufe gefrühltuckt. Beide haben auch Moren erfannt, ohne fich iedoch entfinnen zu tonnen, mo fie ibn gefeben haben. Weber Bertrand, noch feine Rrau, noch die Aufwarterin ers innern fich aber des von Rieschi ermahnten Frühftucks, phyleich berfelbe alle Rleinigteiten, die dabei vorgefallen, genau angiebt.

Ms Fieschi dem Morey zum ersten Male den Plan zu der Höllenmaschine mittheilte, dachte er, seiner Versicherung nach, noch nicht an das Attentat; er wollte nur einen Beweis von seinem ersinderischen Geiste ablegen. Er sagte zu Morey, als er ihm den Plan zeigte: "Das hätte Euch in den Barricaden von Rugen seyn können." — "Teusel?" entgegnete Morey, "es wurde noch besser für Ludwig Philipp seyn!" — Dieses Wort, behauptet Fieschi, wäre gleichsam der Keim des Attentats in ihm geworden. Bei einer andern Gelegenheit soll Morey gesagt haben, wenn er 100,000 Fr. besäße, so wurde er ein Haus in der Nähe der Deputirten Rammer kaufen, mittelst eines unterirdischen Sanges den Saal unterminiren und ihn, wenn sich der König daselbst besände, in die

Luft

Luft fprengen. Nachdem das Attentat durch die Sollenmaschine beschlossen war, hatte Morep geaußert, daß, wenn Fieschi frant oder von der Polizei ergriffen wurde, er an seiner Stelle das Borhaben aussuhren wolle. Fieschi versicherte von Neuem, daß er Pepin und Moren sein Wort gegeben, und daß die Furcht, in ihren Augen als ein Feiger und Wortbrüchiger zu erscheinen, ihn zurückgehalten habe, als ihn die Lust angewandelt sey, auf sein Verbrechen zu verzichten.

Moren fprach oft mit Rieschi von ben politischen Bereinen, deren Mitglied er fep. Depin rubmte fich, mehr ale vierzig geheime Befellichaften zu fennen. Bieschi ift ber Meinung, bag die Mitalieder diefer Gefellicaften, und namentlich bie Befellichaft ber Menichenrechte, durch Depin und Morep von bem, was fich ereignen murbe, in Renntniß gefest worden Devin hatte ihm anvertraut, daß er fich bes maffnet gehabt hatte, um an dem im April 1834 gu Daris begangenen Attentate Theil zu nehmen, und baf, wenn bie Sache gegluckt mare, man fogleich einen Municipal = Rath, mit Guinard als Maire an der Spife, gebildet, und ju beffen Mitgliede auch Pepin ernannt haben wurde. Pepin leugnet diefe Meußerung, und erflart, daß er weder die Mittel noch die Abficht gehabt habe, eine politische Rolle ju fpielen. Sindeffen blieb Rieschi bei der Behauptung, daß er allein die Rlintenlaufe ber Dafchine gelaben habe, und in diefem Duntte widersprach er der Ertlarung der Mina Lassave. Er blieb auch babet, daß Boireau ihm nicht ben Bohrer gegeben habe, mit dem er Bundlocher in einige Rlinten gebobrt. Er fagte bei Diefer Belegenheit: "Mach Allem, was ich ausgefagt habe, bin ich augens icheinlich bei ben ber Regierung feindlich gefinnten Parteten eben fo compromittirt, als wenn ich, fatt zwei Perfonen, deren funfhundert genannt hatte, wenn id baber fage, daß ich ben Bohrer nicht von Boireau erhalten, Dol Journ. Februar 1836.

erhalten, sondern gekauft habe, so muß man mir glaub ben." — Nach einer solden peremptorischen Schlufs folge hatte man vermuthen sollen, daß dies fein lettes Bort fen; die Bolge wird indeß lehren, daß er troß feiger weitschweifigen Geständnisse noch immer Bieles

verichmiea.

Es murde unnit und ju weitlauftig fenn, die Erflarung, die wir fo eben gufammengefest haben, auf eine grundliche Beife ju erortern; wir begnugen uns Damit, ju bemerten, baf fle in einem ihrer wichtigften Theile rein hopothetisch ift oder auf Muthmagungen Bermuthungen aber, die bloß logifchen Schluffolgerungen jumeilen als Grundlage bienen tonnen , find ungureichend , um eine gerichtliche Ent. fcheibung zu motiviren, wenn fle nicht von michtigen. bestimmten und übereinstimmenden Berbachtsgrunden Ueberdies begieben fich jene Bers bealeitet werden. muthungen auf Dersonen, die nicht in den Prozef mit beariffen find. Indeß find einige Bengen : Musfagen nicht zu übergeben, indem aus benfelben berporgebt. daß fich, nach bem Abfeuern ber Bollenmafdine, mehr tere bewaffnete Leute auf bem Boulevard bu Temple verfammelt fanden. Die Ginen flüchteten fich, um ben Rachforschungen ber Polizei ju entgeben, in bie Laden; Andere wechselten schnell ihre Rleidung, ober legten die leinernen Bloufen ab, die ihre Rleidung vers In der Strafe Meslan wollten mehrere von ihnen die Pferde von einem Bagen absvannen, um mittelft beffelben eine Barritade zu beginnen. anderen Puntten ichienen aufgestellte Perfonen ein Ereigniß ju erwarten, verfundigten ein Attentat gegen Das Leben Des Ronigs voraus, und erlaubten fich fpater, Diejenigen aufs Groblichfte zu beleidigen, die laut ihre Freude ausdruckten, daß ber Unichlag miglungen fep. Ocheinen biefe Thatfachen nicht anzudeuten, daß eine gewiffe Ungabl Perfonen, wenn auch nicht gerade von den

ben Mitteln, die gegen das Leben des Konigs ges braucht werden follten, boch jum mindeften davon bes nachrichtigt waren, daß eine Ratastrophe bevorstehe, die es nothwendig mache, daß sie sich bereit und ges tustet bieten?

Rieschi murde endlich mit ber Mina Laffave cons Er erfannte Alles, was fie ausgefagt hatte, fur mahr an; nur behauptete er, fie verfichere mit Unrecht, baf in feinem Roffer fein Geld gemefen mare: es hatten fich in bemfelben 50 gr. vorfinden muffen. Die er für fie bingelegt habe; auch batten fich in bem Roffer einige Bande von Cicero's Berten befunden : der erfte Theil berfelben muffe fich bei Depin finden, bem er benfelben gelieben habe. - Dan wird fich erinnern, daß die Laffave erflatt hatte, Moren habe fich gegen fie geruhmt, baß er alle Flintenlaufe ber Dafchine geladen batte, bis auf drei, die Bieschi burchaus felbit hatte laben mollen: Diefer Umftand mar von letterm hartnactig geleugnet worden. genwart ber Mina Laffave, Die ihre Ergahlung ohne Unftof und ohne Beranderungen miederholte, anderte er feine Sprache. Er geftand ein, bag Moren am 27ften 5 Uhr Machmittags ju ihm getommen fen; baß er in einem leinenen Sack Schroot und Rugeln und in einem Bulverhorn Bulver gebracht habe. und er hatten gemeinschaftlich die Maschine gusammens gefest, und dann die Rlintenlaufe geladen. habe immer bas Dulvermaß gefüllt, bann Rugeln aus bem Sad, und Schroot vom Ramin genommen, und fe Moren gegeben. Diefer hatte fich mit einem fleinen Ladeftock von etwa 18 Boll Lange verfeben gehabt, weil bie Rugeln etwas großer, als ju bem gewöhnlichen Caliber, gegoffen worden maren. Gobald ein Lauf gelaben mar, befeftigte ihn Rieschi an ber Dafchine; gegen halb 10 Uhr maren fie alle geladen. - Es brangte fic naturlich die Brage auf, warum Bieschi, ber schon erklart hatte, daß Morey ihm die Rugeln und das Pulver verschafft habe, nicht damals dasselbe auss gesagt hatte, was er jest aussagte? Brachte er der Wahrheit einen Tribut, oder anderte er seine Auss sage, um Nina nicht Lugen zu strafen, oder war es eine Nache wegen der Neugerungen Morey's in Bezug auf ihn? Us er aufgefordert wurde, sich hierüber zu erklaren, sagte er: "Ich habe aus Stolz ges schwiegen; ich hatte anfänglich jene Dinge nicht eins gestanden, und ich wollte mir nicht widersprechen."

Bir muffen jest von Neuem Rieschi folgen, wie er feine fo oft begonnene, und niemals vollendete Eraahlung wieder aufnimmt. Als die Rlintenlaufe ge= laden maren, ging er ichnell mit Moren binunter, weil es ibn brangte, die Mina Laffave aufzusuchen; er ging über den Boulevard, und holte ein Rabriolet, in mels dem Moren fortfuhr. Dan bat aller angemandten Bemuhungen ungeachtet, die Opur diefer gahrt im Rabriolet nicht auffinden tonnen. Rieschi fuchte bars auf Mina Laffave bei ihrer Kreundin, Unnette Bocquin auf, und als er fie nicht mehr fand, ergriff ihn eine lebhafte Ungeduld, und er mar fehr betummert, daß er Mina nicht mehr ein Lebewohl fagen tonnte, bas, wie er glaubte, leicht das lette fenn tonnte. bei Annette Bocquin Plat gemefen mare," fagte er, fo wurde ich vermuthlich daselbst die Nacht zugebracht . haben; denn ich fühlte mich fast zu schwach, allein in meinem Zimmer ju ichlafen, wenn ich an bas Ereig= nif bachte, welches mir am nachften Dorgen bevors Unnette felbft bemertte, daß ich febr verftimmt fen; ich fagte ihr, daß ich nicht ju Abend gegeffen hatte; fle forderte mich auf, mit ihr zu effen; ich lehnte es ab; ich blieb lange Zeit bort . . . endlich ging ich ju Saufe, indem ich ju mir felbft fagte: Adien auf emig!" - Es liegt etwas Tiefer= ichutterndes in Diefer einfachen Erzählung von den

Beklemmungen, die fich des Verbrechers bemachtige ten und ihn immer mehr qualten, je naher der vershängnifvolle Augenblick heranruckte, wo die Unthat ausgeführt werden follte. Diese innere Marter ift zu-gleicher Zeit ein glanzender Beweis von der Existenz jenes lebendigen Gesehes, das mit uns geboren wird und das zur Erhaltung des Menschengeschlechts dient, und eine hohe moralische Lehre.

Fieschi hatte über Worey nichts mehr zu fagen 3 er hatte sich über alle diesem zur Laft sallende Indicien ausgesprochen. Daffelbe mar nicht in Bezug auf Boireau der Fall; aber bald nahm er auch in diesem Punkte seine erften Aussagen zuruck. Bon Neuem über die Art seiner Verhaltnisse mit diesem jungen Ranne befragt, kann man die Details, die er in dies

fer Binficht gab, in folgender Beife gufammenfaffen :

Am Sonntag ben 26. Juli Morgens wollte Rieschi ben Boireau aus ber Bertftatt feines Deifters abs holen, und ba er ihn bort nicht antraf, fo ging er nach deffen Bohnung, mo er ihn fand, und ihn bat, ihm einen Bohrer zu leiben, welches diefer auch that, ohne daß Riebchi ihm fagte, mozu er denfelben gebrauchen Man wird fich erinnern, daß Rieschi die Una gabe, daß ein Dann ju Pferde vor feinem Renfter porbeigeritten fen, um ihm als Zielpuntt an Dienen. mit Berachtung als eine abgeschmachte Behauptung guruckgewiesen hatte. Endlich geftand er aber boch ein, daß er mit Devin und Moren verabredet habe. baß Erfterer am 27iten Abends gwifden 7-und 8 Uhr por feinem Renfter vorbeireiten folle, bamit er feiner Dafchine banach bie gehorige Richtung geben tonne. Das gegebene Bort murde aber nicht gehalten; Depin Die Mafchine murde aber bennoch erichien nicht. gerichtet, weil verschiedene andere Perfonen vorabera Rieddi hatte gemunicht, daß Devin getommen mare, um fich ju überzeugen, baß Reber, wie er fich auss

ausbrudte, auch feine Schulbigfeit thue. - Dache bem Rieschi, ber fich felbft entfliehen und fein Bemiffen betauben wollte, Die Unnette Bocquin verlaffen hatte, ging er in ein Raffeehaus, und fah dem Billardfviel au. Rurge Beit barauf trat auch Boireau ein, naberte fich ibm wie ein muthender Menich, und flufterte ibm gu, er freue fich, von Depin gehort gu haben, daß er fich am andern Tage einer Mafchine bedienen wolle, Die er angefertigt habe, um auf ben Ronia, feine Ramilie und feine Begleitung ju ichießen. 216 Rieschi diefe Borte borte, gerieth er in Born und Erstaunen bars aber, baf Devin eine fo wichtige Sache bem Boireau anvertraut habe. Diefer ergablte dem Rieschi darauf, bag er zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Boulevard vor feinem Kenfter vorübergeritten fen, und fragte, ob er Er verficherte, daß Pepin, ber ibn gefeben babe. frant fen, ihn an feiner Stelle gefchickt habe. Mittheilung gab dem Rieschi viel zu benten, weil er feinesweges an Pepin's Rrantheit glaubte, fondern feine Abmefenheit der Reigheit und bem Buniche, nicht als Theilnehmer an einem fo gefährlichen Unterneh= men befannt zu werden, zuschrieb. - Man tann fich benten, bag die Dacht, die diefem Tage folgte, dem Rieschi menia Rube brachte. Am andern Morgen fruh, immer noch die Unbefonnenheit Boireau's furch= und, ging er an dem Ufer des Canals fpagiren, fort= wahrend über das Unheil nachbentend, bas er ans richten wollte. "Deine Bebanten," fagte er, "bes schäftigten fich nicht fowohl mit meinem Schickfal, als mit bem ber fleinen Mina; und meine Sitelfeit ließ es nicht zu, ein gegebenes Bort zu brechen. ich nach Baufe guruckfehren wollte, ging ich nicht burch . Die Angouleme = Etrafe, weil daselbst zu viel Leute maren; es ichien mir, als ob es Jeder auf meinem Befichte lefen mußte, daß ich ein folches Attentat bes geben wollte. Auf bein Boulevard begegnete ich Boireau 3

Boireau; er ging mit einem jungen Danne, ben ich nicht tannte. Wir fprachen von nichts, obgleich ich abnete, daß Boireau feinem Befahrten mitgetheilt hatte, baß etwas Wichtiges vorfallen murbe. wir uns verließen, fagte mir Boirean, obne baff ber Bir merben Alle bort Undere es boren fonnte: unten fenn und das Ereignig abwarten. Als ich fab, baß die Rational. Garden und Liniens Truppen fich aufstellten, fturgte ich wie ein Sinnlofer fort." - Rieschi fugte bingu, bag er ben Dag Boireau's gegen ben Ronig und feine Regierung feit langer Reit tenne. Ginmal babe Boireau ibm und einem gewiffen Maurice in einem balb truntenen Buftande ben Borfchlag gemacht, darum ju loofen, wer ben Ronig tobten folle, und benjenigen für einen Reis gen erflart, Der feinen Borichlag nicht annehmen murbe. - Rieschi ichloß diefes Geftanbnig mit ber Bemertung, baf er nun Alles gefagt und fortan nichts mehr hingugufugen habe. Es fcheint, daß es Rieschi viel Uebermindung toffete, den Boireau anzuschuldis Bei der Confrontation entschuldigte er fich gewiffermaßen beshalb bei ibm. Diefer junge Mann liegt ihm am Bergen; bagegen icheint er gegen Moren und Depin, die er beichuldigt, ihn ju dem Berbrechen perleitet und ibm Die Mittel gur Ausführung beffelben an die Band gegeben ju haben, eine Art von Baf ju empfinden. - Bei feiner Confrontation mit Riesdi geftand Boireau ein, daß er Genem wirflich am Morgen des 28. Juli auf dem Boulevard bu Temple bes gegnet fen, aber er bestritt, die ihm von Rieschi in den Mund gelegten Borte gefagt ju haben. Als der Prafident ibn fragte, wer mobl jene Borte geauffert baben mochte, ermiderte er, bas miffe er nicht. "Bar es vielleicht die Perfon, mit der 3hr ginget?" -"Das weiß ich nicht." - "Eure Antwort flingt fo, als ob jene Borte wirtlich gefprochen worden maren,

als ob Ihr es wußtet und nicht fagen wolltet?" — "Man muß nicht zu viel Werth auf die Worte eines Handwerkers legen, der so ununterrichtet ist, wie ich. Ich war ganz allein, als ich Jieschi begegnete." — Fieschi hatte seitdem noch ausgesagt, daß der Begleiter Boirean's, wie er von diesem selbst erfahren habe, ein Advocat und der Chef einer Section der Gesellschaft der

Menschenrechte gemefen fen.

Es blieb jest nur noch übeig, Allem nachzufors fchen, mas die Geftandniffe Rieschi's beftatigen ober ichwächen fonnte. Benn man aber bazu fdritt, fo fonnte man unmöglich den Umftand überfeben, daß Rieschi feine Geständnisse nur immer allmälig und mit einer Art von Abgern abgelegt hatte, und daß Morey, Pepin und Boireau den Aussagen Fieschi's ein beharrliches und entichiedenes Leugnen entgegenfetten. tonnte fich nicht verhehlen, wie unwahrscheinlich die Woraussehung fen, daß ein Mensch wie Fieschi durch ein Berfprechen, das er Leuten wie Morey und Pepin gegeben, unauffbelich an ein fo abicheuliches Berbrechen gebunden gemefen fenn follte. Ließ fich nicht vers muthen, entweder daß Fieschi gegen andere Manner Berpflichtungen eingegangen mar, beren Achtung oder Berachtung er hoher anzuschlagen Grund hatte; oder daß er, in der Absicht, fein Schickfal durch eine anscheis nende Aufrichtigfeit zu verbeffern, erdichtete Anklagen gegen Pepin und Moren vorbrachte ? Es mar bie Pflicht der Instructions : Richter, ihm diese Ginmens Dungen in ihrer gangen Starte vorzuhalten; und Dies gefchah denn auch. Wir laffen hier die Antwort Rieschi's folgen; fie muß mohlerwogen werden, denn nur indem man fich mit feinen Ideen, mit feiner Art gu feyn und Menfchen und Dinge gu betrachten, vertraut macht, vermag man die Bahricheinlichfeit oder die Bahrheit feiner Borte gehörig ju murdigen. hatte," antwortete Fieschi, "bem Pepin und Morey mein

mein Wort gegeben; ich mar Berpflichtungen gegen fie eingegangen, und der Rang eines Menfchen tommt bei mir nicht in Betracht, wenn es fich barum handelt, ein aegebenes Wort zu erfüllen. Wennich ihr Schulds ner megen einer Summe Beldes gewesen mare, fo batte ich mich durch Bablung losmachen tonnen; aber es handelte fich um eine Chrenichuld. Machdem ich ins bef Devin, der den Republitaner fvielte und im Bergen ein Ariftocrat mar, ber nicht ben Duth gehabt hatte, bei bem angestellten Erperimente bas Dulver anzuguns ben, und der unfer Beheimniß einem jungen Menfchen wie Boireau anvertraute, beffer tennen gelernt hatte, hatte ich gern mein Borhaben aufgegeben, und ich murde Dies auch gethan haben, wenn ich, um Depin feine Bors fouffe gurudguzahlen, bas Geld gehabt hatte, welches zwei meiner Befannten, Ifibore Janot und Salls mir fculdia maren."

Hier ist der Ort, eines Umstandes zu erwähnen, ben die Berren Suireau, Bater und Sohn, zu Protos-coll gegeben haben. Einige Tage vor dem Attentat schien Fieschi sich große Sorge darüber zu machen, daß Janot nicht antam. Man hörte ihn oft mit großer Ungeduld ausrufen: "Janot tommt nicht!" Scheint es nicht beinahe, daß, wenn Janot gefommen ware, Fieschi Hoffnung gehabt hatte, seine Schulden

bezahlen und fein Wort lofen ju tonnen ?

Man blieb dabei noch nicht stehen; man durfte Fieschi nicht glauben laffen, daß man feinen Geständs niffen ohne Prufung, und ohne die gewissenhafteste Prufung Glauben schenke. Es war von Bichtigkeit, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß die Justiz keinen Strafbaren, sondern vor Allem die Bahrheit verlange; daß sie nur das wissen wolle, was wirklich vorgefallen sey, und daß es sie beleidigen, aber nicht ihr genügen heiße, wenn man ihr Manner bezeichne, die nicht wirklich Mitschuldige des Verbrechens waren,

bas fie zu bestrafen beauftragt ift. In diefer Absicht fellte man Fieschi vor, daß Pepin alle ihm zur Laft gelegte Thatiachen leugne, und ihm mit Bitterkeit vorwerfe, daß er einen unschuldigen Familienvater in's Berderben stürzen wolle, nachdem er Unterstützuns gen von ihm erhalten habe. Man forderte ihn auf, bas Resultat der schweren Anklagen, die er gegen Pepin vorgebracht, gewissenhaft zu erwägen, und nur die

genaue Bahrheit ju fagen.

Auf Diefe ernften Borftellungen gab Rieschi eine feierliche Antwort. Bir fugen uns feinem Buniche, indem wir fie wiederholen. "3ch verlange," fagte er, "daß man bier meine mortliche Untwort niederschreibe. ohne fich um die Kormen meiner Oprache ju fummern, damit fie genau in dem Protocolle vergeichnet merbe. Ich fombre vor Bott und ben Denfchen; ich fcmbre bei ben Bebeinen meines Baters, bag Alles, mas ich in Bezug auf meine Miticuldigen gefagt habe, Die Bahrheit ift, und ich betheure es im Ungefichte ber gangen Mation. Micht ale ob ich deshalb von irgend Jemanden meine Begnadigung verlangte, benn Uns fangs murde ich fle felbit von bem Ronige nicht verlangt Wenn alle gefronten Sauvter ber Belt ju mir gefommen maren, um jene Beftandniffe von mir ju erpreffen, fo murde ihnen dies nicht gelungen feyng benn ich wurde es vorgezogen haben, unerfannt unter bem Ramen Birard gu fterben. Beber aus Ochmache, noch aus Mangel an phyfifchen und moralifchen Rrafs ten, noch, ich wiederhole es, um meine Begnadigung Dadurd ju erlangen, habe ich meine Geftandniffe abs Es fam mir ein Dann in den Beg, den ich feit langer Beit tannte, und ber mein Bohlthater ge: mefen mar; nur aus Dantbarteit gegen Brn. Lavocat, phaleich ich denfelben feit 11 Monaten nicht gefahen babe, entichlof ich mich, ju fprechen. Berr Lavocat bat feinem Lande noch einen andern Dienft geleiftet,

was auch übrigens für Unglud angerichtet worden fenn mag. Die Unwesenheit des herrn Lavocat, den ich von weitem erfannte , als ich auf die Anfunft bes Ruges martete, veranlagte mich ju mir felbft ju fagen: "Da bift Du, mein Bohlthater, Dein Anblick wird meinen Plan icheitern machen."" Spaleich faßte ich Die beiben Schrauben meiner Dafchine, eine nach bet andern an, und ließ diefelbe um vier bis funf Roll finten. Der Unblich Diefer 12ten Legion, aus Leuten aufammens gefest, in beren Ditte ich vier Sahre lang gelebt hatte, brachte mich zu ber Erfenntnif, wie verbrecherifc es fen, auf Leute ju fchiefen, mit benen ich gegeffen und getrunten hatte; aber ich wiederhole es, daß es baupt: fachlich die Unwesenheit des Mannes mar, Der fich feit langer Beit meines gangen Befens bemachtigt hatte, bie mich in bem Grade verwirrte, bag ich nicht mehr im Stande mar, eine Derfon auf ber Strafe ju ertens Es ging mir ber Bebante burch ben Ropf, mich bem herrn Lavocat zu Rugen zu werfen und ihm mein verbrecherisches Borhaben zu entdecken. Indem ich ""Das wird baruber nachbachte, fagte ich zu mir: er thun , wenn ich ihm meinen Plan geftebe? Bird er mich ins Ausland geben laffen? 3ch habe ihn feit 11 Monaten nicht gefehen; Entfernung ift die Mutter Michtebeftoweniger entschloß ich Des Bergeffene."" mich, hinunter ju gehen. 3ch hatte meine Thur vers barrifabirt, und mahrend ich damit beschäftigt mar, Die Bretter megguraumen, horte ich die Trommeln 3ch fehrte gurud und bemerfte jest, bag Die 12te Legion fo eben ihre Ctellung veranberte, fo baß ich meinen Bohlthater aus ben Augen verlor. Dibblich erinnerte ich mich, bag Depin und Moren um mein Borhaben mußten, daß ich ihnen mein Bort ge: geben hatte, und ich fagte ju mir felbft: beffer ju fterben, als die Ochande gu überleben, etwas persprochen gu haben und bann fein Bort ju brechen."" Denn

Denn unfehlbar marbe ich wie ein Reiger und Betrager behandelt morden fenn, obgleich ich nur etma 40 Rr. mehr erhalten hatte , als bie Roften für alle Unfaufe betrugen. In ber Amifchenzeit fab ich in ber Ents fernung ben Ronig mit feinem Gefolge antommen; ""Beld' Unheil wirft ich fagte zu mir felbft: Du anrichten!"" 3d fühle mich boppelt ftrafbar, biefe Betrachtungen angestellt und nichtsbestoweniger mein Borhaben ausgeführt in haben. Bahrend ich mich diefen Betrachtungen bei meiner Dafchine übers lief, feste ber Ronig feinen Darich fort und tam bei bem großen Baum, meiner Bohnung ichrag gegenüber, an, ungefahr 30 bis 35 Schritte außerhalb ber Schuff= linie meiner Gewehre. 3ch bemertte fogar einen Bes neral mit einer rothen Scharpe, ber, fo viel ich mich entfinne, icon über Die Ocufilinie binque mart ich bachte nicht mehr baran, die Dafchine wieder in ihre vorige Richtung zu bringen; ich eilte an ben Camin, nahm ein brennenbes Studden Bolg, und gundete bas Dulver an. - Bas barauf erfolgte, weiß ich nicht. Als die Minister in mein Befangniß tamen, fagte ich ihnen in Gegenwart bes herrn Lavocat, daß, wenn ich Geftandniffe zu machen batte, ich fie nur ihm ablegen, und bag Alles, mas ich ibm bann fagen, die genque Babrheit fepn murbe. Sich habe fie gefagt, zu meinem Dachtheil, wie gum Nachtheil Derer, Die mir das Dehl gum Brodte geliefert hatten. Sich habe einen letten Bunich auszus Bas Gie jest niedergeschrieben haben, muß mich überleben; ich muniche, daß diefe Schrift gelefen werden, und Denen gur Lehre bienen moge, die versucht fenn follten, meinem Beifpiele ju folgen; fie mogen es wohl überlegen, ehe fie mir nachahmen."

"Alfo," entgegnete der Inftructions=Richter, "Ihr beharret dabei, daß Ihr in Euren früheren Berhoren über Pepin und Moren die reine Bahrheit gesagt habet ?

habet?" — "Ja, m. H.; ich weiß nicht, ob Pepin und Morey gesprochen haben; aber ich erklare abermals, daß ich die Bahrheit sage. Die ersten Geständnisse, bie ich ablegte, waren unvollständig, aber nichtsbestos weniger wahr. Die Besuche des Herrn Lavocat rührten mich; ich weiß, daß er der Regierung ergeben ist, und ich habe geglaubt, zu gleicher Zeit meinem Wohlthäter etwas Angenehmes, und der Nation wie dem Konige etwas Nühliches zu erweisen, indem ich ihm alle Umstände mittheile, die mich zur Begehung

des Berbrechens angeregt hatten."

"Die Bahrheit fagen," erwiderte ber Infructions-Richter, "ift die erste Pflicht eines Angetlagten. Die Justiz kann nicht glauben, daß Ihr, aus Gefälligkeit für irgend Jemanden, so ernste Geständnisse abgelegt haben solltet: sie fordert Euch von Neuem auf, zu sagen, ob Eure Erklärungen in allen Punkten der Wahrheit gemäß, oder ob sie vielleicht das Resultat irgend einer Combination von Eurer Seite sind?" — "Welche Dienste mir auch Dr. Lavocat geleistet haben mag, wie groß auch meine Anhänglichkeit an ihn seyn möge, so würde ich doch niemals meine Gefälligkeit für ihn so weit getrieben haben, in so ernsten und wichtigen Dins gen die Unwahrheit zu sagen, besonders da ich weiß, walche Kolgen meine Erklärungen haben können."

Bas tonnen wir diesen Borten noch hingusugen? Fieschi giebt sich gang barin tund. Bis zu welchem Puntte verdient ber Mensch, ber sich barin abspiegelt, Ihr Bertrauen, indem er diejenigen antlagt, die er so lange verschonen zu muffen geglaubt hatte? In welchem Berhaltnisse durften die Leidenschaften, die ihn beherrschen, bei seinen ersteren und bei seinen lekteren Entschlussen im Spiele seyn? Uns tommt es nicht zu;

barüber ju entscheiden.

Moren ift unerschütterlich in seinem Leugnen. Benn ber Prafibent ihm von bem Entwurfe ber Maschine fpricht,

fpricht, ben Rieschi bem Depin gezeigt haben foll, fo ruft er aus: "Br. Devin ift ein rechtlicher Dann. und er murbe ben Rieschi berb geschuttelt haben, menn Diefer ihm einen folden Plan vorgelegt batte.' Der Brafibent ibn fragte, ob er fich erinnere, baf Une terredungen amifchen Depin, Rieschi und ihm über die Rolgen bes Attentate, und über ben Rugen, ben man Daraus gieben muffe, indem man eine proviforifche Res gierung bilbete, fattgefunden batten, ermiderte ert "Ru bergleichen Dingen gehoren fabige Leute, und ich frage Sie, ob ein Mann von meinem Stande und von meinem Alter folche Dinge unternehmen tann?" -Man hatte von Moren gefagt, daß er fur den Stall bes Bergogs von Angouleme gearbeitet habe, und baf auf feinem Arme eine Lille eingeatt fep. flart dies fur falfch; er hat niemals fur das Baus jenes Pringen gearbeitet, und bas Beiden, welches er auf bem Urm tragt, ift die Rique eines Bufaren, die er fich, mahrend er Goldat mar, bat einaben laffen. über ben erftern Umftand abgehörten Zeugen haben feine Aussagen bestätigt; er hat niemals für ben Stall bes Bergogs von Angoulème gearbeitet.

Am 22. August erklarte Morey, daß er keine Raheungsmittel mehr ju sich nehmen wurde, wenn man
seine Diat nicht andere. Letteres geschah denn auch
auf den Rath und die Borschrift der Aerzte; nichtsbestos
weniger hat sich der Gesundheits-Zustand Morey's seit
seiner Werhastung sehr verschlimmert. Er scheint in
tiesen Gram versunten. Die Zerruttung seiner Geschäfte, die Schwere der Schuld, die auf ihm lastet, die
Anklagen, die aus der Instruction hervorgehen, das
Gesühl der Nache, die er gegen diejenigen nährt, deren
Aussagen ihn inkriminiren, vermehten den schlimmen
Zustand seiner Gesundheit, die schon seit langer Zeit
durch eine zufällige Bergistung gelitten hat, und lassen

für fein Leben fürchten.

Pepin scheint eine große Bichtigkeit baranf zu legen, daß er Fieschi nicht unter seinem wahren Namen gekannt habe. Er raumt ein, daß Morey ihm eine Person zugeführt habe, die sich den Nachstellungen der Polizei zu entziehen wünschte; wenn dies Fieschi ges wesen sen, so habe er denselben nie unter seinem wahs ren Namen gekannt; er beschwöre es bei Allem, was dem Manne von Ehre am heiligsten seyn muß; und er versichert, daß, wenn Morey das Gegentheil sage, dies ein Irrthum oder eine Lüge von seiner Seite sey. In Betreff Fieschi's, sügte er hinzu, daß er ihn nicht verhindern könne, zu sagen, was er wolle, oder was man ihn sagen lasse; aber er, Pepin, tede die reine Wahrheit.

Benn man von ber Zusammentunft mit Beicher feinem der Damen, die Rieschi fruber angenommen hatte) und Moren fpricht, wo die Zeichnung ber Mafchine vorgelegt, und ein Unichlag ber Roften ges macht murbe, fo erflart er, bag er Befcher gar nicht naber gefannt, und baf, wenn er fruber gefagt habe, jener Denich hatte einigemale bei ihm gefchlafen, bies nicht oft der Rall gewesen fen, weil er ihn, feinen Res ben nach, fur einen Polizei : Spion gehalten habe. Er nahm Gott jum Reugen, daß Alles, mas man über feine Renntniß bes Entwurfes ju ber Dafdine und bes von berfelben ju machenden Gebrauches gefagt habe, die ichandlichfte Lage fen. Der Prafibent fragte ifin, ob er'es nicht gewesen, ber bem Rieschi bas nothige Geld gegeben habe, um den erften Termin fur Die Bohnung ju bezahlen, die derfelbe gemiethet, um fich von dort aus feiner Dafchine ju bedienen. erflarte, baß, wenn er ben Beicher auch burch Belb unterftußt, er ihm doch niemals eine fo bebeutenbe Summe gegeben habe. Er betheuerte von Reuem bei Gott und bei feiner Ceeligteit, baß es falfch fen, baß er bem Bieschi 120 gr. gegeben babe, um feine 280h: nung

nung au mobliren. Depin erflarte, baf oft Leute au ihm getommen maren, Die fich für Datrioten ausgeges ben und ihm abnliche Borfchlage gemacht batten, bag er fie aber ohne Bogern und auf bas Entichiebenfte guruckaewiesen babe. Sindeffen bater nie einen Mamen nennen, ober irgend ein Detail in Betreff jener Bore Schläge angeben wollen. Er hat eingeraumt, Guinard in Ste. Delagie gefehen zu haben, aber wie alle Ans beren, und ohne je in nabere Beruhrung mit ibm ges tommen au fenn. Devin leugnet, bager an Cavaignat gefdrieben habe, um von ihm die gur Dafdine nothis gen 25 Rlintenlaufe zu erhalten, und nennt diefe Bes hauptung eine abideuliche Luge. Der Drafibent trate ibn, ob er niemals an Cavaianac einen Brief nefchrieben habe, ber auf jene Angelegenheit Bezug ges habt hatte, worauf er erwiderte, daß er niemals direct au Cavaignac gefdrieben habe. Dan feste ihm auss einander, daß von einem Briefe die Rebe fen, in wels dem er Cavaianac gefragt babe, ob er auf die 20 bis 25 Rrancs rechnen fonne, und daß man vermuthe, bas Bort granc habe fo viel als Gewehr bedeutet, raumte er ein, baß es nicht unmbalich fen, baß er Geld von Cavaianac verlanat habe, indem er ihm mels des gelieben habe, und Cavaignac ibm noch ungefahr 500 Fr. fculdig fen; aber er fugte hinzu, daß er fich nicht erinnere, ihm in folden Ausbrucken gefdrieben au haben. - Er leugnet ferner, bem Rieschi bas Belb für die Rlintenläufe haben zustellen zu lassen. "Ber das behauptet," fagte er, "ift ein vollendeter Engner. Benn man Ramilie bat, tann man bulfebeburftigen Derfonen mobl allenfalls eine Unterftubung gebent aber ich mußte ein Millionair gewesen fenn, um fo bes beutende Summen ju geben, und ich ftehe mit Dies manden in enger Berbindung; ich befummere mich nur um mein Befchaft." - Er behauptet, ben angeblis den Beider feit funf Monaten nicht gefeben au bas ben;

ben ; et leugnete alle von Fieschi erzählte Umftande in Betreff von Zusammentunften, Die zwischen Moren. Fieschi und ihm ftattgefunden hatten, und namentlich in Betreff bes Erperiments, bas in ber Dabe bes Rirdhofes des Paters La Chaife mit einer Dulver: fchlange angestellt morden mare; bagegen glaubt er fich zu erinnern, daß er einmal in ber Beit, mo er bem Beider ein Untertommen ju verfchaffen fuchte, biefem in Gefellschaft Moren's begegnet fen, und daß fie in jener Begend eine Rlafche Bein jufammen getrunten hatten. - Er erflarte, bag er mit feinem Beneral genau befannt gewesen fen: fpeter vervollständigte er Dieje Ertlarung dabin, daß er nicmals in irgend einer Berbindung weder mit den Legitimiften noch mit Buis nard oder Rerfaufie geftanden, und daß er in feinen Unterredungen über die Freiheit niemals von bergleis chen außerften Mitteln gur Erlangung berfelben ges fprochen habe:

Depin und Rieschi murden nun mit einander cons Rieschi erfannte Depin augenblicklich. Devin faate, als er Rieschi fah, baf es ihm vortomme, als habe er biefen Menfchen einmal irgendwo gefehen; er tonne es aber nicht mit Bestimmtheit behaupten. Dachdem Rieschi gesprochen hatte, erflatte Depin, bag er ihn an dem Con der Stimme fur Diejenige Perfon ertenne, die Moren ihm unter bem Mamen Befcher porgeftellt habe. Rieschi, unerschutterlich in feinen Unflagen, wiederholte faltblutig, in Depins Begen: wart, Alles, mas er fraher gegen ihn vorgebracht hatte: Prameditation bes Berbrechens, Theilnahme an bem Attentate, blutburftige Ausbrucke gegen die Perfon bes Uebrigens mar er ruhig in feiner Saltung, fest und gemäßigt in feiner Gprache. 216 Devin ibm vorwarf, daß er ihn ins Berderben fturgen wolle, nachs . bem er Unterftukungen von ihm erhalten habe, ermis "3d habe für meine Rechnung niemals derte Rieschi:

mehr von Euch gehabt, als 20 Fr., die 3hr mir für Baaren creditirt habt, und diese bin ich Euch noch schuldig. Alles übrige Geld, was ich von Euch erhielt. habe ich, unserer Berabredung gemäß, ausgegeben." — Fieschi, auf eine sciner früheren Erflärungen duracke tommend, sagte, daß, wenn er die Meinung ausgedrückt habe, daß die geheimen Gesellschaften von dem, was am 28. Juli geschehen solle, in Renntniß geseht worden waren, er im Grunde doch ungewiß hierüber sen; er glaube nicht, daß man ihnen gesagt habe, es wurde ein Attentat gegen die Person des Konigs stattsinden, som bern nur im Allgemeinen, daß etwas vorsallen wurde.

Er wiederholte in Peptn's Gegenwart, daß ber einzige Grund, der ihn verhindert habe, auf die That zu verzichten, die Berpflichtung gewesen, die er gegen ihn und Moren eingegangen sey; er rühmte sich, der Sclave seines Borts gewesen zu seyn, was in seinen Augen mehr Werth habe als Geld. — Man wird mit und über diese beklagenswerthe Profanirung der heiligsten Gesuble für Ehre und Pflicht seufzen!

Depin, aufgeregt, besturat, ergurnt, feste ben Ertiarungen Rieschi's alle Urten von Berneinungen entaegen, Die Die Sprache nur darbietet. "3ch hoffe," rief er aus, "daß es ein hoberes Wefen giebt, das mir Rraft und Leben genug gonnen wird, um bergleichen Dichtsmurdigfeiten zu miderlegen. 3ch schwore bei Allem, mas es Beiliges giebt, ich nehme Gott und Menichen zu Beugen, daß alles dies nichts als ein Bemifc ber abicheulichsten Lugen ift. Dan muß ben Teufel im Bergen haben, um einen Dann, wie ich, burch folde ichandlichen Unmabrheiten ins Berderben fturgen zu wollen." - Die Confrontation, endigte mit folgenden Worten Fieschi's: "3ch habe lange Zeit geschwanft; ich hatte einen Alp auf ber Bruft, ber mich ju ersticken brobte; ich mußte mich bavon befreien; ich entschloß mich endlich, Alles ju gefteben, nicht

nicht um andere Perfonen ins Berderben zu fturgen, fondern um ber Bahrheit die Shre zu geben. 3ch habe von Riemanden meine Begnadigung verlangt,

und es hat fie mir Diemand veriprochen.

Der Berichterstatter beschäftigt sich hierauf mit dem vierten Angeklagten, Boireau. Bekanntlich hatte dieser einem seiner Bekannten, Namens Suireau, am 27sten Abends gesagt, er mögeseinem Bater abrathen, der Revue beizuwohnen, weil es Larm geben wurde. Fieschi's letter Erklärung zusolge, wäre Boireau durch Pepin von dem beabsichtigten Attentat in Kenntnist gesett worden. Alle vernommenen Zeugen stimmen darin überein, daß Boireau Aeußerungen habe fallen lassen, die den Berdacht der Mitwissenschaft auf ihn wursen. Er selbst aber leugnet dieselbe hartnäckig ab und behauptet, nicht das Mindeste von dem beachsichtigten Berbrechen gewußt zu haben, wenn er auch zusgeben musse, daß er Fieschi oft gesehen habe und ziems lich vertraut mit ihm gewesen sev.

Es bleibt une nun noch übrig, fahrt ber Bericht: erftatter fort, von einigen allgemeinen Thatfachen Rechenschaft ju geben, die fich auf ben erften Blick an bas Attentat vom 28. Juli ju fnupfen icheinen. Man hat oft bemertt, baß Ereigniffe Diefer Urt von einigen gleichsam prophetischen Beichen begleitet wers ben, die nicht vollständig erflart werden tonnen, die fich jedoch, wie die Erfahrung lehrt, der truben Ata mofphare zu entwinden pflegen, in welcher folde vers abicheuungewurdige Complotte gefdmiedet werden. Aber biefe mehr ober meniger fluchtigen Thatfachen find felten fo genau festzustellen, baß fle als gerichtliche Beweise dienen tonnten; fie find fast immer in eine Art ungewiffen Duntels gehullt, bas bem Richter eine ftrenge Borficht gebietet, wenn er Folgen daraus gieben Indeffen burfen auch folde Thatfachen nicht ganglich verachtet werben ; benn wenn ihnen auch nicht in der Procedur ein Plat gebührt, so tann man fie doch ale merkwärdige Somptome unserer Lage und uns

ferer Epoche betrachten.

Em Auslande dentete bei der Annahrung der Guli-Reier Alles barauf bin, daß man fur biefe Beit eine große politifche Erichutterung erwartete. In Frants furt a. Dr. machte am 28. Juli die ftabtifche Beborde Die Militair=Behorden auf gewiffe Gerüchte aufmerts fam, die fpaterbin bas Ginfchreiten ber bewaffneten Macht nothwendig machen tonnten. In der Schweis, in bem Groffbergogthume Baden, in Belgien und fogar in Danden ermartete man um Diefelbe Beit eine allgemeine Erichatterung, als beren Borfpiel man die Entweichung der Befangenen aus Ste. Delagie ber In Genva maren feit Anfana Juli bie bufterften Beruchte im Umlauf: am 24. Juli ergabite man fich dort offentlich an ber Borfe, daß ein Mordversuch gegen den Ronig ber Rrangofen unternommen worden fen. In Malaga mar bas Gerücht von bem. Tode des Ronigs, der als Opfer eines Uttentats ge= fallen fen, icon feit dem 17. Juli im Umlauf; und es ift mertwurdig, daß im November 1832 die Rach= richt von dem damaligen Attentate gegen die Perfon des Ronigs bort ichon weit fruber befannt mar, als fie auf gewöhnlichem Bege hatte borthin gelangen tonnen. In Rom verfandete ein von den Beborden felbft auf= gefangener Lagesbefehl bes "jungen Staliens," baß Die Juli-Lage ben frangofifchen Eprannen fallen und die Biedergeburt Europa's beginnen feben murden. Dies ift das Resultat der Correspondenz der diplomati= fchen Sandele-Agenten Frontreiche im Auslande.

Wir haben in dem Laufe dieses Berichtes nichts übersehen, was Sie, m. S., in den Stand seien könnte, die Absichten deffen oder derer, die das Attentat begangen haben, zu würdigen. Der Zweck dieses letteren unterliegt keinem Zweisel; es war die Ermor-

bung des Konigs und gewissermaßen die Bernichtung seines ganzen Geschlechts. Wenn man aber fragt, welche Faction allem Anscheine nach die Anarchie, zu der ein solches Gemehel das Zeichen geben mußte, auss gebeutet, zu Gunften welcher Partei man den Burgerstrieg im Schoße der Hauptstadt angezundet haben wurde, so antwortet die Instruction darauf durch das Glaubensbetenntniß derzenigen Angeklagten, die ihre politischen Ansichten im Schoße der Gesellschaft der

Mtenfchenrechte geschopft haben.

Die That zeugt bier von den Rolgen gemiffer Lebrs fabe; fie beweift flar, bis ju melchem Dunfte bie Theilnahme ber geheimen Gefellichaften mit Complots ten vertraut machen fann, und welche traurige Birfun= gen jene taglichen Declamationen hervorbringen tonnen, mittelft welcher man die ichlechten Leibenichaften ober weniaftens ben Deid berer anguichuren fucht, bie burch ihre Stellung in ber burgerlichen Befellichaft bestimmt find, in angestrengter Urbeit bie Eriftengmits tel far fich und ihre Ramilien gu finden. verleugnen jett alle Diejenigen, Die fich fruber ihrer republitanifchen Befinnungen ruhmten, bas Attentat vom 28. Juli und beffen Urheber; fie haben immer betheuert, daß fie ihre Bwecke durch gang andere Mittel ju erreichen fuchten, und baß fie nur jene friedlichen Revolutionen im Auge batten, Die durch die Uebers geugung und durch die Kortidritte ber offentlichen Meinung bewirkt murden. Aber vergeffen fie denn, daß es unmöglich ift, Lehrfage, die den Umfturg der bestehenden Ordnung beabsichtigen, zu verbreiten, ohne lebhaften Widerftand hervorgurufen, daß man von den Discuffionen bald zu Rampfen übergeht, und daß mit bem Geift ber Propoganda ftets Intolerang und Berfolgungefucht verbunden ift, Die, um fich ben Sieg ju perichaffen, bas Berbrechen jur Pflicht erheben ?

Bet einem oberflachlichen Anblick tann man mag-

licherweise behaupten, daß das Resultat ber Anftruction ben Berftand nicht vollfommen befriedige. jo abideuliche Berletung aller menfolichen und abtelichen Gefete vollftandig ju erflaren, municht man gu erflaren, mehr ober weniger mahricheinliche Sprothes fen in Bewißheit ju verwandeln, und verlangt, baf bie Procedur Die Exifteng einer oder der andern jener Bp. pothefen entichteten beweife. Es ift in ber That ichmer zu begreifen, bag ein folches Berbrechen zwis ichen brei oder vier unbefannten Perfonen gefchmiedet worden fenn follte, von denen nur zwei auf untergeords nete Beife, einer berüchtigten Befellichaft angehort hatten, mabrend berienige von ihnen, ber offenbar bie meifte Intelligen, und Die grofte Rraft Des Billens befist, nur von einem unfinnigen Buniche, Die beftes bende Ordnung umaufturgen und fich einen großen Damen und einen fleinen Plat auf den Erummern ber Monardie zu erwerben, geleitet murbe. Dan tann ce fich fcmer erflaren, bag Alles von biefem engen Rreife ausgegangen , und fich auf benfelben beidrantt haben follte, baß gefehlich feine Berbindungelinie amis fchen denen, die fich laut als Reinde unferer Juftitutios nen erflart, und benen, die den Umfturg berfelben burd Reuer und Schwerdt verfucht, follte gezogen werden tonnen.

Wenn man indessen um sich her blickt, so versschwindet dieses Erstaunen; was zu anderen Zeiten nicht anzunehmen gewesen ware, erscheint bei dem ges genwartigen Zustande der Gesellschaft, wie ihn so große politische Erschütterungen gestaltet haben, als möglich. Die Ruhnheit der Lehrsche, die Berwirrung in den Gemuthern, erklären ein solches Phanomen. Dat nicht jeder Fanatifer, der ein großes Attentat auszusühren gedenft, ziemlich ausreichende Gründe, auch ohne vorherige Berabredung sicher zu sen, daß er nach der Ausühnung gahltriche Berbündete sinden werde?

werde? Wie sollte er nicht fur den Fall des Erfolges auf den Beiftand aller derer zu zählen berechtigt seyn, die auf systematische Beise Aufruhr und Rebellion vertheidigen, und behaupten, daß die politischen Meisnungen das Recht haben, sich mit bewaffneter hand in den Straßen und auf den öffentlichen Plagen gelstend zu machen? So ruft die Berblendung des Parteis geistes, sogar gegen ihren Billen, die größten Uns ordnungen hervor, und bereitet der Besellschaft unabssehbares Ungluck.

Aber ein troffender Sedanke bietet sich uns dar; schon hat das Attentat vom 28. Juli alle redlichen Bes muther in einem gemeinsamen Abscheu vor einer fols chen Unthat vereinigt. Die edle Haltung des Königs, sein Nath und seine Mäßigung in einer so dringenden Besahr haben Allen Achtung eingestößt und gewisse verächtliche Beleidigungen siegreich widerlegt. Auf allen Punften des Königreichs ist dem Himmel eins stimmig basur gedankt worden, daß er Frankreich auch diesesmal beschützt habe. Die Erinnerung an eine solche Gefahr wird uns gewiß für lange Zeit eine Lehre und eine Burgschaft seyn!

# 11. Actenstucke, Spanien betreffenb.

(Fortfegung.)

Proclamation bes General Ming, als Generals Capitain von Catalonien.-

Rraft der mir von Ihrer Maj, der Königin erstheilten Bollmacht erklare ich: 1) Den ganzen Diftrict des General-Capitains des Fürstenthums Catalonien in Belagerungszustand. 2) In Folge deffen, geht die ganze Berwaltung des Diftricts auf die Militairgewalt über und concentrirt sich in ihr.

3) Doch werden die jest bestehenden Behörden forts fahren, bie in ihren Bereich fallenden Geichafte au erledigen, bie Ralle ausgenommen, wo neue allgemeine Berfugungen gu treffen find, welche bann erft mir gur Beftatigung vorgelegt werben muffen. 36 behalte mir vor fur Die Zeit der Dauer bes Belagerungezuftans des die jegigen Bestimmungen, in Betreff der Derfonen und Sachen jum Behuf der Befchleunigung bes Bes Schafteganges abzuandern. 5) Den Aufruhrern wirt, vom Tage ber Befanntmachung bes Gegenwartigen angerechnet, eine vierzebntagige Rrift bewilligt, um Die Baffen niederzulegen und die Regierung Shrer Daf. anzuertennen. 6) Rach Ablauf Diefer Frift wird ieden Emporer, der mit den Baffen in der Sand ergriffen wird, die von dem Gefes bestimmte Strafe 7) Alle Diejenigen, welche Die Insurgenten auf irgend eine Beife unterftugen, fen es mit Baffen, Munition, Lebensmitteln u. bal. wird man über die Rlinge fpringen laffen. Diefelbe Strafe follen diejenis gen erleiden, welche als Ueberbringer folder Gegens ftande betroffen werden, fowie Diejenigen, welche die Burger gur Emporung aufreigen ober irgendwie die offentliche Meinung irrezufuhren fuchen. 8) Go wird man auch Jeden über die Rlinge fpringen laffen, ber Direct mit ben Insurgenten correspondirt ober Briefe an fie befordert. 9) Derfelben Strafe follen alle Umt= leute, Alcalden, Dfarrer oder Kamilienhanpter unterliegen, welche Wirthshaufer ober abgelegene Bebaude bewohnen und Insurgenten darin Buflucht gewähren, wenn fie nicht beweisen tonnen, daß fie der Uebermacht haben weichen muffen, oder daß fie mit möglichfter Eile die Befehlehaber der den von den Rebellen einge= nommenen Orten am nachften ftebenden Truppen ba-10) Die Bater, Bormunder, benachrichtigt. Meifter und Zamilienhaupter folder Orte find fowohl mit ihrer Perfon als mit ihrem Bermogen fur die den

ben lovalen Burgern von den Rebellen jugefügten Uebel verantwortlich. Die Perfonen follen nach ans bern Orten bin verwiesen werden und die Guter gur Entichadiaung der Patripten dienen, welche Berlufte gelitten haben. 11) Das Berfahren, um biefe Ent: fchabigung ausgezahlt zu erhalten, foll gang einfach und furg fenn; Die Berechtigten haben bem betreffens ben Schultheiß ober Alcalden ein Befuch einzureichen; Diefer und ber Syndicus werden dann ihr Bifa unter bas Befuch fegen, und gegen Borgeigung eines folchen Dofuments wird ber nachfte Commandant oder Obers Alcalde bem Berechtigten die Befignehmung ber bewegs lichen oder unbeweglichen Guter der Schuldigen bewillis 12) 3m Rall die Ginfegung in den Befit diefer Suter gur Entichabigung Des Reclamanten nicht hinreis chen follte, wird allen Individuen, Die als Feinde der Regierung Ihrer Maj. der Ronigin befannt find, nad Bers haltniß der zur Entschädigung noch erforderlichen Guma men eine gezwungene Contribution aufertegt werben.

Die Municipalbehörden haben in diesem Fall die Listen der Contributionspflichtigen zu entwersen, und ich selbst werde in letter Instanz darüber entscheiden. 13) Alle Behörden Cataloniens haben, eine jede in ihrem Wirkungstreise, für die Vollziehung des ges genwärtigen Decrets zu sorgen. Jede Contravenstion wird ihnen strenge Verantwortlichkeit zuziehen. 14) Gegenwärtiges Decret soll mit allen üblichen Förmlichkeiten bekannt gemacht und verbreitet wers den. Gegeben in Barcelona, 29. Nov. 1835. Der Generals-Capitain Francisco Espoz y Mina.

Gefegentwurf, der Procuradoren = Rammer am 11. Dec. 1835 vorgelegt.

Art. 1. Da es unmöglich ift, in diefem Augensblick alle Personen zu bewaffnen, die zu der, durch Art 2. des Gesehes vom 23. Marz dieses Johres beschlenen

fohlenen allgemeinen Aushebung gehoren, fo werben Die Municipalitaten ber Dorfer und flecken ermachtige. porangemeife Diejenigen Derfonen, welche bie in jenem Befebe porgefdriebenen Bedingungen befigen und burch ihre Beichaftigung und ihre Moralitat ber Bes fellichaft die ficherften Garantieen barbicten, fobald fie bewaffnet find, in die Mationalaarbe einzuschreiben. Art 2. Die Sohne, welche 25 Jahre alt find, bes Durfen der Ginmilliqung ihrer Bater nicht, um in Die Reiben ber Mationalgarde einzutreten. 2frt. 3. Die Mationalaarde tonnen folgende Berfonen eintreten. menn fle das erforderliche Alter haben und felbft, menn fie feine directen Abgaben gablen: 4) Die Droceres und Procuradoren des Ronigreichs; 2) die ministeriele len Beamten und die Berichterftatter aller Eribunglet 3) die administrativen Beamten, welche aus bem Schaß befoldet merden; 4) die Directoren, Rectoren und Profefforen der Universitäten, Gymnafien und anberer offentlichen Unterrichts: Unftalten ; 5) die Lehrer, welche in ben iconen Biffenichaften unterridten. Die hier genannten Derfonen find nicht verpflichtet, ben Dienft außerhalb der Stadt, wo fie mohnen, ju ver-Art. 4. Die Cavitaine, Lieutenants und Unterlieutenants der Nationalgarde merden von dem Civilgouverneur aus einem breifachen, von ber Coms pagnie ihm vorgelegten Bergeichniffe von Canbidaten 2rt. 5. Diejenigen Mationalgardiften, ermählt. melde im activen Dienfte verwundet werden, und Die Aeltern berer, Die an ihren Bunden fterben, haben Unfpruch auf diefelben Auszeichnungen und Entichadis gungen, welche Die Goldaten bes ftebenben Beeres ers Die Befitungen bes Don Carlos Art. 6. und feiner Unbanger follen vornahmlich gur Beftreis tung diefer Ausgaben verwendet merden, und nur in dem Ralle, daß die genannten Guter ungureichend, wird der Schat die Roften bergeben. Gefet:

155

\_ Gefegentwurf über die Preffreiheit.

ŧ.

"Alle Spanier haben bas Recht, ihre Unfichten frei burch die Preffe ju veröffentlichen, ohne alle Cenfur. Ausgenommen find die Schriften über fatholifche Dous men und die heiligen Schriften, welche blos mit ber gewöhnlichen Genehmigung ericbeinen tonnen. Befete ftrafen die Prefvergeben, welche gegen die bffentliche Ordnung und die Rechte Gingelner begans gen merben. 218 Bergeben gegen die offentlidje Ords nung werden folgende Schriften betrachtet: 1) die, welche die Religion ober Die Grundgefete Des Ronigreichs oder Die Legitimitat angreifen; Die Ochriften, welche die Thronrechte 3. D. oder Ihre Perfon und Burbe, Die mefentlichen Borrechte ber oberften Staatss gewalt ober die unbeftreitbaren Rechte ber Ration, Direct ober indirect, burch Unwendung der Lacherlichs feit, burch Satpre, Ausfalle oder burch Erregung von Mißtrauen angreifen; 2) bie Ochriften, welche Direct oder indirect auf oben angezeigte Beife gur Res bellion, jum Aufftande, jur Storung ber öffentlichen Rube oder jum Ungehorfam gegen die Bejete und Behorden aufreigen ; 3) die, welche direct oder indirect burd eines der ju Ende des G. 1 angegebenen Mittel ju einer Banblung aufreigen, melde Die Befete außers bem als Berbrechen bezeichnen; 4) die fcandaleufen, obsconen und dem offentlichen Unftande widerftreitens ben Schriften. 216 fich vergebend gegen Gingelne wird betrachtet: 1) Ber burd verleumderifde Odmabs fchriften einem Andern einen großen Rebler falfdlich jufdreibt; 2) mer durch einfach ehrenruhrige Ochrif= ten beleidigt, ohne ju verlaumden; 3 ) mer durch blosbeleidigende Schriften die Chre eines Andern angreift, obgleich die Beleidigung meter fcwer noch verlaums berifch mar. Ausgenommen hievon ift: 1) wer, ohne ju verläumden, das amtliche Benehmen eines Beamten vers

veröffentlicht ober ragt; 2) wer, ohne die Bahrheit gu verlegen, eine Berfdimbrung ober ein anderes ichmeres Staateverbrechen veroffentlicht. 3m Salle von ehrens rubrigen Schmabidriften ober beleibigenden Schriften tomen fich die Urheber ber Strafe nicht daburch ents gieben, daß fic ju beweifen fich erbieten oder bemeifen, ihre Behauptungen fenen mahr. Sie tonnen Diefen Beweis blos bann fuhren, wenn fie auch als Begs laumder angeflagt werden. Benn die ale verlaum= derlich angegebene Thatfache als mahr ermiefen ift, fo wird ber Berfaffer nicht als Berlaumder, wohl aber als Beleibiger geftraft. Die verantwortlichen Bers faffer von Odriften, die fur birect ober indirect ums fturgend erflart werden, werden ju 1 bis 4jahriger Saft und einer Geloftrafe von 2 bis 6000 Realen (a & fl. ) verurtheilt. Der Berurtheilte fann auch feiner Memter und feines zeitlichen Gintommens, wenn er Beiftlicher ift, beraubt werden. Die Befangniß= ftrafe betragt blos 1 Monat bis ein Jahr, und die Geloftrafe blos 200 bis 2000 Realen, wenn die Odrift nur indirect ummalgend ift. Im Ralle directer Aufreigung ju einer verbrecherischen Sandlung erfolgt 1 monatliche bis 2jahrige Saft und Gelbftrafe ven 200 bis 3000 Mealen; bei indirecter Aufreigung 8 bis 30 tagige Saft und Geloffrafe von 20 bis 200 Realen. Berantwortlich fur jobe Strafe find: der Berfaffer, der Berleger und der Gigenthumer der Druckerei oder fein Bauptmandatar. Ericbeint der Berfaffer nicht, fo ift ber Berleger, ericheint biefer nicht, fo ift ber Drucker verantwortlich. Der Ornder eines jeden Journals und jeder Schrift bat demfelben feinen Da= men und den Druckort beigufeben, bei Strafe von 300 bis 800 Realen, und von 1000 bis 4000 Realen, wenn das Journal oder die Odrift verurtheilt werden. Berantwortlich find hierfor auch die Berfaufer von Odriften. Beder Spanier bat das Recht, Ochriften,

Die er für ummalgend halt, der Behorde anzuzeigen. Die Riscal= Procuratoren an den Gerichtehofen haben Die Pregvergeben ben Begirfe : Gerichtehofen anzus geigen, außer im Ralle ber Berlaumbung ober Bes leidigung. Richter über ben Thatbeftand find alle Babler für die Cortes in der Sauptftadt der Proving. mo fich bae Bericht befindet. Der mit Ertennung aber Die Bergeben beauftragte Gerichtehof besteht aus brei burch bas Loos gewählten Richtern. Der Drafibent mabit burd bas Loos gwolf Gefdiworne ober Richter aber den Thatbestand, wovon jedoch blos 10 gu Berichte figen; fie merben beeibigt; Die Beidmornen haben mit Stimmenmehrheit und in geheimer Abstimmung gu erflaren, ob der Drogef eingeleitet werden foll ober Benn bie Geschwornen erflaren, ber Progeß fen einzuleiten, fo wird der Berfauf der angeschuldigten Schrift suspendirt; Die Angeschuldigten werden vers haftet, ober haben, in gemiffen Rallen, Caution gu Sandelt es fich um Chrenfrantung oder Bes leidigung, fo wird nicht jum Prozeß geschritten, ebe ein Beribhnungeverfuch miflungen ift. Die Spruch= Jury beffeht aus 15 burd bas Loos gewählten Bes Der Rlager, wenn er ein Privatmann fdmornen. ift, und der Angettagte, tonnen jeder funf Gefdmorne permerfen, ohne einen Grund anzugeben. Bermerfungen muß gefehliche Unfahigfeit ermiefen Der Riscal fann acht Geschworne, ohne einen Grund anzugeben, verwerfen. Der Prafident vermindert die Bahl ber 15 durch das Loos gewählten Gefdwornen auf 12; fie werden beeibigt; die Berhandlungen find offentlich. Die Befdmornen erflaren, ob mildernde oder erichwerende Umffande vorhanden; fie entscheiden in geheimer Abstimmung und mit abs foluter Stimmenmehrheit. Die Antlag : Mury und Die Opruch : Jury haben die Bahl ber Stimmen für ober gegen den Ungeflagten anzuzeigen. Bei Stim= mengleid heit

mengleichheit wird berfelbe entlaffen ober losgefprochen. Heber die Druder und andere Individuen, welche nicht megen bes Inhalts einer Odrift, fendern megen Rorms lichfeiten angeflagt merden, richten bie gemobnlichen Berichte ohne Beidworne. Rein Journal tann ohne Die Genehmigung Des Civilgouverneurs der Drovina Diefer tann fie nicht vers berausgegeben merben. weigern, wenn zwei Perfonen, welche alle hinfichtlich ihrer gefellichaftlichen Stellung und literarifden Befahigung munichenswerthe Burgichaften bieten, ibm erflaren, baf fie bie Berantwortlichfeit fur bas Sournal übernehmen, und wenn bie Berausgeber bei ber Bant von San Fernando ju Madrid 40,000 Realen in Beld und in der Proving 20,000 Realen in Geld, oder bas Doppelte in Ocheinen ber confolibirten Ochuld, eine legen. Die Gigenichaft als Babler ober Abgeordneter au ben Cortes genugt icon an fich, um verantwortlich für ein Sournal fenn zu tonnen. Die durch die Bes borbe ale Untwort auf einen tadelnben Artifel einem Sournal mitgetheilten Bemerkungen mussen volls ffandia, bei Strafe von 1000 bis 3000 Realen, in Die nachfte Rummer eingeruckt werden. Gedes Blatt, welches brimal in einem Jahre wegen Difbrauchs ber Preffe geftraft wird, tann unterbruckt werden. Die Civilgouverneute tonnen auf ihre Berantwortlichs feit die Cirfulation einer ober mehreter Dummern eines. Sournale susvendiren, wenn diese Artitel mittheilen, welche die Ordnung gefahrden."

Gefegentwurf, woburch bas Ministerium ein Botum bes Bertrauens fordert.

Art. 1. Die Regierung Ihrer Maj. with ers machtigt, auch im Laufe bes Jahres 1836, die in dem Gefehe vom 26. Mai bezeichneten Einfunfte und Constributionen zu erheben und ohne Aenderungen der wesfentlichen Grundlagen versuchsweise diejenigen Modisficationen

ficationen in dem Bermaltungespftem vorzunehmen, welche fie fur zwedmafig hielt - um die Ginnahme ju vernehmen und, fo viel wie moglich, die Sinderniffe und Rachtheile, welche fur die Besteuerten und fur ben Bandel daraus ermachfen, ju vermindern, indem fie die Ginfunfte au ben Gingaben bes Staates vermens bet, die fie, nach ben Bestimmungen deffelben Budgets von 1835, mohl vermindern, aber nicht vermehren Art. 2. Die Regierung wird ermachtigt, fic alle Bulfemittel verschaffen ju burfen, die jur Beftreis tung der Bedurfniffe der Urmee nothwendig find, damit ber innere Rrieg, fobald wie möglich, beendigt merde. Dod) darf die Regierung ju diefem Zwecke meder neue Unleihen machen , noch auch die Guter des Staates, welche jur Confolidirung und Tilgung der offentlichen Schuld entweder ich dn bestimmt find oder noch bestimmt werben fonnten, gerftuckeln; im Begentheil wird man . Dabin ftreben , bas Loos aller Staatsglaubiger fo viel wie möglich ju verbeffern. Art. 3. Die Regierung wird in der nachsten Geffion den Cortes das Budget für 1836 vorlegen und Rechenschaft geben über ben Bebrauch, den fie von diefen außerordentlichen Bemils ligungen gemacht bat.

. Madrid, den 21. Dec. 1835:

Juan Alvarez y Mendizahal, Martin de los Heros, Alvaro Gomez.

Decret in Bezug auf die Auftbfung ber Rammer.

Isabella II. und in ihrem königl. Namen Donna Maria Christina von Bourbon, als Königin=Regentin während der Minderjährigkeit meiner erhabenen Tochter entbieten Allen unsern Gruß. Nach Aus hörung des Regentschaftes und Minister-Nathes habe ich verordnet: 1) Die allgemeinen Cortes des Königsreichs versammeln sich zu Madrid am 22. März d. 3., um das Wahlgeset, das ich ihnen vorlegen werde, so wie

wie andere wichtige Begenftande, welche bas allgemeine Befte erfeischen , ju biscutiren. 2) Da burch mein Decret vom heutigen Tage bie Rammer ber Drocuras boren aufgelofet ift, fo wird, nach den Beftimmungen Des tonial. Decrete vom 20. Mary 1834, jur Ermahlung neuer Produraboren geschritten werben. Diesem Zwecke werden die Bable Junta's ber Diftricte, wie es in bem erften Artifel bes Decrets vom 20. Dai feftgefett worden ift, am 19. Februar d. 3. und die Provinzial: Junta's am 26-deffelben Monats jufams mentreten. 4) Die Proceres bes Ronigreichs und die Procuradoren muffen vor dem 17. Dar; in Madrid Un diefem Tage werden die Procuradoren eintreffen. bie erfte vorberathende Gigung halten, wie es ber Art. 3. bes Reglements fur bie Organiftrung ber Procuraboren-Rammer vorschreibt. 5) In ben überfeelichen Provingen werden die Procuradoren: Bahlen beginnen, fobald die bortigen Behorden bas gegenmars tige Decret empfangen haben. Gie haben fich hiernach zu richten.

Im Prado, den 25. Januar 1836. Ich, die Konigin-Regentin.

#### III.

Worfchlage zur Reducirung ber 5 pCt. Rente in Frankreich.

Borfchlag bes Srn. Gouin.

Art. 1. Der Finanzminister wird ermächtigt, vom Tage ber Promulgation bes gegenwärtigen Gesetse an, bie 5 pet Renten gegen 4 und 3 pet. umzutau: ichen, die sogleich in das große Buch der öffentlichen Schuld eingetragen werden sollen. Art. 2. Die Inshaber

haber ber 5 pet Renten tonnen diefen Umtaufd nur mabrend dreier Monate, von einem durch eine fonial. Berordnung festgesetten Tage an gerechnet, verlangen. Die Umschreibung barf nur unter folgenden Bedins Der Anhaber einer Mente vott aungen geschehen: 5 pet. erhalt, nach feiner Babl, entweder eine Rente pon 4 pet. mit 6 Unnuitaten von 1 Rr., ober eine Rente von 3 pet. mit 13 Unnuitaten von 2 gr. Art. 3. Mach Ablauf ber oben ermahnten 3 Monate wird ber Rinangminifter die nicht convertirten 5 pet. Renten in Gerien theilen, die in einer durch bas Loos bes ftimmten Ordnung baar juruckgezahlt werden, und awar mit 100 Rt. für jede Mente von 5 Rr. Ruckjahlung gefchieht entweder aus dem Referve=Ronds der Tilgungscaffe, ober mit ben aus der Regocitrung neuer 4 oder 3 pCt. Renten entfpringenden Capitalien. Die Megocitrung ber lettgenannten Renten Art. 4. muß öffentlich und meiftbietend geschehen; bas Dinis mum bes Preifes muß aber bem Ochabe minbeftens Diefelben Bortheile gemabren, als Diejenigen; Die burch die im zweiten Urtifel festgefesten Convertis rungs . Bedingungen erlangt werden. Art. 5. 5 pet. Renten, die ber Ochat in Folge bes gegens martigen Befeges convertirt ober gurudgablt, merben aus dem großen Buche gestrichen. Die burch biefe Overation bewirtte Erfparnig in den Ausgaben tommt fogleich bem Budget ju Gute; jeboch with vorlaufig meniaftens die Balfte ber erfparten Onmme zur Gifts tofung ber oben ermagnten Annuitaten vermentet. Die Art ber Rudgahlung jener Unnuitaten wird burch eine tonial. Berordnung festgefest. Art. 6. aeaenwartig gur Amortifation ber 5 pEt. Rente bes ftimmte Ronds wird verhaltniffmaffig zwischen ber 4 und 3 pet. Rente vertheilt, je nachdem die Umichreis bung in einer diefer Renten s Gattungen großer ober geringer gewefen ift.

Borichlag bes Brn. Felix Bobin.

Art. 1. Der Rinangminifter wird ju einer offente lichen Unleibe im Betrage berjenigen Summe ermachs tiat, die er fur nothig balt, um den Inhabetn 5 vCt. Renten bas ihnen vom Staate iculbige Capital auss Dem Minister wird die Babl bes Zeits zuzahlen. punttes überlaffen, mo diefe Anleibe am vortheilhafs teften au contrabiren mare. Art. 2. Renten = Inhaber, Die fich ju der Ausgahlung nicht wersteben, ober teine Untwort geben, follen ftatt ihrer Obligationen neue 44 pet, erhalten, unter bem Bers fprechen, daß in ben nachften 10 Jahren, von der ges genwartigen Umfchreibung an, feine neue Convertis rung ftattfinden foll. Der Minifter tann ihnen übers bies, nach Lage ber Umftande, eine Unnuitat von & pet., jedoch hochstens auf 8 Jahre, bewilligen. Diejenige Summe bes Tilgungs : Fonds, bie gegens wartig jum Rucktaufe ber 5 pEt. Rente bestimmt ift, foll hinfuhro gur Ginlofung ber 4% procentigen, fo wie berjenigen verwendet werden, die jest neu geschaffen werden muß, um die 5 procentige einzulofen. Der Ausführung-Mobus bes gegenwartigen Gefetes wird burch tonigl. Berordnungen naber bestimmt, in jedem Falle aber muß den Inhabern 5 pCt. Renten jur Bahl zwifchen der Auszahlung bes Capitals ober ber Reduction des Bingfußes, mindeftens eine 3 mos natliche Brift gelaffen werben. Gechszigjahrige Rens tiers, die in die Reduction willigen, follen, ftatt der Annuitaten, eine auf ihren Namen lautende lebenss langliche Rente, die dem reducirten halben Procente gleichtommt, erhalten, wobei ihnen unbenommen bleibt, ihre Renten ju 44 pCt. ju vertaufen.

#### IV.

## Rebe bes Ronigs bei Eröffnung bes Parlaments.

### Mylords und Berren!

"Mit ungemeiner Genugthuung versammle 3ch abermals den im Parlamente vereinigten großen Rath der Nation. Ich sehe Mich immer gern von Ihrem Rath und Beistand unterstützt und freue Mich, daß der gegenwärtige Zustand der öffentlichen Angelegenheiten, sowohl in der heimath als im Auslande, von der Art ist, daß Sie ohne Berzug oder Unterbrechung zu der ruhigen Prufung derjenigen Maßregeln schreiten konsnen, die Ihrer Erwägung vorgelegt werden sollen."

"Fortwährend erhalte Ich von Meinen Berbuns beten, so wie im Allgemeinen von allen auswärtigen Mächten, Zusicherungen von ihrem unveränderten Bunsche, diejenigen freundschaftlichen Berhältniffe mit Mir fortgeseht zu sehen, welche mit Ihnen aufrecht zu erhalten auch Mein Bunsch ist; die überaus große Eintracht, welche glucklicherweisezwischen diesem Lande und Kranfreich besteht, ist für Europa eine Bürgschaft für die Fortdauer des allgemeinen Briedens."

"Bei allen Gelegenheiten den Wunsch hegend, Meine freundschaftliche Verwendung da eintreten zu lassen, wo Ursachen zur Mißhelligkeit zwischen anderen Machten zu beseitigen sind, habe Ich Meine Vers mittelung angeboten, um die zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten ausgebrochene Differenz zu ordnen. Dieses Anerbieten ist von dem Konige der Franzosen angenommen worden, die Antwort des Prafidenten der Vereinigten Staaten ist noch nicht eingegangen, doch hege Ich die vertrauensvolle Hoffs nung, daß ein Migverständniß zwischen zweien so ausgeklatten und hochgesinnten Nationen auf eine mit den

Sesinnungen und der Chre beider übereinftimmende Beise geschichtet werden durfte."

"Ich habe immer noch die Fortbauer des Burgers frieges in den nordlichen Provinzen von Spanien ju beklagen. Die Maßregeln, die Ich genommen, und die Verpflichtung, die Ich eingegangen, thun zur Geznüge dar, wie sehr Ich die Geendigung desselben wünsche; auch flößt mir das kluge und energische Verfahren der gegenwärtigen spanischen Regierung die Hoffnung ein, daß die Autorität der Konigin bald überall in ihren Staaten befestigt seyn und daß die spanische Nation, so lange durch Freundschaft mit Großsbritannien verbunden, wieder die Segnungen innerer Ruhe und Eintracht genießen werde."

"Ich habe Befehl ertheilt, Ihnen den Bertrag vorzulegen, den Ich mit der Königin von Spanien gur Unterdruckung des Sclavenhandels abgeschlossen habe."

"herren vom Saufe ber Gemeinen!

"Ich habe Befehl ertheilt, daß die Beranfolas gungen des Jahres angefertigt und ihnen unverzüglich vorgelegt werden. Sie find mit der strengsten Ruck- fict auf eine wohlberathene Sparsamkeit entworfen worden."

"Die Nothwendigkeit, die Seemacht des Landes aufrecht zu erhalten und dem ausgedehnten Sandel Meiner Unterthanen einen gleichmäßigen Schuß zu verleihen, hat in den Beranschlagungen für den Theil des öffentlichen Dienstes, welcher die Flotte betrifft, einige Bermehrung veranlaßt."

"Der Zustand bes Handels und der Fabriken bes Bereinigten Königreiches ift ungemein befriedigend. Ich beklage es, daß noch immer eine Classe Weiner Unterthanen Noth leiden muß; die Schwierigkeiten, welche fortdauernd in wichtigen Zweigen des Landebaues

baues empfunden werden, burften fonach Ihre Ermas gung verdienen, um fich zu überzeugen, ob es nicht Dagregeln giebt, die bas Parlament mit Bortheil zur Erleichterung jener Noth anwenden tann."

## "Mylords und herren!

"3d habe die Fortfegung des Berichts der gur Untersuchung verschiedener Dibcefen von England und Bales ernannten Commiffion noch nicht erhalten; 3d habe jeboch Urfache zu glauben, baf ihre Borfchlage binfichtlich ber ihr übertragenen wichtigen Bes genftande faft vollendet fepen, Gie follen Ihnen un: verzüglich vorgelegt werden, und fie werden baldigft Ihre Aufmertsamteit auf bas Rirchenmefen richten. um es fur die beiligen Zwecke, um deren Willen es instituirt worden, wirtfamer zu machen. Ein anderer Begenftand, der Sie demnachft beichaftigen wird, ift der Buftand des Behnten in England und Baled; es wird Ihnen eine Magregel vorgelett werden, um die Art der Beschaffung beffelben fur Die Beiftlichfeit ficherer und fefter ju machen, und fie von jener Ungemißheit und den Ginmurfen ju befreien, welchen fie bisher ausgesett gewesen ift."

"Die Grundfage der Tolerang, denen Ich juallen Zeiten gefolgt bin, mussen den Wunsch in Mir
erregen, Alles zu beseitigen, was die Gewissensfreis
heit irgend eines Theiles Meiner Unterthanen venleben oder ftoren könnte, und Ich wänsche daher, daß
Gie in Erwägung ziehen mögen, ob nicht Maßregeln
zu entwerfen seyen, welche, während sie einerseits jede
Beschwerde beseitigen, die diesenigen führen, die von
der Lehre oder der Disciplin der bestehenden Kirche
abweichen, andererseits auch von allgemeinem Bortheil
für das ganze Land sind."

"Eine ichteunige und zufriedenstellende Rechtspflege ift die erfte und geheiligtste Pflicht eines Souverains;

3d empfehle Ihnen baber, ernftlich in Erwägung an gieben, ob nicht zu biefem großen 3mecte in einigen Juftig-Departements, und befonders in dem Rangleis Gerichtshofe, beffere Bestimmungen ju treffen fepen."

"Sich hege bas Bertrauen, baß Sie im Stande fenn werden, eine gerechte Ochlichtung ber irlandifchen Behnten-Rrage nach folden Grundfaben ju bewirten, Die endlich bain gereichen durften, Gintracht und Fries

den in jenem Lande berauftellen."

"Sie find bereits im Befice bes Berichtes, ber gur Untersuchung des Zustandes der irlandischen Mus nizipal Corporationen ernannten Commiffion, und 3d bege die Boffnung, baf es Ihnen moglich fenn werde, jedem Rebler und Hebelftande, der in jenen Inftituten nachgewiesen worden, nach benfelben Dring civien abzuhelfen, die ben, den gleichen Begenftand betreffenden Befeben fur England und Schottland gum Grunde gelegt morden."

"Ein weiterer Bericht ber Untersuchunge s Coms miffion in Bezug auf ben Buftand ber armeren Claffen Meiner Unterthanen in Arland mird Ihnen baldigft vorgelegt werden. Sie werden diefen Begenftand mit derjenigen Borficht behandeln, die von feiner Bichtigs feit und Schwierigfeit erheischt werben; auch tann Die Erfahrung von dem beilfamen Erfolg der verbeffer= ten Armengesete in England und Bales Ihre Er-wägung in vielen Beziehungen unterftugen,"

"Ich vertraue auf Ihre Klugheit und Weisheit, fo wie auf Ihren Entschluß, die Befete und Institus tionen des gandes eben fo mohl aufrecht zuerhalten, als zu verbeffern. 3ch lege jene Fragen ber innern Politit, die Ihnen vorzutragen, 3ch für Weine Pflicht gehalten, in Ihre Bande, mit der Hebergeugung, bag Sie dieselben fo behandeln werden, daß durch Rorde: rung der Religion und Moralitat Meines Bolfes bas Blud und der Wohlftand deffelben vermehrt merden,"

# Rede bei Eröffnung bes Burtembergischen Landtages

"Durchlauchtigfter, Durchlauchtige, Erlauchte; Bodgeborene, Bodmoblgeborene, Bodmurbige, Bode zuverehrende Berren! Bon Gr. Maj. bem Ronige mit der Eröffnung Ihrer Berfammlung gu einem orbentlichen Landtage beauftragt, ichage ich mich gludlich, jugleich bas Organ der mobiwollenden Gefinnung ju fenn, womit Sochftdiefelben Ihre getreuen Stande willtommen beißen. Die Ausbildung unserer offentlichen Buftanbe, woran auf fruberen Canbtagen mit Umficht und Erfolg gearbeitet worden, foll nach ber Absicht Gr. tonigl. Daj auf dem gegenwartigen Land: tag durch Gefete, von welchen Ihnen die Entwurfe großentheils icon betannt find, weitere Fortichritte Bir werden diefer Abficht um fo ficherer ent= fprechen, je fefter wir uns an die gegebenen Grunds einrichtungen halten, und je forgfaltiger wir aus tem Beftehenden das Beffere zu entwickeln fuchen. Die über Das Sinftitut Des Motariatemefens bereits erlangten Erfahrungen merden fie in den Stand fegen, Ihren Bes fcbluffen über Die, eine Revifion Diefer Einrichtung bes zwedenden Gefekentwurfe jede munichenewerthe Reife Der Gefebentwurf über die Bolfsichulen tommt bem regen Streben unferer Beit entgegen, mos nach die hohe Bedeutung der geistigen und sittlichen Ausbildung aller Claffen der Befellichaft fur das Bobl der Staaten mehr und mehr gewurdigt wird. anderen, dem Gebiete des Gewerbefleißes angehörigen Beitbedurfniffe, bas einer neuen Art von Berbindungs mitteln bes Berfehre eine rafche Berbreitung ju vers tunden fcheint, fucht ein Gefegentwurf Bahn ju machen, der die gezwungene Abtretung von Grundeigenthum für-

für öffentliche Zwecke jum Gegenstand hat und Ihnen beren Bergnugen gereicht es Gr. tonigl. Daj., 3hnen Die Ereigniffe unferer ginang = Bermaltung mabrend ber lebten Deriode als fehr befriedigend bezeichnen gu Diefe Ergebniffe eines blubenben Ringnas tonnen. Buftandes gestatten bie Berudfichtigung außergemobn= licher Staatsbedarfniffe und Bermenbungen fur 3mede, bie nicht nur in ihrer fruchtbaren Ginwirtung auf ben Boltsmohlstand Abgaben-Berminderungen gleichs tommen, fondern auch bas Beftreben ber Befeggebung unterftuben, die Landwirthichaft in ben auf ihr rubenben Laften au erleichtern und mobibergebrachte altere Berhaltniffe mit ben Beburfniffen und Unfpruchen einer neuen Beit auf gerechte Beife auszugleichen. Dabere Borichlage hieruber merben fich an Die Beras thung bes Rinang : Etats für die nachfte Periode ans Das Gebiet bes beutschen Bollvereins hat fnüvfen. im letten Jahre Ermeiterungen erlangt, welche fur bas Baterland icon feiner nachbarlichen Berührungen wegen von wohlthatiger Wirfung find. Der inlans bifche Bewerbfleiß entwickelt ein fraftiges Beftreben, ben Berhaltniffen des ausgedehnten Marftes und bet erweiterten Mitbewerbung fich gewachfen gu zeigen. Wir burfen hoffen, daß hieraus erfreuliche Rruchte hervorgeben. Gechszehn Jahre find feit dem Eintritte ber Stande in ihre burch die Berfaffungs : Urfunde bestimmte Wirtfamteit verfloffen. Rinden wir beim Ruchlick auf Diefen Zeitraum viele Ochwierigkeiten besiegt, mit benen die offentliche Bermaltung fruber ju fampfen hatte, fo merben wir den Untheil nicht vertennen, welcher an diefem Ereigniffe ber fegnenden Rraft bes Bertrauens zwifden Regierung und Stan: ben und eines von innen und außen geficherten Rubes ftanbes gebuhrt. Dogen unter gleicher Ginmirfung auch bie Arbeiten bes nun beginnenben Landtags babin gebeiben,

gebeihen, bas ungertrennliche Bohl bes Konigs und bes Baterlandes ju mahren und fraftig ju forbern."

Der Prafibent ber Stanbesherren, gurft von Sobenlobes Langenburg, ermiberte biefe Rebe mit fols

genden Worten:

"Im Damen ber versammelten Stande bes Koniareichs fpreche ich den ehrfurchtvollften Dant gegen Ge. Mai. ben Ronia aus fur die Wiedereroffnung des Lands tages und far die eben vernommene Berficherung tonias Die getreuen Stande merben lichen Boblwollene. diesem Bohlwollen burch eifrige Erfüllung ihrer Pflichten und burch offenes Bertrauen zu entiprechen fuchen. Sie werden die ihnen vorgelegten Gefete mit Gewiffenhaftigfeit prufen und berathen und feben ehrerbietig ben weiteren Borichlagen entgegen, wie Meberichuffe, die ein blubender Rinang : Buftand bars bietet, am zwedmäßigften zum Boble bes Landes gu verwenden feyn barften. Benn ber Geift ber Daffis gung, wenn gewiffe Beachtung aller Rechte und ftete Beruckfichtigung bes mahren Bedurfniffes bes Landes Bei allen Berathungen ber Stande, wie es beren Bes Areben fenn muß, ftets vorherrichend bleibt, fo fann ber Erfolg diefes Landtags nur fegensreich fur Burtem= Diefer Beift und Der Beift ber Ginigfeit und bes gegenseitigen Bertrauens moge alle unfere Arbeiten beleben, fo merben mir bann auch am Odluffe bes Landtages die Gefinnungen der treueften Unbanglichfeit und Liebe gegen unfern geliebten Ronig und das Merland, die ich hier im Damen ber Stande ausspreche, erneuert mit der That bemabren tonnen."

Ronigliche Rebe bei Eröffnung bes Storthings.

"Gute herren und Norwegische Manner!

Bald find nun 22 Jahre verfloffen, feitdem bie beiben Rationen ber Ocandinavifchen Salbinfel ihre perderbliche medfelfeitige Reindschaft abichmuren. Die unter bes Boditen Sous eingegangene Bereinis gung machte eine Zwietracht verfdwinden, Die fonft. nicht allein mit Erichopfung ber Bulfemittel beiber Mationen, fondern auch mit Bernichtung ihrer Mationa: litat geendet baben murde. Mun fteht die Gelbfts ftanbigfeit beiber Bolter unangetaftet. Gie macht einen Theil bes offentlichen Rechtes von Europa aus. Aufrichtigkeit und Redlichkeit find Burge fur Die Res ftigfeit und Dauer berfelben. Bas Mormegens Bulfes mittel betrifft, werden Gie felbft ju beurtheilen im Stande fenn. Auf die Staatsichuld find jedes Jahr regelmäßige Abzahlungen geschehen, eine Ordnung, die unablaffig befolgt worben. Ungeachtet bie birecten Steuern mit bem letten Storthinge auf Die Balfte herabgeseht worden, febe ich mich boch im Stande, Ihnen mitzutheilen, bag unfere Einnahmen unfere Ansgaben überfteigen. Diefe Bortheile verdanten wir ber Grundregel, Die wir gemeinschaftlich festgefest, und die wir unabweichlich befolgt haben. - Die Res ftigteit der Bant ift auf die der ergangenen Gefete und auf die Deutlichfeit und Ginfachheit ber Statuten Bir fühlen die gludlichen Birtungen ber Regelmäßigfeit eines Berfahrens, bas feft in einem richtigen finanziellen Guftem begrundet ift. Der Berth unfers Papiergeldes bat fich bem des baaren Gilbers in bem Grade genabert, daß der Borfen-Cours mab= rend des Laufes mehrerer Sahre beständig niedriger als der Bant-Cours gemeien. Allgemeines Bertrauen au einem Daungreprafentative lagt fich nur burch Benauiafeit

nauigfeit in der Bermaltung, welcher die Aufrechthals tung ihres Credits übertragen worden, bewertstelligen. Die Berbefferung unferes Papiergelbes fpricht gum Rubme für die Bantverwaltung. Die Bant bat. nach rechtegultigen Bestimmungen, burch Darlehne gu 4 pet. dem Acterban, Bandel und Gemerbefleiß beis Die Berbefferung bes Papiergeldes fteben tonnen. gegen Gilberfpecies bat jedem Einwohner Mormegens, melder der Magren vom Auslande bedarf, die bedeus tende Erleichterung in deren Preife von 78 pCt. vers Schafft, nach einem Courfe von 190 pEt., wie der Borfen: Cours im Jahre 1822 notirt mar. jest 110 à 109% pet.) Dies ift ein wirflicher Bortheil für die Daffe der Berbrauchenden. Rur mebrere Claffen macht es eine entsprechenbe Minderung in ben Musagben aus. - Gine bobere Entwickelung unfers Acterbaues, Bandels, unferer Ochiffahrt und Induftrie wird ingwifden eine Bermehrung unferer Belbreprås fentative fordern, allein diefe muß ftete badurch bedingt fenn, daß die Bant in Befit eines Gilberfonds ift, ber in dem gefehlich bestimmten Berhaltniffe dem Das pier, bas in Umlauf gefest wird, entspricht. - Bandel und Schiffahrt in ferneren Bemaffern bedurfen eines befonderen Coupes. Alle feefahrenden Mationen ertennen beffen Rothwendigfeit, und Morwegen, mit feiner weit ausgedehnten Rufte, muß nicht allein eine Marine haben, fondern auch feine Rriegsichiffe bie unentbehrlichen Uebungeguge vornehmen taffen, um Die Befahungen ju üben und die Tuchtigfeit der Offi= ciere auszuhilden. Gin Boridlag in Betreff diefes wichtigen Begenftandes wird Ihnen vorgelegt werden. Laffen Sie uns mit fraftigem Willen unfere Bulfequellen ju diefem Zwecke vereinen. - Die in dem . letten Sabrhundert in Europa verbreitete Auftlarung mußte eine Revision unserer Civile und Criminalge: fete bervorrufen. Gine bierauf abzweckende Arbeit

ift icon vorbereitet. Bei unfern Unterfuchungen muß eine allgemeine Ueberficht ber Gefehgebungen ber verfciedenen Bolter uns 'gu ftatten tommen. - Mors wegen, wie Odweben, hat in diefer Binficht ben Bors aug por mehreren anderen gandern, bag es urfprunge liche Befete befitt. - Bewohnheiten, von den Alta vordern ererbt, machen Mational-Cigenthumlichfeiten aus. Es giebt Rationen, welche Diefe Bewohnheiten unter Die hochften ihrer Rechte fegen, von welchen fie auf teine Beife abiteben wollen. 3ch erfuhr biefes bei ber Rrage über die Ginführrna ber Auries. 36 achtete Ihre Abneigung gegen biefe Unftalt. - Bir muffen beshalb alle die Ochonung beobachten, welche Die Gerechtigkeit forbert und Die Der individuellen Hebergeugung gebuhrt. - Die Gemeinde = Gefehs gebung ift eine ber wichtigften unter benen, welche bie burgerliche Gefellichaft pronen. Ein Borichlag in Betreff diefes Gegenstandes wird Ihnen vorgelegt mer= den. - Mormegen bat Diftricte, die febr von dem Sauptfite der Regierung entfernt find. Diefe Bes trachtung im Bereine mit ben Erinnerungen der Bore Beit muß uns behutfam in den Befdluffen machen, bie wir hieruber faffen. Dur burd Institutionen, die fid auf den eigenthumlichen Charafter eines jeben Boltes grunden, vermag ber Gefetgeber, Rube und Sicherheit deffelben ju befestigen. . Dicht ohne Befahr geht man zu ploblich von einer Bermaltungsweise zu einer andern über. Der Staatstorper muß, wie ber Menfchenleib, gewaltsame Erschutterungen vermeiben, Die ihn in Befahr bringen tonnen. - Dit mabrer lans Desvaterlicher Bufriedenheit habe ich Morwegen im abgewichenen Jahre wieder gefehen. Der Empfang, ben ich bei ben Einwohnern fand, - die herzliche Rreude, womit man in ben Begenden, durch welche ich reifete, fich schaarte, haben die Liebe nicht vermehe ren tonnen, welche ich fur fie fuble, noch meine feurigen Buniche

Bunfche fur ihr Glud; allein meine Gedanten und meine Blide heben fich jum Simmel, um dem Ma machtigen gu banten, ber feine Sand über bas nora megifche Bolf gehalten und ihm die ununterbrochene Rube gefchentt hat, Die Die ficherfte Burgfchaft für einen ftufenweise ftets fteigenden Bobiftand und Gind Unfere Pflicht ift, daß wir fortfahren, ju biefem Riel ein Bolt zu leiten, bas, eifrig in Behauptung feis ner Rechte mit Dantbarteit Die Beftrebungen ber Staatevermaltung, fie zu bewahren, ertennt. Unfere politischen Berhaltniffe, von welchen unfere Sandels= perbindungen abhangen, find durchaus friedlich. 36 habe Grund ju glauben, bag fie nicht werben geftort merben. Die geographische Lage ber vereinigten Ros nigreiche und die allmalig machfenden Bertheibigungsa anstalten unterftugen meine und Ihre friedlichen Bir trachten blos, unfere Unabhangigfeit aufrecht zu erhalten. - Bir fürchten baher nichts. benn wir find vereinigt, innig und frei. - 3ch verbleibe Ihnen, gute So. und norwegische Danner. mit aller fonial. Buneigung und Gnabe mobigewogen.

#### VII.

#### Werorbnung.

in Betreff des Bertehrs mit spanischen und sonftigen, auf jeden Inhaber lautenden Staatsoder Communal=Schuldpapieren:

"Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. Nachdem Wir von den bes beutenden Berluften Kenntniß erhalten haben, mit denen ein beträchtlicher Theil Unferer Unterthanen in Folge der Reduction der fpanischen Schuld betroffen worden, finden Bir, in Erwägung der dringenden Scfahr

Befahr neuer Berlufte fur Diejenigen, welche fich an bem Bertehr mit fpanifchen Staatsichulb : Dapieren betheiligen. Uns bewogen, mit Borbehalt ber ganglis den Inhibirung Diefes Bertehre in Unfern Staaten. bemielben in fo weit Ochranten zu fegen, als es gur Beit die Rudficht auf Die gegenwartigen Befiger fols her Papiere gestattet. Bugleich haben Bir es für nothig erachtet, ben verberblichen Difbrauchen, welche Ach in bem Bertehr mit Staats, und Communals Schuldpapieren überhaupt offenbart haben, durch ges fetliche Dafregeln zu begegnen. Indem Bir die meitern diesfälligen Borfdriften Uns vorbehalten, vers ordnen Bir bemnach auf den Antrag Unfere Staatss minifteriums fur ben gangen Umfang Unferer Monars die vorläufig, wie folgt: S. 1. Bertrage, welche nach Dublication ber gegenwartigen Berordnung über Manifche Staatsichuld= Papiere irgend einer Art errichs tet wetben, follen nur bann, wenn fie fofort von beiden Theilen Bug um Bug erfullt werben, rechtsgultig, fonft aber ohne Musnahme nichtig fenn, und es foll eine gerichtliche Rlage aus bergleichen Bertragen überall nicht jugelaffen werden, auch auf Bergleiche, welche über Beichafte in fpanifchen Staatsichuld: Pa= pieren geschloffen werben, weber Rlage noch Erecution ftattfinden. G. 2. Der Abichlug von Zeitfauf: oder Lieferungevertragen über fvanifche Staatefdult : Das viere, unter welchen Mobalitaten und in welcher Korm er auch erfolgen moge, wird hierdurch bei Bermeidung einer dem vierten Theile bes bedungenen Rauf: oder Lieferungspreises gleichkommenden Belbbufe, ober verhaltnifmäßigen Gefangnififtrafe, unbedingt unters fagt, und es foll diefe Strafe unnachfichtlich fowol ges gen jeden Contrabenten, als auch außer der nach S. 4. 5. fonft etwa noch verwirften Strafe, gegen einen jeden Undern eintreten, der als Bermittler oder fonft auf irgend eine Beife bei dem Abschluffe folder Bertrage mits

mitwirft. Aft ber Betrag des bedungenen Rauf- ober Lieferungspreises nicht zu ermitteln, fo wird die Gelds buffe auf gehn Procent des Mominalwerthes der Das biere festgefest. S. 3. Alle bereits abgeschlossenen noch laufenden Bertrage über fpanifche Staatsichulbse Daviere muffen binnen acht Tagen nach Publication ber gegenwärtigen Berordnung angezeigt und nachges wiesen werden, und zwar an Orten, wo Borfen beftes hen, bei ben Borfenvorstehern, fonft aber in Stadten bei der Dolizei:Obrigfeit und auf dem Lande und bei dem Landrathe des Rreifes. Bei Bertragen, Die nicht auf diefe Beife angemeldet worden, foll fodann, auch wenn fie aus der Zeit vor Publication der gegenwärtis gen Berordnung batirt find, ein Rlagrecht unbebingt nicht ftattfinden (§. 1.), auch, fofern fie in Zeitfaufs ober Lieferungs=Bertragen bestehen, die obige Strafe (6. 2.) jur Unwendung tommen. S. 4. Den offents lich bestellten und vereibeten Matlern und Agenten wird bei Strafe der Amtsentfebung hierdurch unters faat, über fvanische Staatsschuld=Papiere andere Bes fchafte zu unterhandeln, zu vermitteln ober abzus foliegen, als folche, welche fofort von beiden Theilen Bug um Bug erfullt werden. Much muffen alle burch fie abgeschlossenen Geschäfte diefer Urt, bei Bermeis dung einer gleichen Strafe, von ihnen fofort beim Abs ichluffe in ihr Safchens oder Bandbuch, und fpateftens am folgenden Tage in ihr Journal eingetragen wers Ein Jeder, welcher fich damit befaßt, S. 5. auf irgend eine Beife zwischen verschiedenen Perfonen. melder Urt fle fenn mogen, fdriftlich oder mundlich Geschafte über fpanische Staatsschuld-Dapiere ju un: terhandeln, ju vermitteln ober abzufchließen, ohne als Matter ober Agent für Papiers ober Bechfelges icafte vorschriftsmäßig bestellt ober vereidet ju fenn, foll mit Befangnifftrafe von feche Monaten bis drei Sahren belegt werden. S. 6. Die offentlich bestells ten

ten und vereibeten Matter und Agenten follen alle Be-Schäfte, welche fie über sonftige in= ober ausländische auf jeden Inhaber lautende Staats = oder Communals fould-Papiere irgend einer Art abfoließen, fofort beim Abichluffe in ihr Tafchens oder Bandbuch aufzeichnen. und Diefelben biernachft fpateftens am folgenden Tage mit allen babei verabredeten Bedingungen in ein bazu bestimmtes paraphirtes Journal vollståndig eintragen. Die Dichtbefolgung Diefer Borfdrift foll unnachfichts lid mit der Amtsentfebung beftraft werden. Revision des hiernach au führenden Journals bleiben, den Umftanden nach, bie weitern Anordnungen vorbes halten. G. 7. Ber außer ben offentlich bestellten und vereideten Mattern oder Agenten gegen Entarib (Courtage, Provision oder bergleichen) ein Beidaft Darque macht, auf irgend eine Beife gwifchen verichies Denen Derfonen, welcher Art fie fenn mogen, fdriftlich oder mundlich Beschafte über die im S. 6. bezeichneten Papiere ju unterhandeln, ju vermitteln ober abius foliefen , ohne vermoge feines Umtes ober Dienftverhaltniffes im Auftrage eines ber Contrabenten au handeln, foll mit Befangnifftrafe von feche Monaten bis brei Jahren belegt werden. Außerdem foll berfelbe für allen Ochaden, welcher fur die Betheiligten aus einem von ihm unterhandelten, vermittelten ober abs gefchloffenen Gefchafte ober bergleichen Paviere unmit telbar ober mittelbar entfteht, unbedingt verhaftet und beffen vollftandiger Erffattung verbunden fenne Urfundlich Unferer bochfteigenhanbigen Unterfchrift und beigebrucktem toniglichen Inflegel. Begeben Berlin, ben 19. Januar 1836. Friedrich 9841= helm - Friedrich Bilhelm, Kronpring. Rreih. v. Altenftein. Graf v. Lottum. Freih. v. Brenn. Mühler. Uncillon. υ. Wibleben v. Ramps. v. Rochow. Rother. Graf v. Alvensleben."

#### VIII.

#### Wortrag,

welchen ber Gouverneur ber privilegirten bfterreichischen Nationalbank, Hr. Abrian Nikolaus Freiherr v. Barbier, Sr. k. k. apost. Majestät wirklicher Geheimerrath 2c., an den löblichen Bankausschuß in der Bersammlung am 11 Jan. gehalten hat.

"Benn es mir bisher, feit ben funf Jahren, als ich diesem nationellen Institute vorzufteben die Ehre babe, gelungen ift, die Bufriedenheit und Ueberein-Rimmung Diefer geachteten Berfammlung mit ben Ges barungen ber Anstalt zu erreichen, fo barf ich mit voller Beruhigung ber Soffnung Raum geben, baf bie Refultate des nun abgelaufenen Bantiahrs fich Ihrer einhelligen Billigung und Anertennung erfreuen burfs ten; indem nicht blos die erzielten Erträgniffe fur dies fes Sahr fich weit gunftiger als bei frubern Abichluffen Dargeffellt haben, fondern auch die gemeinnubige Birt famteit ber feit achtzehn Sahren mit ftets gefteigertem Erfolge, in allen Zweigen bes Bandels, ber Induftrial= Unternehmungen und bes Bertehre in Unfpruch ges nommenen bfterreichischen Nationalbant, fich immer mehr bewahrt, und fonach die erhabene Beiebeit ihres, in der Bruft jedes biebern Deftreichers gewiß unvergeglichen, erlauchten Grunders fortwahrend bes urfundet bat. Die Bantbirection hat, indem fie die mbalidite Erleichterung bes Bertehrs als ihre erfte und mefentlichfte Pflicht ununterbrochen erfennen mußte, in mehrern ihrer Geschäftezweige fruher bestandene Bemmungen in Beziehung auf Rriften, Formen, und thunlichft fcnelle Befriedigung ber Gelbbeburfniffe ber commerciellen Belt, bereitwillinft befeitigt, den Plage wertebr bierdurch unbeftreitbar nach ihren beften Rraften beforbert, 12 Dol Journ. Februar 1836.

## VIL Commis

merdierer, und und und angenhüchich bei eingetretes war Branderung ber Dufen und der Stunden der f. f. Bert ber Junimbie Bent urridertenen Dienftese Tantes Jacriminant merget. Det Escom ps Tie an ber Beiten Rezeichneten Serre La Emme mir ilimbier Umfict beforgt, Bres mit : Bu 254 155 Erlet Effecten, im There are no per life to the Doffelbe Fre in mint be fine 1555 mi 15.913 Stude The state of the s tent ber wert ber fert weienbenen Emerierungen mit In In 1865 und unt 4 ..... Culden Effecten, im Berte St. W. It's L. S. E. bur. Buen beweift mein ber ber Britister und auch freite Birmens James Der un ficitione bur emperciaten Bechfel, mer bem anneiten Burte eines fra Bantbirecs me. Democ mit weinenden f.f. Escoupte, Commer. wie ber Mutinet, des bie ferrreichifche Martin frame bet the June 1825, wo fie in felbfiftans Ber Berthet But . bet bermel, berritt einen Ge Andrew we Latte W. H. 9fr. in ihre Porter Martine mertenden, unt wenntert mehrerer mittlerweile De geringen meinten Durtele und Platcons mit ben bermiften Betrag eingebuft Bet Seitzeidift, meldet fo mejentlich auf Conceptant builet einweitt, werbe em 31. Dec. 16 fr. an Pfanbern, worauf Berichen von . W. 200 fl. gelichen mar, auss ben taufe bes Jahrs 1835 famen 2 1344 2 & 58 ft. an Phimbern, gegen einen Berden wer 3503800 fl. hinge, und mit lehtem 2535 betragen die erliegenden Pfanbet MALSE IL 42 tr., und ber hierauf geliebene Ges merides mertid 9.947,600 fl. Das reine epefite mgejdaft, welches in ben erftern Jahren Grandung diefer Anftalt unt einen fehr unbedeuten ben ben Fortgang genommen batte, und erft feit ber unterm 5. Dov. 1827 verfügten wiederholten Gebührenherabs fegung, und ber jugleich eingeführten Musdehnung auf mehrere Begenftande, einen allmaligen Aufichwung gewann, flieg in ben letteren Bermaltungsjahren auf Die Gesammtsumme von 56,942,306 fl. 11 fr. anvers trauten Sutes, gewährt ungeachtet ber fehr maffigen Aufbewahrungsgebuhren eine nicht unbedeutende Ertragnifiquelle, und beftatigt bas ehrenvolle, immee wachsende Bertrauen der Mation in diefe gemeinnübige Anstalt, fo mie es zugleich als ficherer Bermabrunges ort für eine bereits großere Angabl von Teftamenten, Checontracten, Gefellichaftevertragen, Ochenkungeurs funden, Stiftungeurtunden, Ramilien: Stammtafeln, Rauf und Diethvertragen zc. benuft worden ift. Die Papiergeld=Einlofung

beftand am 31. Dec. 1834 in . . . . 425,949,275 fl. im Jahre 1835 murben . . . . 3,017,925 fl. eingeloft, daber Ende Dec. 1835 . . 428,967,200 fla eingeloft maren, und mit 1. 3an. 1836 20,745.638 ft. Wienermah. im Umlauf fenn tonnen. Die fammtlichen Caffeftanbe beftand. am 31. Dec. 1834in 66,638,677 fl. 15½ ft. 3m . Jahr 1835 murden empfangen . . . . . . . . . . . . . . . . 559,306,449 ff. 561 ft. Die Ginname fleigerte fich daher auf . . . . . . . . . 625,945,127 fl. 112 ft; Die Ausgaben erhoben . 562,456,116 ft. 36 tr. fict ouf

Daher mit 31. Dec. 1835 in fammtl. Caffen verblieben 63,489,010 fl. 35\frac{1}{2} fr. und fich hiernach im Jahre 1835 ein Gefammts vertehr von 1,121,762,566 fl. 32\frac{1}{2} fr. darftelkt.

2\* Die

beforbert, und fonach auch augenblicklich bei eingetretes ner Beranderung der Doften und ber Stunden ber f. f. Borfe, Die Amteftunden ihrer verschiedenen Dienftede branchen übereinstimmend geregelt. Das Escomne tegefcaft, von ben in der Beilage verzeichneten vierzehn SB. Cenforen mit ruhmlicher Umficht beforgt. wies mit 31. Dec. 1834, 1525 Stude Effecten, im Betrage von 22,089,968 fl. 27 fr. aus. Daffelbe erbob fic im Laufe des Sabre 1835 auf 15,913 Stude Effecten, im Werthe von 161,382,968 fl. 8 fr., und Rellt fich nach ben ftatt gefundenen Eincaffirungen mit 31. Det. 1835 noch mit 4378 Studen Effecten, im Werthe von 39,180,011 fl. 35 t. dar. Michts beweift mohl mehr die Berlaflichfeit und ansgebreitete Rirmens Benntnig ber jur Prufung ber eingereichten Bechfel. unter bem jeweiligen Borfibe eines orn. Bantbirece tors, beinahe taglich verfammelten S.S. Escomptes Cenforen, ale ber Umftand, daß die bfterreichifche Rationalbant feit 19. Jan. 1818, wo fle in felbftftans Dige Birffamfeit trat, bis bermal, bereits einen Befammtwerth von 1,211,656,967 fl. 9 fr. in ibre Dorter feuilles aufnahm, und ungeachtet mehrerer mittlerweile ftatt gefundenen ungunftigen Banbels- und Plateons inncturen, auch nicht ben geringften Betrag eingebußt Das Leihaefchaft, welches fo mefentlich auf ben Staatspapierhandel einwirft, murbe am 81. Dec. 1834 mit 18,287,877 fl. 16 fr. an Pfandern, worauf ein Boridug von 7,467,200 fl. gelieben mar, aus-3m Laufe bes Jahrs 1835 tamen gewiesen. 32.654,072 fl. 58 fr. an Pfandern, gegen einen Borichus von 23,003,800 fl. hingu, und mit lettem December 1835 betragen die erliegenden Pfander 20,400,131 fl. 42 tr., und der hierauf geliehene Bes fammtvorichuß neuerlich 9,947,600 fl. Das reine Devofitengefchaft, welches in den erftern Sabren ber Grundung diefer Anstalt nur einen fehr unbedeutens ben

ben Fortgang genommen hatte, und erft feit der unterm 5. Nov. 1827 verfügten wiederholten Gebührenherabsseßung, und der zugleich eingeführten Ausbehnung auf mehrere Gegenstände, einen allmäligen Ausschnung gewann, stieg in den lekteren Verwaltungsiahren auf die Gesammtsumme von 56,942,306 fl. 11 fr. anverstrauten Gutes, gewährt ungeachtet der sehr mäßigen Ausbewahrungsgebühren eine nicht unbedeutende Erträgnißquesse, und bestätigt das ehrenvolle, immee wachsende Vertrauen der Nation in diese gemeinnüßige Anstalt, so wie es zugleich als sicherer Verwahrungssort für eine bereits größere Anzahl von Testamenten, Schecontracten, Gesellschaftsverträgen, Schenkungsurafunden, Stiftungsurtnden, Familien: Stammtaseln, Raus, und Miethverträgen ze. benuft worden ist.

Die Papiergeld=Einlofung bestand am 31. Dec. 1834 in . . . . 425,949,275 fl. im Jahre 1835 murden . . . . 3,017,925 ft. eingeloft, daber Ende Dec. 1835 . . 428,967,200 fla eingeloft maren, und mit 1. 3an. 1836 20,745,638 ft. Wienermab. im Umlauf fenn tonnen. Die fammtlichen Caffeftanbe beftand. am 31. Dec. 1834in 66,638,677 fl. 151 ft. 3m . Jahr 1835 murden empfangen . . . . . . . . . . . . . . . . 559,306,449 fl. 561 te. Die Einname fleigerte fich daher auf . . . . . . . . . 625,945,127 fl. 112 ft; Die Ausgaben erhoben

und fich hiernach im Jahre 1835 ein Befammts vertehr von 1,121,762,566 fl. 32\$ ft. darftellt. 42\* Die

Die Erträgniffe des Institute im Jahre 1835 maren folgende, und amart Durd bas Escomptegeschaft . . 1,019,355 ff. 19 fr. Durch bas Leibgeschaft . . . . 333,401 ff. 43 fr. Durch bie Binfen von bem übris gen Stammvermögen . . . 2,281,190 fl. 24 fr. Durch bas Unweisungegeichaft 29,460 ft. 73 tr. Durch die Refervefondezinfen . 199,844 fl. 19 fr. 4.195 fl. 20 fr. Durch Dunggewinn . . . . Die Einnahme flieg baber auf . 3,867,447 fl. 123 fr. Benn hievon die in das 3. 1836 gehörigen 136,134 fl. 15 fr. nnd die Res aies Muslas 428,870 fl. 40% fr. gen mit . . 292,736 fl. 253 fr.

abaezogen werden, fo ergiebt fich ein reines Erträgniß von . . . 3,438,576 fl. 32 fr. Diefer reine Beminn unter 50,621 Actien vertheilt, weift 67 fl. 55% fr. für jede Actie aus, und gewährt, ba int erften Semefter 1835 bereits die gewohnliche Rabred : Dividende mit 50 fl. fur jede Actie bezahlt worden ift, noch einen Ueberschuß von 37 fl. 55% fr. Dach ber von ber t. t. Finangverwaltung ertheilten Billigung bringt Ihnendie Bankdirection in Borichlag, für bas zweite Gemefter 1735 einen Dividenden von 56 fl. für die Actie hinaus ju gahlen, und den verbleis benden Reft von 1 fl. 55% tr. fur die Actie, oder von 97,590 fl. 53 fr. im Bangen, in den Reservefonde des Inftitute binterlegen ju laffen. Die geehrte Berfamm. lung burfte fich bewogen finden, diefem Untrage der Bankdirection beigustimmen, wenn fie in gefällige Er= magung zieht, daß der Refervefonds der Bant bereits in 4,108,400 fl. in Aprocentigen, und 712,000 fl. in Sprocentigen Detalliques besteht, und der rudfichtlich feines Capital = Eigenthums der Actien ; Gefellicaft bleibende

## IX. Defterreich und Burtemberg. 181

bleibende Penfionsfonds überdies 410 Stude offers reichifche Bancactien, und 100,000 fl. Sprocentige Metalliques besitet. Rum Ochlusse bin ich es überzeugt, nur die einhelligen Sestanungen des geehrten Bant-Ausschuffes auszusprechen, wenn ich denseiben ersuche, den unterwürfigen Dant der Actien- Gesellichafe, für den auch im Jahre 1835 genossenen landesväterlichen Schus, vor dem erhabenen Throne unseres gutigen Monarchen, vereint mit der Bantdirection, darbringen zu dürfen.

#### IX.

Bevolkerunge - Bergleichungen zwischen Defterreich und Würtemberg.

In der ofterreichischen Monarcie hat die Bevollerung burch fich im Jahr 1834 ftarter juges nommen als in feche vorangegangenen Jahren: es fommen in biefem Jahre auf 100 Tobesfalle 126 Ges burten. - In bem Ronigreiche Burtemberg war die Boltszunahme burch innere Bermehrnng im Jahre 1834 bie geringste feit vielen Jahren; es tamen auf 100 Beftbrbene nur 106 Geborne, und die Bers mehrung burd fich betrug nur 3 pet. ber Bevolterung. Dagegen tamen im Jahr 1831, welches in Defterreich in fieben Jahren bas ungunftigfte in Beziehung auf Bermehrung mar, in Buttemberg auf 100 Beftorbene 131 Geborne, mabrend in Defterreich auf 100 Geftors bene nur 91 Geborne tamen. - In ber bfterreichis fchen Monarchie tommen in ben feben Jahren 1828 bis 1834 zusammen auf 100 Todesfälle 113 In Burtemberg tommen nach einem Beburten. Durchichnitt von gehn Jahren (1822 bis 1832) auf 100 Tobesfalle 131 Beburten, alfo 18 pet. mehr. -Das Berbaltniß ber Zunahme zu ber Bevolferung in Desterreich

## 182 IX. Desterreich und Murtemberg.

Desterreich ift in dem Auffage fo menig als die Berdle terung felbft angegeben: in Burtemberg bat bie Bes vollerung in dem letten Jahrzebent um 🤧 und in bem frubern Jahrgebent um 7 pEt. jugonommen. -In der offerreichischen Monardie famen im Sahr 1834 auf 100 meibliche Beburten 406 manne liche. - In Burtemberg tamen in dem gleichen Jahre auf 100 weibliche 107 mannliche und nach einem gehnjährigen Durchschnitt auf 100 weibliche 105.7 mannliche. - Die Geftorbenen find in dem Artifel nicht nach Geschlechtern getrennt; es laft fich alfo auch bas Berhaltnif ber Bermehrung in Defterreich nach Beidlechtern nicht beurtheilen. - In Burtemberg ift nach einem Durchschnitt von 10 Jahren 1822 bis 1832 bas Berhaltnif ber Bermehrung (burch Geburs ten über Abzug ber Geftorbenen) bes weiblichen Bes fcblechts zu dem des mannlichen wie 100 : 111 - und in dem Sabrzebent von 4812 bis 1822 das einen un= gewöhnlich farten Abgang (durch den ruffifchen Rrieg) bei dem mannlichen Geschlecht batte, wie 100 : 105-2 - Daf mehr Rinder mannliden Beichlechts als meib. lichen geboren merden, ift als Regel anzunehmen; ganz gegen die angenommene Regel ober die gemeine Theorie der Statistifer aber ift, daß die mannlide Benols ferung überhaupt auch ftarter zunimmt, als die weibliche; pielmehr wurde sonst immer eine startere Zunahme Des weiblichen Geschlechts angenommen. Hebrigens ift dies nicht bloß in Burtemberg ber Rall, fondern man findet daffelbe Ergebniß bei naberer Drufung auch in andern Staaten. - In Defterreich verhielten fich im Jahr 1834 die unehelich Gebornen ju den ehelich Giebornen wie 1 : 8 8 oder es mar ungefahr bas gebote Rind ein unebeliches. - In Burtemberg mar bas Berbaltniß in dem genannten Sahre wie 1 : 7 3. und in den gehn Jahren von 1822 bis 1832 mie 1 : 72, ober es war beinahe bas achte Rind ein 1.53

## IX. Desterreich und Burtemberg. 183

ein uneheliches. Das Berbaltniß ift alfo ungunftiger in Burtemberg als in Defterreich, obgleich in Bartemberg bie Unguchtsvergeben unterfucht und bestraft werben, in Defterneichinber weber bas eine noch bas anbere gefdieht. - In Defter veich tommen auf 90 Rinber. 1. Todtgebarust; in 28 år tem berailft bitiel. Berhaltniff in neueren Beit unbefannt, ba nach ben wartembergifchen Sahrbuchern Die Codigebornen feit 4892 in ben Bevolfetungsliften nicht mehr aufgenoms: men werben. Dagegen findet man jenes Berbaltniff in den Sabrbuchern von 1824 noch auf ben Chound der attern Liften, worin Die Todigebornen noch arichein nen, berechnet, und: es felt fich, als Durchich nitt von den 10 Jahren 1812 bis 1822 bas auffallende Pres haltniff berand, baf in Murtemberg bag, 2/7fte Rind ein Bobtgebornes ift. Aber faft noch auffallendet ift Die Ericheinung, daß in Bittemberg in mehrerne Begirten die Salfte, ober nabenn Die Salfte, ber Sine der wieder im erften Lebensiabre firbt. -- Mertwurdig find die Berbeltniffe von den einzelnen Tobesaren, als Ermordung, Seibstmard, Sundemuth ge., melde Ach aus ben biterreichischen Bevolferungelillen gieben laffen t'baraber Die wirtembergilden babon nichts ents balten, fo abergeben wir fie. Dagegen fügen min bier aus ben Aufammenftellungen ber Bevolterunges Berhaltniffe in Burtemberg, in den murtembergifchen Jehrbuchern von ben beiben Jahrgehnten 1812 bis 1822 und 1822 bis 1832 noch folgende Berhaliniffe beis: 1) Benhaltniß ber jahrlichen Weburten gu ber Berofferung - 1812 bis 1822 mie 1 : 261, 1822 wie 1 : 2610. 2) Berhalmiß Der Geftorbenen gu der Bevolferung - 1812 bis 1822 wie 1.: 31 3 1 1822 6is 1832 wie 1 : 84<del>25</del>.

## Altlandammann Bans v. Reinhard.

2m 23. Dec. 1835 Bormittags entichlief nach einem furgen und ichmerglofen Krantenlager im achte sinften Altersjahre Bans v. Reinhard, gewefener Burgermeister von Zurich und in ben Jahren 1807 und 1813 Landammann ber Schmeiz. Bei bem Sins ichlede eines Mannes, von bem fange Reit eine große und tiefeingreifende Thatigfeit ausgegangen, vergen genwartigt man fich gern bie Sauptmomente bes erleichenen Lebens und Die Richtung, in ber es fich bewegte. Bon Reinhard es an thun, will ber Bers faffer blefer Beilen verfuchen, in wenigen gebrangten Bugen, fo gut es bie Gemuthebewegung bes Augens Blicks und Zweck und Raum Diefes Blattes geftatten. Durch Geburt, burch Anlage, burch Gegiehung und burch bie politifche Laufbahn, in ber er aufmuche ges horte Reinhard der griffocratiften Geiftesrichtung an. Unter der alten Ordmung der Dinge vor 1798, bat er nacheinander Die Stellen eines Unteridreibers. eines Staatsfdreibers, eines Landvoats ju Baden und sulest noch eines Mitgliedes des fleinen Rathes be-Biffenschaftliche Bilbung batte er genoffen, ohne je besonders Reigung fur Die Biffenfchaft gu Bas ihn auszeichnete, mar ein angebor= nes ftaatemannifdes Salent. Ochon in feinem ehrs furchtgebietenden Meußern, feiner mabehaft ebeln Baltung und Diene mar es ausgeprägt. Er fratte ein Bedachtnif von feltener Treue, faßte leicht und fdnell, und we naturliches Gefchick und Gefchafts: erfahrung ausreichten, und nicht etwa eine vorgefaßte Meinung ihn verblendete, mußte er fast immer bas Richtige zu treffen. In Gulfemitteln mar fein Geift unerschöpflich; wie mar er verlegen irgend einen Weg Bu finden, der jum Biele fuhren mochte; mit Ralten= augen,

augen, wie ein gewandter Jager, erspahe er bie Ges legenheit, frub und fpat, ausbauernd mie Reiner, wenn ihm die Sache wichtig genug ichien, fuhn und unternehmend, und bann wieder vorfichtig und abgernd, ie nachdem die Umftanbe es geboten. In dem ausnehmend fraftigen und abgeharteten Rorper \*) hatte ber Beift ein geeignetes und jebergeit bienftbares Organ; Rube, Besonnenheit, Geiftesgegenwart, und baneben jugendliche Rrifche und Munterfeit haben v. Reinbard fast nie verlaffen. Bon einem Danne, ber ungefahr im gleichen Ginne, wie Raifer Bolath. fagen fonnte: Moi, se suis aristocrate de metier, barf man nicht erwarten, baf er ber bemocratifchen Riche tung ber neuern Beit hold gemefen! der Revolution von 1798 mar er um fo abgeneigter, ale fle, burd auslandifche Baffen berbeigeführt, auch fein ungemein lebhaftes Rationalgefahl verleute, und die Ginbeitsverfaffung ibm für unfer Land gang unpaffend ichien. Bon Unfang faben ihn bie Unhanger bes Einheits= Spftem's als einen ihrer entichiebenften und gefahrliche ften Segner an. Sie hatten Recht. Auf jede Beife trat er ihnen entgegen. 26 Mitglied ber Butidetis fchen Municipalitat lentte er biefe Behorbe faft gana nach feinem Sinne, bis ju beren Restganifation im Spatjahr 1799. 3mei Sahre nachher, als, burch frangofischen Sinfluß begunftigt, Alons Reding und die Roberatiften fich and Ruber geschwungen und unter ben Rormen ber Einheit in ihrem Sinne regierten, fand Reinhard bem Canton Burich als Regierungs : Stadt halter vor; feine gange Rraft und Bewandtheit ents · micfelte

<sup>\*)</sup> Roch im fiebzigften Jahre bat Reinbard auf der Bagd, bei harter Winterefalte, auf den Schnee bingestreckt der Rube gepflegt, und noch wenige Monate vor seinem Lobe Reiseanftrengungen auss gehalten, die selbst die Kraft eines Jungern hatten aufreiben tonnen.

#### 186 X. Lanbammann D. v. Reinhard.

wickelte er in diefer überaus fowierigen Steffung. Micht lange behauptete fich biefer Berfuch, burch bie Ginheit felbit wieder jum Rorderalismus ju gelangen : Die Unitarier verbrangten wieder ihre Begner. ba an wirften biefe auf eine Begenrevolution hin. Die brach aus im Spatjahr 1802; auch bierbei mar Reinhard einer ber Thatigften, und trat in die aus richerische Anterimeregierung. Die zweite franzos Riche Occupation folgte. Reinhard ward verhaftet, bald aber wieder entlaffen, um als Abacordneter ber Bemeinde Rurich zu der Confulta in Paris abzugehen. Er murbe einer ber funf Committirten ber forbergliftis fchen Partei. Ueber feine Thatigfeit in Diefer Stels fung und mahrend ber Debiationszeit barf man fic vielleicht aus feinem Dachlaß wichtige Aufschluffe vera fprechen. Go viel ift gewiß, baf er icon bamals Bonaparte's Aufmertfamteit auf fich jog. Die Der Diationeverfaffung warb eingeführt: Reinbard trat als Burgermeifter an Die Spise Des Cantons Rurich. Obichon eben tein großer Areund reprafentativer Ror: men, mar er bennoch ber Bermittlungsacte in ihren mefentlichften Beftandtbeilen aufrichtig zugethan. nahm fie an, wie fie Bonavarte gegeben, als ben Rettungshalfen ber Schweig: bald mochte er fich übers seugen, bag mit ihr und burch fie gang aut ju regieren fen; batte ja bod feine Dartei im eigenen Canton und in ben eibgenbififchen Berbaltniffen melentlich bie Dbers band. Unter bochft ichwierigen Umftanben hat er bie Stelle eines Landammanne der Odmeia befleidet, und fic in diefer Eigenschaft und auf miederholten, wichtis gen Gendungen an ben bamaligen Beherricher Euros pens um unfer Baterland Berdienfte erworben, die nicht immer nach Bebubr gemurdigt merden. Bleinern Bahl Der Jehtlebenden ift ber Buftand von Ericopfung und Entmuthigung, von innerer Berrifs fenbeit und gegenseitigem Diftrauen, von Erichlaffung und

und Gelbiffucht, in welchem fich die Odweis noch ber erften Revolution befunden bat, noch in Erinnerung : melder Unbefangene follte ben Dannern nicht Dant miffen, bie das fleine, damals gemiß fehr hulflofe Land burch bie. mehr ale Ginmal Bernichtung brobenbe Erifes hindurch gerettet haben? Benigen auch ift bas Antrauen aller Darteien in dem Grade entgegen ges fammen, wie Reinharden, als mit Unbeginn bes Sahres 1813 die Landammanneftelle jum Zweitenmal an ibn Dan erinnert fich noch, wie er bamals unter lautem Boltsinbel burch bie feftlich beleuchteten Straffen unferer Stadt einzog. Es mar vielleicht ber Glangpuntt feines Lebens. ") Dan fab einer neuen, enticheibenden Wendung der Dinge entgegen. Dicht ohne Gefahr fonnte die Erifis vorübergeben. Seiner Ginficht und Rraft, feiner Baterlandsliebe traute man gu, fie merbe bas Schifflein gludlich bins durchleiten über die fturmbewegten Wogen. mas vermag ber Gingelne? Reinhard hatte bis babin in der griffocratifchen Dartei feinen Unbang, feine Coller gefunden; am meiften in ben eidgenbffifchen Berhaltnillen. Siet aber verließen ihn hier gerade Die fraftigften feiner bisherigen Unbanger. Er vers langte Dagigung und Aufrechthaltung ber Bermitts lungeacte in ihren Brundlagen; fie wollten Umfturg und Restauration. Ronnte er nun fich fofort an die bieberigen Gegner wenben? tonnte er ibnen unbes bingtes Bertrauen einfloßen und felber unbebinat vertraven ?

<sup>\*)</sup> Soon in jenen Tagen ging bie Sage. Rapoleon habe ihm die Landammannsstelle auf Lebenszeit angeboten, Reinhard aber sie ausgeschlagen. Auch holland hatte wenige Jahre zuvor einen lebenstlanglichen Rathepensonalt erhatten. Die Bahl wäre in mehr als Einer Rackicht für Rapoleons Zwecke nicht unglücklich gewesen, wenn bem Landammann ein geschäftskundiger Kanzler beigegeben ward, der ihn verstand und sein Bertrauen genoß.

## 188 X. Landanmann S. v. Reinhard.

trauen? Ge ift taum ju benten. Der Ausaana ift befannt. Wie ftanbhaft Reinhard, auch nach bem Einruden der Berbunbeten, das Onfein der Debigs tion, meniaftens in eidgenöfflichen Dingen, feftzuhalten ftrebte, wie er ba erft recht bas Bertrauen der neuen Cantone gewann, aber auch manche Reindschaft von Seite ber Begenvartet fich jugog, tann bier nur anges In demfelben Sinne mirtte er als beutet merben. erfter Befandter der Gidgenoffenschaft am Biener Cons Bie forgfaltig er hier die Intereffen unfers entameiten Baterlandes mahrnahm, und beffen Stels lung, dem Auslande gegenüber, ungefrankt ju erhalten fich bemuhte, beweisen Die gedruckten Congrege Drotos Much in ber Rolge, und namentlich in ber Erifis von 1823, bat Reinhard im Bertehr mit bet auswartigen Diplomatie einen Duth und eine Bes wandtheit bewiesen, die bei benen, welchen er gegens aber fand, vielleicht eine gerechtere Anertennung ges funden hat, als bei vielen feiner Landsleute. haben in fo manchen Rallen, wie er, burch eine geniale und fraftige Perfonlichfeit, und durch ein unter edeln Rormen tect hervortretendes Mationalgefühl, fchivierige Berhandlungen mit Answartigen zu einem für unfer Baterland ermanichten Siele geführt. In Den Cantos nal-Angelegenheiten hat er fich mit ber neueren Richs tuna nicht befreunden fonnen. Dict bag ibm bie Rectheit und Entschiedenheit ber Sungeren juwider gewesen mare. Bas er an fich felbit tannte und fühlte, bas liebte er auch an Andern. Es machte ihm Freude. mit einem jungeren Gegner etwa eine Lange ju brechen, und hinter den finfter jufammengezogenen Augbraunen blickte nicht felten ein fast ermunterndes Wohlgefallen hervor. Man gewann in feiner Zueignung, wenn man ibn nicht fürchtete. Aber die rein wiffenschaftliche Richtung der jest regierenden Generation mar ibm allau fremd. Er mar ein landesvåterlicher Regent mit

mit allen Tugenden und Gebrechen eines folden. Ochon ben eriten Berfuchen, Die parlamentarifche Thatiafeit bes großen Rathes zu erweitern und zu ers boben, fette er beharrlichen Biderftand entgegen. Un Die Doglichfeit einer Revolution wollte er nicht glauben, bis fie da mar. 2luch da noch machte er ben Bentern der neuen Ordnund jeden Ruß breit Landes Er begriff fle nicht; fle begriffen ihn. ein ergrauter Rriegebeld, ber noch in feinen alten Tagen eine Diederlage erleben muß, jog er fich gurud aus einem Bollwert in das andere, immer wieder gum guten Schwerdte greifend, fo lange es noch geben mochte. Dft ift er topfichuttelnd und mit Zeugerungen der Diffs billigung nach Sause gegangen: bennoch tam er ftets wieder und nahm an Allem Antheil. Die Bieder= ermablung in die Regierung verbat er fich nach Un= nahme ber neuen Berfaffung; er mare ba mirtlich nicht an feinem Plate gemefen: ben großen Rath hat er bis nabe an fein Ende regelmäßig befucht. hard hatte eine edle, große Geele, ein icones Gemuth, ein tiefes religibles Befuhl. Go heftig und beharrlich er war in feiner politischen Unficht, fo fremt mar ibm Dructe ihn ein Berdruß, fo eilte er bins ieder Groll. aus in Bald und Rlur, und vergaß barüber Alles Ein acht vaterlandifches Berg fchlug in feiner Die, auch nicht in den letten, ihn fo unanges Bruft. nehm berührenden Zeiten, hat er den Glauben an bas Baterland aufgegeben; aufmertfam verfolgte er ben Bang der Begebenheiten, und ftellte fich immer wieder Die Aufgabe, ob die Dinge nicht doch noch in ein beffes res Geleife, von feinem Standpunkte aus gefehen, gu bringen fenn mochten. Wenige Tage noch vor feinem Ende hat er fich über die Bufunft unfere Landes fo geaußert, daß er auch mit ben gegenwartigen Inflitus tionen, die er boch fo nachbrucklich betampft hatte, beis nabe gang ausgefohnt zu fenn fdien. Den Geinigen allen, allen, ben Armen und Halfsbedurftigen mar er wie ein liebreicher Bater. In den Aufsichtsbehörden über die Cantonals Armens und Rrantens Anstalten hat er noch langere Zeit, auch unter der neuen Ordnung der Dinge, das Prafidium beibehalten, weil ihm diese Ansstalten vorzugsweise am Bergen lagen, und er hier, freilich nach seiner Beise, noch fortzuwirten wunschte. Nicht die Ansicht, nicht die Erfolge sind es, die dem Menschen die Achtung der unbefangenen Nachwelt ers werben. Denn Beides ist bedingt durch die Stellung, welche die Borsehung dem Menschen anweist auf dieser Erde. Aber Geistesgröße und Edelmuth haben einen bleibenden Werth.

#### XI.

Rheinschiffahrt von und nach Holland mahrend bes Jahres 1835.

An Gatern aller Art, welche von holland tamen wer bahin gingen, paffirten im vergangenen Jahre au Emmerich :

| Bon Rotterbam und Umfterbam         | rheinaufwär    | ts:  |
|-------------------------------------|----------------|------|
| fur Emmerich                        |                |      |
| » Besel                             | <b>51</b> ,656 | *    |
| » Duisburg                          | 108,667        | *    |
| » Uerdingen u. Duffelborf           | 264,608        | w    |
| » Köln                              | 561,226        | W    |
| » Coblent                           | 35,501         | *    |
| im Gangen für ben preuf. Rhein      | 1,028,702      | Ctr. |
| Eben Daher tamen fur ben nichts     |                |      |
| . preußischen Rhein, so wie für den |                |      |
| Main und Rectar nach ben Safen      |                |      |
| Mainz, Frankfurt und Mannheim       | 513,347        | 15   |
| Befammt-Quant.aut Soll. tommend     | 1,542,049      | Ctr. |

Dems

Demnach ging nach Koln mehr als die Salfte aller rheinspreußischen Guter, und mehr als das Drittheil bes gangen hollandischen Verkehrs rheinauswärts.

Rach Solland gingen theinabwarts aus allen Rheinhafen im Ganzen . . . . 4.148,841 Etr., wovon nachweislich wenigstens 3,500,000 Etr. aus Producten der preußischen Rheinprovinz bestehen; einz schließlich jedoch der mit 2,450,036 Centner darin bezgriffenen Rohlen.

#### XII.

#### Monatsbericht.

Am 19. Januar übergab der Prasident der Nords amerikanischen Freistaaten dem Senate und dem Resprasentantenhause eine neue Botschaft in Bezug auf die Berhaltnisse zu Frankreich, worin er vorschlägt, die Einsuhrung französischer Seidens und anderer Waaren und das Einsaufen französischer Schiffe in die nordsamerikanischen Staaten zu verbieten.

2m 22. Jan. beendigte der frangofifche Pairshof

ben Prozeg ber vom April Angeflagten.

Am 27. Jan. wurden in Spanien die Cortes aufgeloft, ba die Minister bei den Berhandlungen über bas Wahlgeset eine Niederlage erlitten.

2m 30. Jan. wurde ber murtembergifche Landtag

eroffnet.

An demfelben Tage begann der Fieschi= Prozef vor

ber Pairstammer.

Ende Januars wurden die diplomatischen Berbinbungen zwischen Holland, England und Frankreich durch die Ankunft des englischen und franzbisichen Ges sandten im Haag nach mehrjähriger Unterbrechung wieder auf die gewöhnliche Beise hergestellt.

Am

Am 1. Februar enbete ber Landtag in Beimar, ber feit dem 22. Nov. v. 3. versammelt war.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar ftarb in' Rom die Mutter Napoleons, Madame Maria Latitia Bonaparte; sie war den 24. August 1750 geboren.

Am 4. Febr. wurde das Parlament eroffnet. 3m Oberhause ging ein Amendement jur Abresse durch, bas der Berzog von Bellington in Betreff der irlandis schen Municipalität vorgeschlagen hatte; im Untershause wurde ein ahnliches von Sir R. Peel vorgeschlagenes verworfen.

Am 5. Febr. gaben fammtliche franzofische Minifter ihre Dimiffion ein, in Folge der Bendung, welche die Discuffion über die Convertirung der Renten in der

Deputirtentammer genommen hatte.

Am 10. Febr. wurde das Storthing in Christiania

eroffnet.

Am 15 Febr. wurde bas Urtheil des Pairs : Sez richtshofes in dem Fieschi: Prozesse gefällt. Fieschi, Morey und Pepin wurden zum Tode und Boireau zu Zwanzigjähriger Detention verurtheilt. Das Todessurtheil wurde am 19. Febr. vollzogen.

Am 19. war die Zusammensetung des franzosischen Ministeriums zu Stande gebracht. Thiers Prasidemt und Minister des Auswättigen, Graf Montalivet Minister des Innern, Marschall Maison Artegsminister, Admiral Duperre Marineminister, Pelet de la Lozere Handelsminister, Sauzet Minister des öffentlichen Unterrichts, Martin du Nord Siegelbewahrer und Justizminister, Passy Finanzminister.

hamburg, ben 26. Februar 1836.

Berausgegeben von L. Beife.

# Politisches Journal

nebft Anzeige

non

## gelehrten und andern Sachen.

57fter Jahrgang. 1fter Banb.

1836.

36 Ctúck.

Mårz.

I.

Haupt-Finang-Etat bes Ronigreichs Würtemberg

für die drei Jahre vom 1 Juni 1836 bis 30 Juni 1839.

| 00 June 1003.                                                                |                                          |                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| I. Staatsbedarf.                                                             | Summe d. drei<br>Jahre 1836 bis<br>1839. | Durchschnitt<br>auf Ein Jahr.          |  |  |
| Civillifte                                                                   | 2,550,000 <del>X</del> .                 | 850,000                                |  |  |
| mit Unterhaltung b. Apas<br>nage:Schlöffer u. Garten<br>Staatsichuld;        | 756,430 50                               | 252,143 37                             |  |  |
| a) Zinfen                                                                    | 3,035,604,17<br>854 970,52<br>219,877,12 | 1,011,868 6<br>284,990 17<br>73,592 24 |  |  |
| Entidabigungen auf bem<br>Steuerbezug haftend und<br>fur Theile ber Rronaus: |                                          | ,                                      |  |  |
| stattung                                                                     | 211,062 48                               | 70,354 16                              |  |  |
| a) Civil/Pensionen<br>b) Pensionen f. Kirchens<br>u. Schuldiener             | 76,126 12                                | 501,101 —<br>25,375 24                 |  |  |
| c) Militairs Pensionen . Pol. Journ. März 1836.                              | 397,102 9<br>13                          | 132,367 28<br>Quiescend:               |  |  |

| 194 I. Wür                                                              | temberg.                                  | \$ (x .                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                         | Summe d. dreit<br>Sahre 1836 bis<br>1839. | Durchschnitt<br>auf Ein Jahr.       |
| Quiescenge Behalte Gratialien                                           | 77,205 —<br>226 605 —                     | 表(. ま.<br>25,735 —<br>75,535 —      |
| Staats Secretatiat                                                      | 86,517 18<br>114,538 30<br>2,138,801 33   | 28,839 6<br>38,179 30<br>712,933 51 |
| Departement ber andwar:<br>wartig. Angelegenheiten<br>far ben Lebenrath | 571,813 3<br>10,884 —                     | 3,628                               |
| für Ardive                                                              | 1 1                                       | 10,522                              |
| Schulmefens                                                             | 5,628,626 36                              | ,                                   |
| fionen                                                                  | 104,592 —                                 | 34,964 —<br>14,400 —                |
| Departem. d. Finangen ,<br>Landfiand. Suffentations<br>Raffe            |                                           | 718,821 54<br>126,740 —             |
| Refervefonds                                                            | 195,000 —                                 | 65,000 —                            |
| II. Ertrag b. Rammet<br>gute.<br>Ertrag ber Domainen, be                | 1 1                                       |                                     |
| Regalien u. verschieden Einnahmen                                       | . 11,585.250 —                            | 8 961,750 —                         |
| Derfelbe reicht alfo zu de<br>Summe des Staatsbe<br>darfe nicht zu um   | 4                                         | 5,491,929 28                        |
| III. Dedungemittel.<br>Dirette Steuern<br>Indirette Steuern             | 8,325 000 —<br>8,178,000 —                | 2.775 000 —<br>2.726,000 —          |
| Summe ber Dedungsmit<br>tel burd Steuern<br>Es wird fic daber an rei    | . 16,503,000 -                            | 5,501,000                           |
| nem Ueberfcuß ergebei                                                   |                                           | 11                                  |

#### ÍÌ.

## Di e b e (Allocutio),

welche Papft Gregor XVI. am 1. Febri int geheimen Confifterium gehalten.

"Ehrmurdige Gruber! Ochon beginnt bas fechele Jahr, feitdem Bir, wenn gleich ohne Unfer Berdienft, durch ben unerforschlichen Rathichluf Gottes auf biefen Stuhl des heit. Detrus ethoben worden fitid; thochten Bir aber jene Gludwuniche, die 3hr an bem Jahres tage Unferet Stuhlbefteigung mit ber Euch angebornen " Freundlichtelt Det Citte gemaß barbringen wetbet; boch mit bet Seelenfrende entgegennehmen touned, welche bem Musbrucke Eurer berartigen Gefinnungen gegen Une entfprache! Aber ach, wie ungludlich und Unfern Bunfchen entgegefigefeht ift ber Buftanb bet Denn die flebel; welche gleich Bei Dett Unbes ginne Unferes Dontificate die Rirche beimaefucht hatten, finden Bir hicht hur in feiner Binficht vermindett; fondern auch bergeftalt von Tag ju Tag vertiehret. baf fie Uns felbit inmitten ber Gluckwünfchungen ben Schmerz, von bem Bit verzehrt werben, nicht einhals Um Anbetes ingwijden gu gefdweigen, fo miffet 3hr, ehrmarbige Braber, wie es itt Rolligs reiche Portugal im die Angelegenheiten bet Rirche fteht, da Bit über die berfelben zugefügten Unbilden und bie gegen bie geheiligte Bewalt und Areiheit bers felben verübten Unthaten (facinora) in Enter Betfamiliang ein und abermal bitterfte Rlage geführt Daber biefes allerhartefte Berfahren, gang unwurdig ienes Boltes, bas fich fonft tubinte Konigen au gehörchen, ble burch ben Ehrennamen bet allerges treueften ansgezeichnet waren! Rach unfern wieders holten Borftellungen und Ermahnungen, nach fo vielen. und fo großen von Une gegebenen Beweisen von Langa 13\*

muth, ift man weder von den fcandlichften Bagniffen (ab ausis flagitiosissimis) wider die Rirche und ihre ehrmurbigen Rechte abgestanden, noch ift ber burch bas ichlechte Beifpiel ber gangen tatholifchen Belt jugefnate Schaben einigermaßen antgemacht morten: ja gleichsam als eine Unhaufung ber Berftocttheit ift noch biefes bingugetommen, daß bie bochft traurige paleung, welche burch die Reinde ber Rirde und ber Religion berbeigeführt worden mar, nun auf noch icamioiere Beije unterhalten wird, indem man die Genoffen fols der Gottloffafeit in das Regiment der Rirden einges fchoben hat, beren mancher in Tollfuhnheit und Bers brechen fo weit gegangen ift, daß er, eine Machtvollsfommenheit heuchelnd, beren er gang und gar entbebrte, Die Bemeinschaft mit Diefem apoliolifchen Omble bei Strafe bes Anathems ben Glaubigen unterfagte. feht volltommen ein, wie fehr diefes ben fcon fo lange in unferm Bemuthe haftenden Ochmerg verfcharfen, und Uns in bem ichon lange gefaßten Entichluffe beftarten muß, folden Hebeln, wie die Pflicht des apoftos lifden Birtenamtes und Die Uns von Gott übertragene Sewalt es erheischen, nach Unfern Rraften ju begegs Doch nicht auf Diefe Grangen beschranten fic Die Urfachen Unferes Odmerges, und Ihr felbft, ehrmur-Dige Bater, die Ihr einen Theil Unferer Gorge au tragen berufen fend, ertennet wohl, daß Une, die Bie jenen Buftand mit tiefftem Bergenstummer beflagen, noch von anderer Seite ber bochft erufte Urfache geges ben ift, Ehranen mit Thranen ju vereinigen. wem tonnte es verborgen fenn, was für Trubfal Chrifti Rirche betroffen hat durch jene Birren, welche die vors dem durch Religion und Treue gegen diefen apostolis fchen Stuhl ausgezeichneten hifpanifden Reiche auf das jammervollfte erichattern ? 3mar haben Bir, ba dorten ein Rampf um die bochfte Gewalt entbrannt ift, nach der Gewohnheit und dem Grundfage Unferer Borfahren,

fahren, Und hiebei den Borfat gefaßt, ben Rechten weder des einen noch des andern Theile bas Mindefte in den Beg an legen : ba Uns aber augleich die Rries bensliebe und die Sorge fur Die in jenem meiten Reiche lebenden Glaubigen antreibt, fo legten Bir, mabrend Bir den von Und gefaßten Borfaß por den Betheilig: ten offen verfundigten, angleich auch Unfern Willen bar, daß der Stand Des gegenseitigen Bertebrs, wie er bamals war, erhalten werden mochte. Da man Unferm Bunfche jedoch nur unter Bedingungen wills fahren wollte, die Unferm übrigens als hochft billig anertannten Borichlage geradezu entgegen maren, fo ichlugen Bir weiter vor, ben ehrwurdigen Bruder Monfins Bijdof von Micaa, den ernannten Radfolger Unferes geliebten Sohnes Franciscus, Cardinala und Bifcofe von Jefi, ber in feinen Oprengel abjurcifen im Begriffe ftand, als Delegaten des apostolischen Sibes in der Art migulaffen, daß er, mit ganglicher Ansfetung aller politifden Gefchafte, blog die geiftlichen an beforgen habe. Aber auch diefem Unferm Billen febte mon Bedingungen entgegen, die dem Unjeben Bach zwar verschieden, in der Sache felbft aber von jenen fruberen nicht verschieden maren, und dabin abameeften, Uns felbft von Unferm gefaften Borfat abzus bringen. Go gefcah es, daß die Unwefenheit desjenis gen, ben Bir als Stellvertreter Unferer Derfon ges fandt hatten, in bem fpanifden Reide fich als gang eitel und umus erwies. Doch mehr', diefe Aumefenheit wurde im Kortgange der Zeit fogar zur Unehre des beis ligen Stubis und zum Schaden der Religion ausgefallen fenn. Bei ber Berwirrung der dortigen Rirdfin-Angelegenheiten fing man nämlich an dasjenige zu bes ichließen und zu verordnen, was die Rechte der Rirche verlette, ihre Gater planderte, ihre Diener mighandelte und auf baare Berachtung der Autoritat des apostolis ichen Otubles felbft binauslief. Bon Diefer Art find. aller=

allerdings die Befete, wodurd man die Buchercenfur ben Bifchofen großentheils entzogen und bie Berufuna pon ihrem Ausspruche an ein weltliches Eribunal ges fattet, ferner eine Commiffion niedergefebt bat, nm Die Morm zu einer allgemeinen Rirchenreform zu ents werfen; bann jenes Befet, wodurd guerft die Aufnahme pon Movigen in die geiftlichen Orden verboten, und bato Darauf die allermeiften Rtofter aufgehoben und ihre Guter bem Merar jugefchlagen wurden, wobei man die Monche entweder ihren geiftlichen Borgefesten entjog oder fie in bas Caculum binausftief. Dazu fommen bann noch die gewaltsame Entfernung ber Seelenbirten von ihren Didceien, Die Bertreibung ber Pfarrer, Die graufame Unterbrudung des gefammten Clerus, mobel Die Rechte einer geheiligten Immunitat gang und gar verachtet und fogar ben Bifchofen unterfagt mnebe, fortan Clerifer ju ben beiligen Stellen aus freier Dachtvollfommenheit ju befordern. Und alles biefes mabrhaft Scheuelichfte und nie genug zu Difibilligenbe gefchah fecflich unter den Augen eben biejes Erabifchofs pon Micaa, ohne daß ihm jedoch erlanbt worden mare, burch pflichtgemaße Befchwerbe bie Sache ber Rirche und Diefes beiligen Stubles ju fouben, jum großen Mergerniß für alle Guten, welche aus feinem Still= fdmeigen mo nicht auf eine Rachficht, doch auf ein rus biges Befchehenlaffen von Seiten bes heiligen Stubtes ichließen tonnten. Desmegen alfo, ba es mit ber Beis ligfeit Unferes apostolischen Amtes allzu unverträglich gemefen mare eine folde Odmad fur die Rirche langer Bu bulden, befahlen Wir demfelben ehrmurdigen Brus ber, Spaniens Grangen ju verlaffen, wie dies benn auch por menigen Monaten gefdeben ift. Die Pflicht Unferes Amtes Der Bidtigfeit Der Sache gemaß erfüllend, trugen Bir fein Bebenten zu wieders holten Dalen gegen die der Rirche und die biefem Stuble des beil. Petrus zugefügten Unbilden zu reclamiren

miren und Une bei benjenigen barüber zu bellagen. pon benen Abhalfe ju erwarten fand. Gleichwohl, mit Odmergen fagen Bir es und mit Biderftreben, der apokolischen Stimme Rlageruf und Lainmergeichrei bat nichts gefrommt. Wir beichtoffen demnach bei Betegenheit Eurer heutigen Berfammiung Euch Die gange Gache fund ju thun, damit Jeder miffe, daß Bir die erwähnten Befchluffe, die mit folder Berachs tung gegen die firchliche Gewalt und Diefen beiligen Stuhl, und mit fo großem Schaden fur die Religion ertaffen worden find, bodlichft migbilligen und far null Unterdeffen aber, nun die feiers und nichtig erfiåren. liche Erinnerung jenes heiligen Tages wiedertehrt, an welchem die jungfrauliche Bottesmutter den Tempel betrat, um dem himmlifchen Bater den eingebornen Sohn, den Engel bes Teffamente, ben fo lange Beit auf Erden erharten Friedenstonig gu weihen, fo etmabnen Bir Euch, fo viele Ihr bier fend, als theils nehmende Zeugen Unferes Ochmerges, mit Gifer, daß Abr, jener Bottesmutter in gemeinsamem Gebete mit Und Euch bemuthig nabend, fie um ihre Gulfe anfte: bet in diefen Drangfalen der Rirche, bamit durch fie, Die Berftbrerin aller Rebereien, die Deinungsfpaltun: gen gehoben, Die Wirren geschlichtet, Rube und Rries ben guruckgeführt werden mogen, und bann die Tochter Sion ablege das ichmutige Tranergewand und anthue das Rleid der Freude."

#### III.

## Freie Stadt Rrafau.

Die in der Freiffadt Rrafau in den festen Monaten fich ofter wiederhotenben Unordnungen und einzelnen Sewaltthätigkeiten gegen der bestehenden Ordnung anhangliche Perfonen; die Drohbriese und Maueranschläge

anichlage jur Einichuchterung ber Richter und Beams ten ober felbft bloß folder Derfonen, die an bifentlichen Bergnügungen Theil nehmen wollten, ober fonft Diffallen erregt hatten; biergu ein in den erften Lagen Diefes Sabres an einem gemiffen Sobann Dawlomsti mit allen Unzeichen bes Bollings bes Ausspruchs eines geheimen repolutionairen Berichtes vollbrachter Mord. da die von Dolchfichen durchbohrte Leiche von ben Mordern als drobendes Warnungszeichen auf den ausgebreiteten Dantel bes unberaubt gebliebenen Opfers zur Schan an offener Strafe bingelegt mard; endlich Die vielfaltigen Beweise ber von Kratan ausgebenden, auf die benachbarten Provinzen fich erftreckenden revos Intionairen Umtriebe mußten die anaranzenden Schuks machte des Freiftaats Rrafau auf die Urfachen eines für die Rube und Sicherheit diefes Staats fowohl als iene der zunächst liegenden gander gefahrbringens den, nicht ferner zu duldenden Zustandes aufmertfam machen.

Bu der Ueberzeugung gelangt, daß nicht die friedlichen Bewohner des Freiftaats, fondern die gablreichen in bemfelben angehäuften revolutiongiren Rluchtlinge und Emiffaire ale die Urheber fo vieler freventlichen und verbrecherischen Sandlungen anzuschen fepen, hielten es die drei Sofe von Defterreich, Prengen und Rufland fowohl ihren Pflichten gegen ben durch die Biener Congreß: Acte unter ihren Odus gestellten Freiftagt Rrafau und gegen ihre eigenen Unterthanen, als dem ihnen burch ben gten Artifel berfelben Congreß: Acte gemahrten Rechte, die Anhaltung und Auslieferung von Rluchtlingen und dem Gefet verfallenen Perfonen gu erlangen - gemaß, bei ber Regierung Des Areiftaates mindeftens auf die Entfernung ber er= . wähnten revolutionairen Aluchtlinge und anderer bes ftimmunablofen gefahrlichen Menfchen aus ber Stadt und dem Webiete von Rrafan, als der anerfannten Urfache

÷.

Urfache bes offen vorliegenden liebels, zu beingen. Die Bevollmachtigten der drei Machte zu Rrafau ers hielten zu diefem Ende den Auftrag, dem Prafidenten und dem Senat des Rreiftagtes nachfiehende gemeins fame Dote ju übergeben, indem angleich die geeigneten militairifden Dagregeln getroffen murden, um ber Regierung von Krafan jum Bollzug ber wirtiamften Makreaeln und jur Aufrechthaltung ber offentlichen Rube gegen monliche Storungen Die etma benothigte Unterflugung angedeihen zu laffen, und beinebft zu werhindern, baf die aus Kratau entfernten Individuen auf andern Wegen als jenem, der ihnen erbifnet morben, fich in die benachbarten Provingen einzuschleichen und in felben zu verbreiten fuchen mochten. Auf die porermabnte Dote der drei Bevollmachtigten ift die Antwort des Senates nobit einer offentlichen Runds machung deffelben erfolgt, die gleichfalls nachftebend mitgetheilt werden. In Betreff der in der Untwort Des Genate an Die Bevollmachtigten ber boben Odubmachte ermahnten Berückfichtigung ber befonderen Drinat : Berhaltniffe, in benen fich einige der in dem Freis ftaat Rrafan anwefenden Rludblinge befinden durften. find den respectiven Refidenten der gedachten Dachte bereits fruber die erforderlichen Inftructionen juge= fertigt worden.

Note der Bevollmächtigten von Desterreich, Preußen und Rußland an den Präsidenten und Senat des Freistaats Krakau de dato 9. Februar 1836.

"Die unterzeichneten Refidenten Gr. Maj. des Raisers aller Reußen und Gr. Maj. des Königs von Preußen, wie auch der unterzeichnete Geschäftsträger Gr. t. t. apostol. Maj. haben sich beeilt, die Mitztheilung Gr. Excellenz des hrn. Prasidenten des Genats der freien Stadt Krafan hinsichtlich des uns glücklichen

alletichen Ereigniffes, welches die erften Zage bes ges genwartigen Jahres in jener Stadt bezeichnet bat. ine Renntnif ihrer eelauchten Sofe ju bringen. -Die brei Sofe von Deftereeich, Preufen und Rufland haben in biefem Ereigniffe nur einen neuen unwiders feglichen Beweis bes Dafcons eines tiefwurzelnden Il bels erbliden tonnen, welches im Sunern Diefes Treiftagtes verbreitet, nicht allein feine Rube und feis nen Rrieden, fondern auch Die Sicherheit ber angransenden Drovingen bedroht. Durch die bestehenden Eractate jum Odinge ber freien Ctabt Rrafan und gur Hebermachung ber Aufrechthaltung ihrer Meutras titat berufen, fublen fich die brei Sofe um fo mebr ant Ergreifung ber Daftregeln, welche ber Rall erfors bert, verpflichtet, als fich bagu auch die Berbindlichfeit gefellt, ihre eigenen Staaten vor offenbarem Dachtheil an bemahren. - In Rolge Diefer Betrachtung find Die Unterzeichneten beauftragt, Or. Ercelleng bem Ben. Deafibenten und dem Genate ber freien Stadt Rrafail anzuzeigen, baß bie augenblicitiche Reinsqung ber Stadt und Des Gebietes von Rrafau burch Die Ents fernung ber polnischen Rluchtlinge und aller gefährs lichen Individuen, welche fic ungludlicher Beife in großer Anzahl allda versammelt haben, die Magregel fen, melde als unerläßlich erachtet worden ift. um bie gegen die Sicherheit und Rube ber Stadt und bes Bebiets von Rrafau fowohl, als gegen jene ber nabes gelegenen Drovingen angezettelten meuterlichen Un= fclage ju vernichten. - Die Unterzeichneten tonnen nicht zweifeln, daß die Regierung von Rratau fich um fo bereitmilliger ju biefer Dagreget herbeilaffen merde, als fie felbit ichon zu verschiedenen Daten die Abficht hierzu gezeigt und die brei Sofe nunmehr alle Mittel vorbereitet haben, um ihr deren Ausführung zu ers teichtern. - Beftutt auf den Iten Artitel der Biener Congreß : Acte, welcher mit den Artiteln 6, fowohl bes Tractats.

Tractats vom 3. Mai 1815 als ber nenen Conftitution ber freien Stadt Rrafan vom 30. Mai 1833, im Einflange fieht, fordern Die Ochusmachte Die Regies rung von Rratau auf, in achttagiger Rrift aus ihrem Gebiete alle polnifden Riadtlinge, welche fich allda befinden, zu entfernen. - Um den Abzug der Riudts linge möglichft zu forbern, wird ihnen die Ginbruchs: Station von Podgorge geoffnet werbent jene biefer Rludtlinge, welche fich ausweifen tonnten, bag eine ober die andere Regierung in ihre Bulaffung einwilligt, werden nach Erfordernif mit ben Mitteln, fich nach ihrer Beftimmung zu verfugen, verfeben, die andern aber nach Amerita verfendet merden. - Die Unters thanen anderer Dachte, welche fich in Rrotau aufhals ten und burch die Schubmadte als gefährlich bezeichnet find, muffen gleichfalls in achttagiger Rrift aus bem Bebiete ber Stadt Rrafan entfernt merden: an biefem Ende wird fie jene Schusmacht, durch beren Bebiet jene Rremben-giehen, mit ben nothigen Daffen durch ihren Residenten ju Kratau verseben taffen. - Die brei Odubmachte haben für angemeffen erachtet, an Die Grangen des Krafauer Gebietes Truppen vorrücken ju laffen, fomobl um ju verhindern, daß bie in ben porhergebenden Daragraphen bezeichneten Individuen fich von ber ihnen ju ihrem Auszuge bargebotenen Strafe entfernen, als min ber Regierung von Rrafait ben Beiftand, beffen fie benothigen tonnte, gu leiften, wie auch um jene Aufforderung ju unterftugen, und die Ordnung und offentliche Rube aufrecht zu erhalten. Es wird daher von Gr. Excellen; dem Brn. Drafidens ten und von bem Genate abhangen, fich an bie Unters zeichneten zu wenden, wenn fie in den Rall tommen follten, jur Erfallung des einen ober des andern diefer Duntte der Unterftugung der bewaffneten Dacht gu bedürfen. - Go lange bie gegenwartigen Umftande fortwahren, hat jeder Aluterthan ber freien Gtadt Rratau.

Rrafan, welcher die Grange des einen ber brei nahes liegenden Stagten überichreiten will, um augelaffen an merben, einen ordnungsmalligen mit dem Bifa bes bes treffenden Residenten versebenen Das vorzuzeigen. -Die brei Odubmachte ichmeicheln fich, baff die anges beutete Reiniqung bes Rrataner Bebiets burch biefe ber Regierung bes Rreiftaates bargebotenen Erleichs terungen feiner weiteren Ochmierigfeit mehr unterlies Sollte indeft ibre diesfällige Erwartung getäufcht werden, und der oben angezeigte Termin verfließen, ohne daß die ermabnte Mafregel gans und volltommen in Ausführung gebracht worben mare, fo wurden fich die brei Sofe verpflichtet batten, durch eigene Mittel basjenige zu erzielen, was die Regierung von Kratan ins Wert ju feten entweder ben Willen oder die Rraft nicht gehabt hatte. - Indem die Unter: zeichneten burch biefe Eroffnung bie ihnen von ihren erlauchten Sofen jugetommenen Befehle erfullen, ergreifen fie Die Belegenheit, Gr. Ercellang bem Srn. Prafidenten und dem Senate der freien Stadt Krafau die Berficherung u. f. m."

Antwort des Senats an die Bevollmache tigten der Schupmachte, ebenfalls vom 9. Februar 1836.

"Gleich nach Empfang der Collectiv= Rote vom hentigen Tage, mittelft welcher die D.C. Residenten der drei hohen Schuhmachte dem Senate erklärt haben, daß es der Wille dieser Mächte sen, daß alle fremden polnischen Er-Militairs sowohl als glie diesenigen vom Livilstande, die auf was immer für eine Art an der letten polnischen Revolution in den Jahren 1830. und 1831 Theil genommen haben und sich auf dem Gebiete der freien Stadt Arafau besinden, binnen acht Tagen aus demselben entsernt werden, mit dem Besehle, sich nach Podgorze zu begeben, wo sie ihre sernere Besstimmung

Rimmung erhalten werden, bat der Genat fich beeilt. Die anliegende Rundmachung ju erlaffen, um alle Pers - fonen diefer Categorie in Renntniß der obermahnten Berfügungen der hoben Schuemachte ju fegen und ihnen angleich unter Androhung der von den S.S. Refidenten angefundigten Dagregeln befohlen, fic ohne Bogern und felbft in der noch um zwei Eage verturaten grift biefen Anordnungen zu fugen. Dies wird die Regierung feines ber Mittel, die ihr gu Bebote fteben, verabiaumen, um biefem bochften Billen auf eine wirtsame Art zu entsprechen. Und ba unter ben volnischen Aluchtlingen, Die fich bier anfhielten, mehrere find, denen, um fie auf eine nubliche Art ju beichaftigen, fubalterne Anftellungen im hiefigen offente lichen Dienfte verliehen worden find, hat der Genat fogleich denfelben die nothige Entlaffung ertheilt und ihnen aufgetragen, fich an ben Ort ihrer neuen Beftimmung zu begeben. - Dachdem der ausdrückliche Wille der hohen Dachte bereits gur Renntnif des gans zen Landes und namentlich der hierbei betheiligten Berfonen, obne ben mindeften Bergug noch Befchran= fung und auf allen möglichen Begen gebracht worden ift, tann der Senat boch nicht umbin, den S.S. Reffe benten die Beruckfichtigung ber Rurge ber jur Raus mung des Gebiete anbergumten Brift gu empfehlen, theils wegen des möglichen Ralles, daß diefe Berfüs gungen nicht ju gehöriger Beit auf den entfernteften Punften des Freiftaates befannt merben tonnten, theils in Anbetracht der Unmöglichteit, ihre Angelegenheiten Ju ordnen, in der fich diejenigen der retlamirten Indis viduen befinden durften, welche mabrend ihres funfs ichtrigen Aufenthalts in diefem Lande Bermogensvers haltniffe contrabirt haben follten. - Da es übrigens leicht vorherzuseben ift, daß, mabrend der Bollftreckung diefes Beichluffes der hohen Dachte, jene Individuen ber in Frage ftehenden Categorie, Die fich mit den bier

anfaffigen Samilien burch die Bande ber Ehe indentificirt, liegende Sater entweder angefauft ober genachtet. ober folde endlich, Die fich an die Opibe von Berfitattengeftellt haben, Borftellungen ju machen, und ben Bei: ftand der Regierung, unter beren Ochus fie fich niebers gelaffen haben, aniprechen merben, fo halt ber Genat; Da hieruber in ber Dote ber BB. Refibenten feine Ausnahme zu finden ift, es fue feine Pflicht, diefen Umftand ibrer Berucksichtigung ju unterziehen, und bie Sis. Refidenten gut erftichen, ibn in Renntnift fetten zu wole fen, ob die Individuen, ju beren Sunften obige Rucks fichten fprechen, auch ohne Unterfchied von diefen alls gemeinen Dagregeln betroffen merden follen, obet ob · die hoben Dachte, in Anbetracht ihrer Lage, fich bemos gen finden durften, fie großmathig bavon anegunebmen. (Rolden bie Untetfdtiften.)

Rundmachung ber Regierung bee Freis faates, von bemfelben Datum.

"Der regierende Genat ber freien, unabhangigen und ftreng neutralen Stadt Rratau und ihres Gebietes. Die B.G. Refidenten bet brei allerburchlanchtigften Schubmachte, welche bei ber hiefigen Regierung beglaubigt find, haben unter heutigem Datum bem res gietenben Genate etoffnet, wie es bet Bille ihrer Boben Bofo fen, baf alle fremden volnifchen Militair - voer Civil . Derfonen, welche an bet Revolution im Ronig: teiche Polen in den Jahren 1830 und 1831 Theil genommen, indem fie ale Officiere, Unterofficiete ober Soldaten obet auch auf eine anbere Beife gebient baben und fich in der Stadt Rrafau und ihrent Gebiefe aufhalten, fofern fie nicht im Stande find, ihren Auft enthalt burd einen in gefehlicher Form ertheilten Pag ober burch eine von ber competenten Beforde ber Sondmadte ihnen gegebene Ctlanbnif ju legitimiten, achalten

Γ

gehalten fenn follen, unverzüglich bas Gebiet ber freien Stadt Rrafan gu verlaffen, und fich nach Dobgorge an beneben, mo biejenigen, welche fich ausweifen, baf irgend eine Regierung fie aufnehmen will, den nothis gen Beiftand erhalten, um fich nach bem Orte ibrer Bestimmung zu begebeng biejenigen aber, welche fic nicht in diefer Lage befinden, nach Amerita abgefchieft merden follen. Bleichzeitig haben die allerburchlauchs tigften Sofe erflart, bag auch biejenigen Derfonen pon Diefer Categorie, welche in Diefem Canbe irgend einen Civil : ober Militair : Voften befleiben, felbft wenn ihnen von ber hiefigen Regierung bas Burgers recht verlieben worden, von biefer Bestimmung nicht ausgeschloffen find. - Indem der Senat diefe hobe Entichließung der allerdurchlaudtigften Sofe zur allaes meinen Renntniß bringt, und namentlich biejenigen Derfonen bavon benachrichtigt, welche bies angeht, fordert er diefelben auf, fich binnen feche Sagen in Der Stadt Podgorge gu ftellen, und fich bei den taifert. ofterreichifden Beborden, melde gu ihrer Uebernahme beauftragt find, ju melben. - Der regierende Benat balt es für nothwendig, diejenigen Personen, welche obiger Ordnung nach zufommen haben, barauf aufmertiam zu machen, wie die hiefige Regierung bedeut tet worden, daß, im Rall der jur volligen Evacuation bestimmte achtidaige Termin verfloßen, und der Bille ber allerdurchlauchtigften Sofe nicht vollftandig erfüllt fen, Diefelben fich genothigt laben, durch Die Anmendung eigener Dagregeln ben Erfolg berbeiguführen; er erwartet baber, baf bie bezeichneten Derfonen bie angefundigten Dafregeln befeitigen und freiwillig ihrer Bestimmung folgen werben, wodurch ihnen eine Ausficht bleibt, Die Beruckfichtigung berjenigen Res gierung ju erlangen, unter beren Dadst fie fich beges ben, und wodurch fie überdies das hiefige Land vor den trautigen Rolgen bemabren werden, welche die Michts. Dichterfüllung des Billens der hohen Sofe unausbleiblich mit fich bringen wurde. — Kratau am 9. Februar 1886. (Folgen die Unterschriften.)

Rach ben neneften Berichten aus Rrafau ift bie ber Regierung Diefes Rreiftaates - laut ber mitgetheilten Dote ber Bevollmachtigten ber brei Schubmachte - feftgefette Frift, um die Raus mung bes Rrafauer Gebietes von ben bafelbit anaes bauften revolntionairen Rluchtlingen und Emiffarien au bemirten, abgelaufen, ohne baf von Geiten ber gebachten Regierung irgend dem Zwecke entibrechenbe Einleitungen getroffen worben maren. Der Genat pon Rratan begnugte fich namlich, einfache Auffordes rungen, an die Bludtlinge zu erlaffen, ohne die Bebor= den mit der Ausführung der von den Schusmachten gum eigenen Bohl Des Freiftaates und gur Sicherheit ber angrangenden Provingen vermöge ihrer tractaten: maßigen Rechte verlangten Magregel zu beauftragen. ober von ben zu feiner Berfugung geftellten Mitteln Gebrauch zu machen. Es fant fich bemnach bis zum 16. Abende nur eine verhaltnifmaßig geringe Ungahl von berlei ausgewiesenen Individuen zu Podgorze ein, von welchen nur der fleinere Theil aus eigentlichen Rludtlingen, die Debrzahl aber aus bestimmungslofen Menfchen beftand, die, jum Theil aus den Arbeits: baufern entlaffen, fich jur Sicherung ihres Lebends unterhaltes über die Granze begaben, mahrend feiner von ben notorifden Parteiführern und Revolutionairen ber Aufforderung nachfam, indem diefe vielmehr forts fuhren, Bufammentunfte ju halten, die abenteuerlichften Projecte, fogar ju Erruptionen in die angrangenden Staaten, ju fchmieden und ju freventlichem Biderftand aufgureigen. Unter folden Umftanden fanden die Bevollmachtigten der brei Sofe mittelft eines einhellia ae: faßten Befchluffes, daß der Rall vorhanden fen, mo fie, in Gemagheit der ihnen ertheilten Instructionen, vorauschreiten

auschreiten hatten, und dieselben übergaben bemnach am 16. Februar Abends die nachstehende Collectivnote an den Prassenten und Senat des Freistaates, wahrend der Commandant der an dessen Greistaates, wahrend der Commandant der an dessen Granzen ausgestellten t. t. Truppen, General: Major Rausman, von dem kalserl. dierreichischen Bevollmächtigten im Namen der drei Residenten eingesaden wurde, mit der unter seinen Besehlen stehenden disponiblen Mannschaft am solgenden Tage, — dem ersten nach der früher gewährzten Frist, — nach Krasau vorzurücken. Die Bessehung der Stadt Krasau durch die zu Podgorze gesstandenen kaiserl. österreichischen Truppen hat demnach am 17. Februar Vormittags stattgefunden, und es wurden bei diesem Anlasse die nachsolgenden Kundsmachungen publiciert:

Note der Bevollmächtigten von Defter= reich, Rußland und Preußen an ben-Präsidenten und Senat des Freistaa= tes Krafau, d. d. 16. Februar 1836.

"Die Unterzeichneten, Residenten Ihrer Dajeftaten bes Raifers von Ruflant und bes Ronigs von Dreufen, und der unterfertigte Gr. Daj. des Raifers von Defters reich, finden fich, mit Beziehung auf Die Dote, welche unterm 9, d. an Ge. Ercelleng ben Brn. Profibenten und an den Genat der freien Stadt Rrafau ju richtendie Ehre hatten, traft der Beifungen ihrer hohen Sofe veranlagt, Gr. Ercelleng und bem toblichen Genat folgende weitere Eroffnungen zu machen: Die Regies rung von Rratau bat, indem fie zur Ausführung ber Dafregel, welche die Schusmachte im Intereffe bes Rreiftagtes Rratau felbft, fo wie der angrangenden Drovingen, von ihr verlangen mußten, nur illuforifche und teine Burgichaft des Erfolges barbietende Mittel ans wendete, foldergeftalt die jur vollen und ganglichen Bollgiehung derfelben gesette Krift verftreichen ließ IMO . Wol. Sourn. Märt 1836.

und von ben Erleichterungen und Mitteln, welche ibr m Diefem Ende großmuthig angeboten morden maren. feinen Gebrauch machte, ben Beweis geliefert, daß, fie nicht nur nicht die Rraft, ihre aus bem Art. 6 des Tractete vam 3. Dai 1815 herporgehenden Berpflich: tungen hinfichtlich ber Rluchtlinge und bem Befet verfallenen Berfonen ju erfullen, fondern auch nicht ben Billen, felben Benuge zu leiften, befitt. Dadte, von den Pflichten, melde Die Gigenichaft als Soubmadte ihnen gegen den Breiftagt Rrafan aufarlegt, fo wie von der Rothwendigfeit durchdrungen. einer Unordnung ein Biel ju feten, welche die Rube Diefen Landes und der angrangenden Provingen ges fahrbet; in Ermagung endlich, daß ihre Barantie ber ftrengen Meutralitat bes Freiftagtes Rrafau nur fo lange Rraft hat, als biefer feinerfeite die Bedingungen, auf melden Die Reutralitat Diefes Staates allein berus hen tann, erfullt - feben fich in die Rothwendiateit perfett, dasjenige durch ihre eignen Mittel auszuführen. mas fie für unerläßlich erfannt hatten, um den Ameck au erreichen, den friedlichen Bewohnern diefes Landes Sicherheit und Rube wiederzugeben und ihre eigenen Lander por den revolutiongiren Umtrieben, beren Beerd Die Stadt und bas Gebiet von Rratau geworden find, gu bemahren. Die Unterzeichneten haben bemgemaß Die Chre, Ge. Erc. den Brn. Prafidenten und dem Senat ju benachrichtigen, daß Truppen unter bein Oberbefehl des General = Majors von Raufmann, im Mamen ber brei Schubmachte, die Stadt und Das Bebiet von Rrafau befegen merden. Der 3med die= fer militairifchen Befegung ift die gangliche Bertreis bung ber revolutionairen Bludtlinge, ber Emiffaire ber Propaganda und ber bestimmungslofen Menfchen, die fich feit der polnifden Revolution zu Rratau und auf feinem Bebiete angehäuft haben, und von da aus ihre verbrecherischen Umtriebe nach den benachbarten Låndern

Landern erftreden. 3ft biefer 3med einmal erreicht und die Ordnung in dem Freiftaat Krafau dauerhaft gefichert, fo werden fich die Eruppen der bre Sofe unverzüglich wieder aus diesem gande entfernen. ben Unterhalt der Eruppen, fo lange fie auf bem Bes biete von Krafau bleiben werden, muß, wie es in der Regel ift, geforgt werden, und der Senat wird aufs geforbert, fogleich die Derfonen ju benennen, mit wels den die Militair-Behorde alles auf Diefen Begenftand fich Begiebende gu reguliren bat. Die Birtfamteit der Regierung und ber Gerichtshofe wird nicht unters brochen merben; es liegt jedoch in ber Matur ber Dinge, baß fie in Allem, mas die Aufrechthaltung der offentlichen Siderheit und Die Bollgiehungeber Daße regel betrifft, welche bie Sorge fur bas Bohl bes Rreiftagtes Rrafau ben Odusmachten geboten hat. ber damit insbesondere beauftragten Militairmacht untergeordnet bleiben muß. Die Unterzeichneten baben ichließlich bie Ehre, Gr. Erc. bem Brn. Drafiden= ten und bem Genate Die Rundmachungen, welche der Beneral = Major von Raufman in dem Augenbliche und balb nach bem Ginraden der unter fein Commando gestellten Eruppen zu erlaffen den Befehl erhalten hat, mitzutheilen, und fie erfuchen Oc. Erc., bafur Gorge tragen au wollen, daß biefe Actenftacte, fo wie fie hier beiliegen, in deutscher und in polnischer, Oprache gur Renntniß des Publicums gebracht werden. ben 16. Rebruar 1836. (Unterg.) Sartmann. E. Rreib. v. Ungarn: Sternberg. Liebmann."

Bekanntmachung des an der Spige eines Truppen=Detaschements eingerückten kaiferl. bster= , reichischen General-Feldwachtmeisters Raufman v. Trauensteinburg:

"Die Durchlauchtigsten Beschüter bes Freistaates Krafau, in Erwägung ber Unordnungen, der Gewalts 14\* thatigfeit,

thatigfeit, ja felbft ber Berbrechen, welche neuerlich Die Rube Diefer Stadt und beren friedlichen Bemobner geftort haben : in Ermagung, baß es auf eine unmiber. fprechliche Beife bargethan ift, wie alle biefe Unthas ten jenen Rindtlingen, revolutionairen Emiffairen und bestimmungelofen Menfchen jugefdrieben werden muß fen, die fich in der letten Beit fo gablreich in der Stadt Rratau und ihrem Gebiete angesammelt haben; in Ermanung ferner der Pflichten, welche ihre Gigenichaft als Beiduber des Rreiftagtes Rratau ihnen auferlegen. und von der Rothwendigfeit durchbrungen, einem regel lofen Auftande ein Biel ju feten, welcher eben fo fehr Die Rube Diefes Staates als jene ber angrangenben Provingen bedroht; in Ermagung endlich, daß die Regierung bes Freiftaates Rrafau, ungeachtet ber ibr arofimuthia angebotenen Mittel, dennoch der in Bes magheit bes 9ten Artifels der Biener Congreß . Acte an fie ergangenen Aufforderung megen Ausweisung ber auf ihrem Bebiet angehäuften Rluchtlinge und bem Befebe verfallenen Deniden von felbit nicht geboria Benuge geleiftet habe, wenn gleich nach eben Diefem Artitel fogar beren Anslieferung batte verlangt werben tonnen, und daß befagte Regierung bemaufolge die Bedingungen, an melde die Meutralitat Diefes Rreis ftaates gefnunft worden, unerfullt gelaffen; haben fich ju bem Entichluffe genothigt gefunden, durch ihre eigenen Rrafte eine Dagregel in Bollgug gu feben, die fie für unerläflich ertannt haben, um ben frieds lichen Bewohnern des Freiftaates Rrafau die fruber genoffene Rube und Sicherheit zu verschaffen und um ihre eigenen angrangenden Provingen vor den revolus tionairen Umtrieben ju bemahren, deren Beerd Der Breiftaat geworden ift. Ausschließlich jur Erreichung Diefes Endawectes ruden die von ben hohen beschüßens den Machten meinem Oberbefehl anvertrauten Truppen gegenmartig in die Stadt und bas Bebiet von Rrafau ein.

ein. Da es ihre erfte und einzige Bestimmung ift, Ruhe und Sicherheit in dem Freiftagte herauftellen und auch fur die Bufunft zu fichern, fo glaube ich mit Bus verficht darauf gablen ju tonnen, daß diefe Truppen von den Bewohnern des Freiftaates Rratau mit Bertrauen und Auvortommenheit werben empfangen werben; ich meinerseits werde nachdrucklich barauf halten, daß von den Goldaten die gewohnte ftrenafte Danns. aucht beobachtet merbe. Sobald die Dagregel, melde Die Sorge ber Durchlauchtigften Befduber bes Freis ftaates Kratau für benfelben vorzuschreiben fand, ihre Bollziehung erhalten, fobald Stadt und Gebiet von Rratau von den auf felben angehauften gefährlichen Menschen befreit und Rube und Ordnung dauerhaft in felben gefichert fenn werben, bat die gegenwärtige militairifche Befegung ihr Biel erreicht, und Die von mir befehligten Truppen werden das Gebiet des Rreis Ingwifden erleidet die Birts ftaates wieder verlaffen. samteit der administrativen sowohl als der richterlichen Behorden des Rreiffagtes feine Unterbrechung, jedoch verfteht es fich von felbft, baf fie in ben bie bffentliche Sicherheit und die Reinigung des Gebietes des Rreis Ragtes Rratau von den eingedrungenen Rluchtlingen betreffenden Dagregeln der Militairmacht untergeftellt find, welche fur Die Dauer ber gegenwartigen Umftande von den hoben verbundeten Dachten damit insbefons dere beauftragt murde. Wegeben, Rratau, den 17. Rebr. 1836. Frang Raufman v. Trauenfteinburg. Gr. f. t. apostol. Maj. wirtl. Beneral : Relbwachts meifter und Befehlshaber ber im Damen ber brei Schusmachte bas Gebiet bes Rreiftaates Rrafau bes fegenden Truppen."

### 3weite Rundmachung.

"In Folge der am heutigen Tage ausgegangenen erften Kundmachung, durch welche die Motive und Awecke

3mede ber von ben brei beichabenben Dadchten bes ichloffenen zeitweiligen mifitalrifden Befehung ber Stadt und bes Gebietes von Rrafau ausgesprochen werden, wird ferner Rachfolgendes gur öffentlichen Renntnif gebracht: Alle, nicht aus dem Gebiete Des Areiftaates Rratatt geburtigen Individuen, welche als Offiziere, Unteroffiziere ober Golbaten in ber ebemalis gen polnifchen Armee gedient, ober fonft in irgend einer Beife an der letten polnifchen Revolution thatigen Theil genommen haben, und welche fich über ihren Aufenthalt in ber Stadt oder dem Gebiete von Krafauburch feinen von ber competenten Behorde der drei befcugenden Dachte ausgestellten Daß, oder fpeciellen Erlaubnifichein auszumeifen vermagen, haben, felbft bann, wenn fie in ben Civil = ober Militaitbienft bes Rreiftagtes aufgenommen morben maren, ober nachs traglich deffen Burgerrecht erlangt hatten, die Stadt und bas Gebiet von Rrafau binnen feche Sagen gu perlaffen, und wird ihnen ju befagtem Ende ber Beg über Podgorge geoffnet. Jene ber vorbezeichneten Individuen, welche innerhalb der festgefesten Rrift ber mit Begenmartigem an fie ergehenden Aufforderung nicht Beninge leiften, ober melde fich auf einem andern als dem vorgezeichneten Bege zu entfernen, fuchen murben, fo wie die Bewohner des Freiftaates Rratau, welche es magen follten berlei gluchtlinge zu verbergen, pder ihrer Entweichung auf andern Wegen hulfreiche Band ju leiften, verfallen in Die verdienten Strafen. Ich rechne übrigens mit Zuverficht auf die redliche Mits wirfung ber Dehorden und der Bewohner von Rrafau jur balbigften Erfallung des mir vorgezeichneten 3medes, ba es fich babei vorzugemeife um ihr Bohl und ihre Sicherheit handelt. Gegeben Rrafau, den 17. Februar 1836. Frang Raufman von Trauenstein: Burg, Gr. f. f. apoft. Daj. wirflicher General= Keldmachtmeifter und Befehlehaber der im Damen der brei

drei Schuhmachte das Gebiet des Freiftaates Krakau bofebenden Truppen,"

#### IV.

Berhandlungen über bie Orangisten fogen im englischen Parlamente.

2m 23, Februar trat fr. Sume mit feiner angee fundigten Motion in Betreff der Orangiften: Logen bervor, bie er mit einer fehr langen Rede begleitete, worin er die Gefehmidrigfeif und Die Befabelichfeit diefes Bereins für die Rube des Landes und für die-Erhaltung der rechtmößigen Throufolge bargulegen und burch Dittheilung gablreicher Actenfluce und Cors respondengen zu beweisen fnchte. Gein Untrag, ber von Gir 23. Dolesmanth unterftagt wurde, lief darauf hinaus, daß bas Saus fich über die Tendenz ber Orangiften : Logen in mehreren Rejalutionen mit bem icharfften Zabel aussprechen und Ge. Daj. erfuchen folle, alle Civile und Militaire Beamte, Die zu Diefen und abnlichen gebeimen Bereinen geborten, von ihren Doften entfernen oder ihnen verhieten folle, nach Berlauf eines Manats nach Mitglieber berfelben gu Machdem die von Brn. Bume vorgeschlagenen Refolutionen vom Oprecher vorgelefen worden maren. erhob fic Lord John Ruffell und erflatte fich folgendermaaßen:

"Ich halte es fur meine Pflicht, so bald als moglich nach ben beiben Herren, welche die Motion gemacht und unterftubt haben, zum hause zu ferechen,
weil ich es in den Stand seten will, den an einem
früheren Tage bezeichneten Beg bei dieser Frage einzuschlagen, und weil es in diesem hause noch keine
Frage gab, die wichtiger gewesen ware. (Hort, hort!)

96 geftebe, daß bie Regierung Die Gefellichaft, melde Gegenstand ber Debatte ift, bem Lande für fchablic halt, und daß es ihre Abficht ift, fle ju unterbrucken. (Beifall von den ministeriellen Banten.) Sedoch ers flare ich auch andererfeite, baf ich mich nicht mit bem Befühle bem Begenftande nahe, welches das ehrens werthe Mitglied fur Cornwall (Gir 28. Maletworth) begt, bem Gefühle namlich, bag bie Baupter. und die, welche die Phalanre der Orangisten Gefell-Schaften bilben, Die bitteren Reinde bes gegenwartigen Ministeriums fenn. Ich will diefe Bereine nur infos fern in Betrachtung gieben, als fie bem Frieden und ber Bohlfahrt des Landes, ber fouldigen Achtung ges gen bie Regierung und ber Rechtspflege ichablich find. Rinde ich hinreichende Grunde, mich von ihrer Ochabe lichteit zu überzeugen, fo bente ich auch, ich fen bereche tigt, nicht bloß die Unterftugung berer ju fordern, welche es fur vortheilhaft halten, einen Ochlug gegen die Reinde bes gegenwärtigen Ministeriums zu führen. fondern auch berer, welche ihm entgegen find, aber boch den allgemeinen Zweck fur hoher als alle Parteis absichten halten (Beifall), und die ihn von ihrer Seite aus fur eben fo nothwendig halten merben, als (Lauter Beifall.) Bei ber Bes von meiner Seite. handlung diefes Begenftandes werbe ich mich an das halten, mas bei fruherer Gelegenheit im Ausschuffe barüber gefagt worden, an bas, mas im Saufe beichlofs fen und ju Unfang der Debatte vorgelefen worden, und bas, mas Allen, die Intereffe an ben offentlichen Une gelegenheiten haben, befannt ift. Den Theil, melcher Srland betrifft, halte ich fur ben bei weitem am wichs tigsten biefer grage. 3ch glaube, baf durch das Das fenn von Gefellichaften diefer Art, die in Abtheilungen pranifirt find, Die feiner gefehlichen und anerkannten Antoritat, fondern ihren eigenen Leitern folgen und es für Pflicht halten, auf Befehl derfelben fich in Zwies tracht

tracht und Rrieg einzulaffen, fie mogen nun auf Res ligion gegrundet fenn ober nicht, eine Unterfcheibung amifchen ihnen und einem anderen Theil ber Unterthas nen bes Ronias gemacht mird, die eine Quelle an Streit und Blutvergießen erzeugt. Ich halte es auch für ein Hebel. dan burch diele Gefellichaften Danner vom nies drigften Stande mit Dannern vom bochten Stande in Berbindung tommen, wo die Erftern gewohnt werben, ben Dannern, Die eine Autoritat in ihrer Gefells Schaft beligen, benienigen Gehorfam zu leiften, melden man nur der Rrone und benen, die bas Bertrauen der Rrone befigen, ichuldig ift. Der naturliche Behorfam Des Unterhaufes muß geschwächt merben, wenn er zwei Rubrer, zwei Souveraine fatt eines einzigen vor fic fieht. (Bort!) Es ift bies in Diefen Gefellichaften ans hangenbes lebel, daß fie, durch ihre Oberhaupter uns teritubt, an Parteigefühlen und Animofitat fleben und alle Oberherrichaft bes Gefetes verachten. Go hart= nadig mar ber Parteifinn, baf, wenn eine Rechtss fache vor den Gerichtshof gebracht murde, die Ditelieber ber. Gefellichaft bie Sache nicht nach ihrem Recht abmogen, fondern bloß faben, ob ber Rtager ober ber Bertlagte ein Orangift fen, und hierdurch wurde das feindfeligste und frantendfte Befühl in die Unvarteilichfeit ber Berechtigfeit gebracht. trachte bemnach bie Drangiften und andere abnliche Befellichafften als ben Rrieden bes Landes verlegend, als Die Autorität ber Rrone ichwächend, als die Berrichaft ber Befete und die religiofe Barmonie ftorend, und ertlare frei, baß es meine Absicht ift, alle folche Bes fellichaften wo moglich, Drangiften fowohl als Bands manner zu unterbrucken. (Beifall von beiden Geiten bes Saufes.) Aber bei Betrachtung ber Bichtigfeit Diefer Rrage muß bas Saus auch die mannigfachen Binberniffe in Ermagung gieben, welche fich ber Erreichung biefes Zweckes in ben Weg ftellen tonnten, und

und welches die beste Dethode fen, ihn ju erreichen Es giebt ein Berfahren, bas, beim erften Anblick fehr energifch und enticheidend icheint, aber fo entfernt ift. Die Rlamme Diefer Berbindungen ju tofchen, baf es fie vielmehr bober auflobern machen murbe. Ruf hort, hort, bort! von ben Oppofitiones Banten.) Das Baus mag bie Borichlage bes ehrenwerthen Dice otiebes für Dibbleier einmal betrachten: Diefes Dieglied halt fie fur die moglichft einfachften, und nach feiner Anficht von ber Sache mogen fie es auch fern. (Getächter von ber Opposition und Beifall.) 96 glaube, daß Biele, die von eben folder Lopalitat erfullt find, wie die ehrerwerthen Berren gegenüber. mit jenem ehrenwerthen Ditaliebe übereinstimmen. Im vorigen Sahre berichtete ber Quefduß über bie Drangiften: Logen, daß es nicht nothig fen, neue Se febe gegen diefe ju geben, fondern baff, wenn die bes ftehenden Gefete nur angewendet murden, biefelben binreichten, jene Bereine zu unterbrucen. nifter hielten es fur ihre Pflicht, mit ben Rechtsber amten ber Krone über ben Gegenstand gu fprechen; ich hielt es fur Recht, meinen ehrenwerthen und gelehr: ten Rreund, ben General = Procurator, ju befragen's Diefer und ber General-Ristal maten der Deinung, daß es fehr ju bezweifeln fen, ob diefe Befellichaften loval feven. Die Minifter maren der Meinung, daß, wenn die ftrengen Strafe Statuten, die gegenwartig bestehen, teine Dagregeln gegen die Gefellichaften enthielten, es nicht paffend fep, in ben Gefegen einen Sinn aufzusuchen, ber es zweifelhaft ließe, ob er nicht gewaltsam in die Borte gelegt worden, um Dagregein aegen iene Befellichaften nehmen ju tonnen. 3ch habe iedoch auch nicht von meinem ehrenwerthen und ges lehrten Freund gehort, daß Diefe Gefellichaften burch Die Gefete fanctionirt murben. Das ehrenwerthe Mitglied für Cornwall ermabnte die Sache Der Arbeiter ju Dorchefter. 3ch nehme mir bie Rreiheit, auf bas Berfahren' ber Dinifter bei biefer Gelegenheit bingubenten. Bu Diefer Beit beffanden Unionen in aroffer Bahl, in Condon maren nicht meniger als 30,000 Menfchen in Prozeffion zu befondern Zwecken burch bie Straffen gezogen. Die Rriedensrichter, nicht die Minifter, fdritten wegen Lofal-Unruben ein, Die Minifter untersuchten nur, ob fie bei ben hierbei erfolgten Urtheilen eine Beranderung eintreten laffen tonnten. Benn nun Die Minifter Die bestehenden Befete nicht gegen die Orangiften anwenden wollten, mar es rathfam, ein neues Gefet vorzuschlagen ? Die Dis nifter glaubten, es fep nicht rathfam. (Hört!) glaube, wenn mir eine Bill gur Unterdruckung ber Logen im Parlamente burchgebracht hatten, boch nur bie geheimen Abzeichen abgeschafft worden maren, übrigens man aber dem Befebe ju entschlupfen gewußt batte. Dein ehrenwerther Freund, Das Mitglied für Middlefer (Sume), hat vorgefchlagen, daß jeder Be= amte ber Krone, ber ju biefer Gefellichaft gehort, abs gefest, jeder Richter von feinem Poften entfernt werben 36 glaube, obwohl bas Parlament, wenn es fich überzeugt, daß ein Beamter feiner Stelle uns wurdig ift, deshatb eine Abreffe an die Rrone ju rich= ten befugt ift, es boch mit ber Unabhangigfeit ber Berichte fich nicht vertragt, eine allgemeine Abfebung gu verlangen, ohne auf bestimmte Individuen eingus gehen. (Bort, bort!) Ich bin ber Meinung, daß biejenigen Ragiftrate, Personen in Irland, welche zu ben Orangiften Logen gehoren und fich in ber Meinung. Die protestantifche Rirche ju fcuten, ju biefen Ber= einen hielten, doch diefer eingegangenen Berpflichtung getreu bleiben wurden, wenn auch bas Parlament oder die Rrone fie von ihren Stellen vertrieben, und daß fie es nur als eine Sandlung der Parteifucht und Unredlichteit betrachten wurden. (Sort, bort, bort!) Wir

Bir haben bisher folgenden Beg eingeschlagen: Bir haben mit dem Lord = Lieutenant von Arland in ffetem Briefwechsel gestanden über Diefen Begenftand. Collte ein Beamtet ernannt werden, fo murbe genaue Ers fundigung eingezogen, ob die bagu bestimmte Perfon ju den Drangiften gehore und bei der Gefellichaft bleis ben wolle; war dies der Rall, fo wurde fie nicht ers Um ju zeigen, in welchem Geifte bie Res gierung hierbei verfahren, las Lord J. Ruffell bem Baufe zwei Briefe aus ber Correfpondenz zwifchen Lord Dufany und Lord Morpeth, in Betreff eines Brn. Smith, vor, ber gum Bice : Lieutenant einer irlanbifden Graficaft empfohlen morben mar. Dufany, ber Brn. Smith vorgefdlagen hatte, fdreibt an Lord Morpeth auf deffen Unfrage, ob Br. Smith Orangift fen und ein Umt in ber Orangiften = Befells schaft befleibe, daß diefer Lettere in ber That, fo wie Die Balfte der Magiftrates Derfonen ber Grafichaft, ju biefem Berein gehore, worauf Lord Morpeth antwortete, daß Lord J. Ruffell fonach dem Beren Smith die Stelle nicht geben tonne, und baß er teinen aus diefer Gefellichaft zu einem ernennen werbe. (Beifall von ben Irlanbifden "Co", fubr der Minifter fort, Mitaliedern.) "haben die Minister und der Lord : Lieutenant gehans belt. 3ch fann nicht bamit einverftanden feyn, die Beamten in Daffe ju entfernen, aber ich glaube, wenn bas Saus der Meinung ift, daß diefe Befells fcaften fcablich feven, und deshalb eine Abreffe an die Rrone richtet, Diefelben ju entmuthigen, fo murden hochgestellte Personen, welche bagu gehoren, baburch in eine andere Lage verfest werden. (Bort, hort!) Bas fie auch bei der Brundung ber Befellichaften im Auge gehabt haben mogen, fie werden nicht gleichgultig ger gen die Boblfahrt bes Landes feyn und nicht einer Meinung widerftreben, die fo feierlich ausgesprochen murbe. murde" (Bort! bort!) Der Minifter fagte nun noch einige Borte über die Urfachen, welche den Orangiften= Befellichaften ihre Entstehung gaben, und die er bis au der Zeit Wilhelms III. guruckführte, und fchloß bann folgendermaßen: "3d bitte daber alle Parteien, nicht langer einer falfchen Unficht anzuhangen, welche Die beften Manner ju Bertzeugen von Abentheurern macht, und fich lieber auf die Gerechtigfeit des Landes (Lauter Beifall.) Bu Diefem 3mede beantrage ich eine Abreffe, die ich in der bescheidenen, aber auch ernften Soffnung abgefaßt habe, daß Dags regeln werden ergriffen werden, welche gur Beruhiauna eines Theile des Landes und jur Bohlfahrt des Gans gen führen follen." Unter anhaltendem Beifall beans tragte der Lord dann folgende Adresse: "daß Ge. Daj. gebeten werde, folche Magregeln zu ergreifen, welche Or. Maj. paffent ichienen, die Orangisten : Logen und aberhaupt alle politische Gesellschaften zu entmuthigen, welche Personen von anderem Glauben ausschließen, fich gemiffer Abzeichen und Combole bedienen und durch verzweigte Berbindungen handeln."

Als der Minifter feine Rede beendigt, fagte Br. Patten, er habe ein Amendement vorschlagen wollen, das bis auf einen Punkt mit dem des edlen Lords übereinstimme, er muniche namlich, daß es in allgemeineren Ausdrucken, ja in fo allgemeinen Ausdrucken wie mogs lich abgefaßt werden mögte. Br. Crawford meinte, Die Orangiften feven die beften Unterthanen, und es tomme nur barauf an, fie richtig zu leiten. Marwell, welcher hierauf bas Bort nahm, be= mertte, Der Drangismus fen eine Institution, Die fich febr mohl entichnloigen laffe. Geheime politifche Bes fellichaften fenen zwar an fich ein großes Hebel, das fich nur durch die absolute Nothwendigteit rechtfertigen laffe; er halte aber die Grundfage der Orangiften= Bereine für vollkommen loyal und durchaus nicht im Widers

Biberforuch mit ben Gefegen bes Landes, dem fie im Blud und Unglud ergeben feyen. . "Die gegen bie Orangiften Brlands erhobene Antlage," fuht der Reds ner fort, "als wollten fie bie Thronfolge andern, bes handle ich mit Berachtung. lleber bas Betragen ber Drangiften in England habe ich nichts zu fagen, benn ich bin mit ihren Boridriften und Ginrichtungen nicht befannt. Der Bergog von Cumberland fteht allerdings an ber Spige ber beiden Bereine, allein eine meis tere Berbindung findet zwischen benfelben nicht ftatt. Mag ber Bergog pon Cumberland in England fenn. mas er will, in Strland ift er wenigstens nicht bas uns verantwortliche Oberhaupt der dortigen Orangiften. Er hat in biefem Bereine nicht mehr Gewalt als ich. und ich befige beten nicht mehr, als bas unterfte Dits Auf die gemäßigte und icharffinnige Rede bes eblen Lords will ich nichts erwidern, und wenn nur Die Borte: ""Orangiften = Bereine"" weagelaffen werden, fo merde ich mich ber Resolution nicht widers Die Orangiften find verpflichtet, ben Befeben bes Landes zu gehorchen, und die ausbrucklichen Bes fehle ihres Souverains haben für fie Diefelbe Bichtig. feit wie die Gesete. Sollte Ge. Daj, die Anflosung pon Bereinen biefer Art munichen, fo tann ich, als Drangiffe und im Mamen des Bereins, deffen Bers trauen ich belige, verfichern, bag tein Drangift ben geringften Unitand nehmen wird, aus bem Berein gu Br. Rinn bemertte feinerfeits, wenn nichts treten." für die Purificirung der Richter und Gefchwornen im Morden Grlands gethan werde, fo murde die Ochreckens: Regierung bort immer arger werden. (Sort!) Der Oberft Berner wollte, wie er fagte, nicht auf die vers fchiedenen Befchuldigungen der ehrenwerthen Mitglies der gegenüber antworten, fondern nur ihre Beforgniffe in Betreff ber Thronfolge ju gerftreuen fuchen. mand, ber gefunden Meniden = Berftand befige, tonne ans

annehmen, daß der Thronfolge durch die Drangisten Irlands Gefahr drohe. (Hort!) Er habe das Berstrauen, daß die erlauchte Prinzessin (Bictoria) nicht an der Loyalität der Protestanten zweisle, und in jedem Orangisten werde sie einen Bertheidiger sinden, der bereit sen, seinen lecten Blutstropfen zur Unterstützung ihrer Rechte zu vergießen. (Hort, hort!) Es wurs den übrigens, bewerkte er ferner, mehr Berbrechen in denjenigen Theilen Irlands begangen, wo es keine Orangisten gebe, als da, wo sie vorhanden sen, und ehe der Orangismus im Norden Irlands eristirt habe, sen dieser Theil des Landes der beständige Schauplat von Berbrechen gewesen. Oberst Perceval, der hierauf das Wort nahm, äußerte sich folgendermaßen:

"Sich hoffe, die Beschuldigungen, als murden von ben Orangiften : Bereinen Unruben angeftiftet, merben iest endlich einmal aufboren. Dieje Bereine haben fich ftete durch ihre unveranderliche Lovalitat, durch ihre Anhänglich teit an die Berfaffung und die beftehende Rirche ausgezeichnet. (Bort!) Dies mar der Leits ftern, nad bem fie ihr Benehmen richteten, und in ber jegigen Erifis hoffe ich, baß fie alle Diefelbe uners Schutterliche Loyalitat zeigen werden, die ftets ihrem Bergen das Theuerfte und das große Motiv zu ihren Bandlungen mar. (Sort, bort!) 3ch glaube, bag Die Orangiften jest einer Abreffe an ben Ronig gur Unterdruckung geheimer Gefellichaften unmöglich abs geneigt fenn tonnen, uud ich ftimme der Erflarung meines ehrenwerthen Kreundes bei und werde allen meinen Ginfluß anwenden, um die Orongiften von der Dothwendigfeit ju überzeugen, daß fie alle fich bem Gefebe ober bem Bunfche des Ronigs, in Bezug auf die Unterdruckung der Orangiften . Bereine, unterwerfen muffen. 3ch tann über die Rube, Dagigung und Milde des edlen Lords (Lord John Ruffell) bei dem Ginbringen feiner Resolution nur meine große Freude

Rreude au ertennen geben (bort! und lauter Beifaff) und zugleich die Soffnung aussprechen, baf berfelbe, ba er fieht, daß die Orangiften feinem Borfchlage ents begenautommen munichen, die Borte "" Drangiftene Bereine"" meggelaffen wird, da diefe nur eine ber vielen anderen geheimen Gefellichaften find, und ich bege baber bas Bertrauen, bag ber eble Lord nicht burch bie Aufnahme Diefer Borte Danner wird brands marten wollen, die ftete bereit maren, den Bunfchen Or. Mai, entgegenzufommen und fie ju unterftußen. Jene Borte murben aber nicht nur eine Schmach für ben Berein felbit fenn, fondern fie murden auch meinen Einfluß, fo wie ben meiner greunde, bei unferen Bes mubungen gur Unterbruckung ber Orangiften: Bereine. fcmachen, und ich forbere baber ben eblen Lord auf. Die Worte der Resolution zu andern. (Bort!) will nicht in die gange gange ber Debatte eingehen, fondern nur fo viel fagen, daß ich dem größten Theile ber Rede des edlen Lords beipflichtes nur in einem Duntte bin ich anderer Meinung, barin namlich, baf ber eble Lord fagt, der 3med ber Orangiften = Bereine fen, ein Uebergewicht und eine Oberherrichaft des Dros teftantismus aufrecht au erhalten."

Lord Stanley, welcher sich jest erhob, sagte, er wünsche nicht, daß es erst zu einer Abstimmung über die vorliegende Frage komme, und er würde, um nicht etwa die Eintracht und die gute Gestnung, welche sich in der ganzen Debatte über diesen Gegenstand kund gegeben, durch irgend einen Ausdruck zu stören, auch gar nicht das. Wort ergriffen haben, wenn er dem Wunsche hatte widerstehen konnen, seinem edlen Freunde zu dem großen und ausgezeichneten Triumphe Glück zu wünschen, den derselbe sich durch den ruhigen, ges mäßigten und eines Staatsmannes würdigen Ton bet der Einbringung seiner Resolution erworben habe. (Lauter Ruf: Hört, hört!) Die Eintracht, welche während

:

mabrent ber gangen Debatte, beren Gegenstand fo Manches enthalte, mas mohl ju einem heftigen Rampfe - hatte Beranlaffung geben tonnen, geherricht habe, muffe er vornehmlich bem weifen Betfahren bes eblen Lords aufdreiben, worüber er, als ein alter und treuer Rreund beffelben, die grofte greube empfinde. gleich muffe er jeboch auch ben Ditgliebern ber Orans giften = Bereine far ibre Bereitwilligfeit, womit fie ben Borfchlag feines eblen Rreundes unterftust batten, feis nen Dant bezeigen. Die Regierung erlange burch Diefen Triumph einen Ginfluß und eine Sicherheit, Die teine Parlaments : Acte, feibit burch bie ftrengften Dagregeln, ihr hatte vetichaffen tonnen. bort!) Lord Stanley bemertte ferner, es muffe fut Lord John Ruffell febr erfreulich fenn, daß fich ihm eine Belegenheit barbiete, bem verfohnlichen Beifte Derjenigen Mitglieder Getechtigfeit midetfahren gu laffen, die ihm ihre lang gehegten Meinungen und Borurtheile - benn er betrachte fle als Borurtheile aufgeopfert hatten. Eben biefer Bereitwilligfeit mes gen, dem Buniche bes Souverains nachzutommen, muffe er jedoch feinen eblen Freund fragen, ob berfelbe nicht, nm feinen Triumph volltommen ju machen, fic eine Menderung in ber Rorm wolle gefallen laffen. Er werbe dadurch fich ben Triumph bereiten, daß et fagen tonne, es fen ihm burch Dachgiebigteit gegen feine Begner bie ftolze Benugthuung geworden, auf friedliche Beife und mit einstimmiger Bewilligung bes Unterhauses einen Zweck erreicht ju haben, ben man vor zwei Jahren vergebens noch fut unerteichbat wurde gehalten haben. (Bort; hort!) Lord John Ruffell erwiderte hierauf, es thue thm leid, er= tlaren zu muffen, bag er burchaus teinen Grund febe, ber ihn veranlaffen tounte, irgend etwas in ben Ausdrucken feiner Refolution ju andern. (Großer Beifall) Er begreife auch gar nicht, daß in dem Ausbruck "" Orana 15 Dol. Journ. Mars 1836.

""Drangiffen : Bereine"" etwas Odimpflicheres liege. als in der gangen Resolution, welche Die Auflofung folder Bereine für munidenemerth erflare. feinesweges unempfindlich gegen ben ausgesprochenen Bunfch ber Beriobnlichkeit, allein in der fefteiten liebergengung, nicht andere handeln gu tonnen, muffe er auf das Bestimmtefte erflaren, bag die Refolution ibre gegenwartige Korm behalten muffe. (Beifall.) Gir Robert Deel fprach fein Bedauern aus über Diefe Erflarung des Minifters. Er fen, fagte er, innia von ber Bichtigfeit Diefer Dafregel für Die Wohlfahrt Briands übergengt, und er muffe befennen, baß er immer, wenn er geheime Beichen und Mus: fdliegungs : Drincipien gefunden, von dem ichlechten Buftande der menidlichen Gesclichaft und von einer gefahrdrobenden Beit übergenat gemefen fep. muniche bie Aufhebung aller folder Befellichaften, allein dies laffe fich nicht burch bas bloge Berftreuen ibrer Mitalieder erlangen. Der Beift bleibe guruck. und ehe man nicht den fie bewegenden Beift vernichte. fen fo gut wie Richts gefchehen. Er glaube, es mare beffer, den Ausbruck ""Orangiften: Logen"" wegzu: laffen, benn, er wiederhole es, nicht die Drangiftens Bereine wolle man vertilgen, fondern den Geift, den fie reprafentirten, und bei ber Bereitwilligfeit ber Mitglieder jener Bereine, dieselben aufaulofen, muffe er febr bedauern, daß ber edle Lord den Borichlag bes tapferen Mitgliedes fur Gligo ( Percival ) nicht angus nehmen entichloffen ift. Br. D'Connell war der Dei= nung, daß der Ausdruck "Orangiften= Bereine" für die Berständlichkeit der Resolution nothwendig fen: bod ließ er dem verfohnlichen Beifte, den die Dran= giften in Diefer Debatte gezeigt, volle Berechtigfeit widerfahren und fprach die Boffnung aus, daß die Lopalitat, worauf fle fo ftoly feven, fle von jener Biber= feklichteit abhalten werde. Schlieflich bemertte Gr. Bume

Sume noch, er werde für das Amendement des Lord John Ruffell ftimmen, obgleich er feine Resolutionen, welche er zurücknehme, für besser halte. Das von dem Minister vorgeschlagene Amendement wurde hiers auf ohne weitere Abstimmung angenommen.

Dberhaus. Sigung vom 26 Februar. Der Graf von Winchilfea erhob fich, um einige Fragen in Betreff ber Beschluffe bes Unterhauses binfichtlich ber Orangisten Rogen an die Minister zu richten, und ließ sich fols genbermaßen vernehmen:

"3ch munichte von dem eblen Biscount zu horen, welche Ausdehnung man ben Beichluffen über die Orangiften ju geben gebenft? Bill man fie auf die gegenwartige Beschaffenheit ber Orangiften : Gefells Schaften, auf ihren Berband durch Gide und Abzeichen einschranten, ober bentt man, fie auf alle Befellicaften auszudehnen, die fich jur Aufrechthaltung der protes fantifchen Religion in Diefem Lande gebildet haben, und auf die Brundfate, welche ben jehigen Ronig auf ben Theon von Großbritannien gebracht haben ? 36 bin tein Bertheibiger geheimer Zeichen und Gide, mein ganges Leben giebt mir bas Beugniß, daß ich bet Lette fenn marbe, ber fich einer Befellichaft anichloffe, Die nicht bie Beidugung ber Landesverfaffung im Ange batte. Sich ging nach Strland nicht in der Abs ficht, Orangift zu werben, aber ich betenne offen, ich war nur furge Reit bort, als ich Mitglied ber Befell: fchaft murbe, ba ich mich bereitwillig erflarte, mit ben bortigen Protestanten gemeinschaftliche Sade gegen ben Strom der Revolution ju machen. 3ch behaupte, die Orangiften: Bereine find nicht ungefehlich, und es fdmergt mid, daß man folde Beidluffe faßt, ohne alle brei Zweige, ber Bematt erft ju befragen ; bies, 15\*

glaube ich, erschüttert bie Berfaffung und ichmaleit Die Rreibeit der Unterthanen. Die Grundfage der Drangiften=Bereine find, bie bochften Intereffen bes Staates zu fougen, und find Diefelben, melde von ben edlen Lords gehegt murden, die ihre Rechte und ihr Leben aufe Spiel gefest haben, um die jest berrichenbe Kamilie auf den Thron ju feben. Die Bernichtung folder Brundfage tann jur Auflofung bes Reiches fub= Sat nicht ein Individuum von furchtbarem und bochft ungludlichem Ginfluffe erflart, es wolle nicht ruben, bis die beiden Reiche getrennt maren ? Minifter haben erflatt, daß im Odwefferlande Odut für jedes Individuum fen; allein ein Brief, der mir eben augetommen ift, wird beweisen, in melder Lebens, gefahr die protestantifche Beiftlichteit in Irland fcmebt." Der Redner lieft, ohne Dennung bes Damens, einen Brief vor, worin mehrere Beifpiele von Gefahren ans aegeben, benen Beiffliche nur auf wunderbare Beife entaangen find, und fahrt fort: "Cich beichmore die Regierung, einmal einzuschreiten und Das Wefes wieder berrichen ju laffen. Bon einer anbern Seite muß ich auch noch einige Bemerfungen machen. Die Minifter baben unweife, ja unconstitutionell gehandelt, Danner vom Amte zu jagen, weil fie Drangiften find. 36 will Die Aufmertfamteit Em. Berrlichteiten nur auf einen Rall lenten. 2m 4. Decbr. zeigte ber Secretair für Arland bem herrn Lee an, daß er jum Sheriff ber Grafichaft Baterford ernannt fent am 13., als er dabei mar, die Ausgaben für Uniform u. bal. au machen, erhielt er ein Schreiben, er tonne bie Stelle nicht bes Der Grund mar, meil man glaubte, er fen Orangift. Will die Regierung teinem Protestanten in Irland mehr ein Amt geben, fo mag fie es offen fagen, aber fie follte fich teine Rrantungen erlauben, wie bei Berrn Lee. 3ch gehore ju ben Orangisten und bin ftolz baranf, weit fie die Rettung des Protes ffantiemus.

Kantismus befördern, ich gehöre ju ihnen und werde fie bis jum legten Blutstropfen unterftügen."

Der Bergog von Cumberland, ber hierauf

bas Wort nahm, fagte:

"Meine Stellung zu den Orangiftens Bereinen, Die vielen unrichtigen Binweisungen auf mich (Beifall von der Opposition), die auf falfchen Unnahmen beruben und zu faliden Schluffen geführt haben, legen mir die Pflicht auf, hier einige Bemertungen ju machen. Sobald ich die Abreffe des Unterhaufes und die gutige und anadige Antwort Or. Maj. gelefen hatte, war mein erfter Schritt, mit ben Beamten ber Arlandis fcen Bereine zu communiciren, und bier murde eins muthig beschloffen, fo bald als moglich die Orangiftens Bereine gur Auflofung zu vermögen. (Beifall von allen Geiten bes Saufes.) Derfelbe Schritt geichab und mit demfelben Erfolg bei ben englischen Logen. (Beifall von beiden Geiten.) 3ch bin überzeugt, baß alle Drangiften, ba ibr 2meck nur Longlitat gegen ben Ebron und Bertheidigung des Protestantismus war, einseben werden, bag es weise war, der Anempfehlung des Ronigs Folge ju leiften. (Beifall.) Die Antlage gegen die Orangiften, daß fle durch geheime Gide verbundet maren, ift falich; es gab bei ihnen gar feine (Beifall.) Die Orangisten : Befellichaft ift Eide. jest auf ben Bunich des Ronigs aufgeloft, ihre Grunds fate aber tonnen und werden nicht untergeben. babe mich in ben Bunich bes Ronigs ergeben, aber meine Grundfate und Meinungen find unwandelbar." (Beifall.)

Hierauf ließ fich Lord Melbourne folgenders

maßen vernehmen :

"Ich habe mit großer Genugthnung die Erflarung des eblen Serjogs vernommen; es war auch von einem Manne in feiner hohen Stellung nichtanders zu erware ten. Die Regierung ift fehr erfreut über diese Wenduns

ber Dinge, benn fie farchtete; in die Rothwenbigleit dur Ergreifung ftrenger Maftregeln verfett ju merben. Dad ben allgemein um Unterhaufe ausgedruckten Befühlen, nach den fo unzweideutigen Enticheidungen und nach der allgemeinen Unficht bes Landes (o, o!), ig, nach ber allgemeinen Unficht bes Landes, werden bie Baupter ber Orangiften = Bereine Die Rlugbeit. fich Dem Billen bes Ronigs an fugen, felbft einfehen. Ich habe von bem erlauchten Bergoge eine folche Er: flarung ermartet, und ich muniche ibm Glud zu biefer Maßigung und Ginficht. (Beifall.) Der edle Graf aber, der die Rragen an mich gerichtet, irrt fich, wenn er glaubt, fein Leben oder feine Rechte fepen in Befahr; auch ber Protestantismus mare vielleicht ohne folche Bereine ficherer und ftarter. 3ch hoffe, der edle Lord wird bem Beifpiele deseblen Bergogs folgen, und, anftatt mit der Fortdauer der politischen Aufregung zu droben, lieber feinen Ginfluß anwenden, fie gu ftillen. hoffe aufrichtig, man wird bas Bergangene in Bers geffenheit begraben und von Aufreigungen abfteben, Die den öffentlichen Geift in Gahrung fegen. (Sort, bort, bort!) Ale Untwort auf die Fragen des edlen Lords brauche ich nur die Abreffe des Unterhaufes vor-Diefe empfiehlt, Die Drangiften-Bereine au unterdrucken und darüber zu machen, daß teine Gofells ichaft mit denfelben Grundiaben, aber anderem Damen, gegrundet merde; jugleich umfaft die Ubreffe ben Bunich, alle geheime Gefellichaften, fie mogen Ramen haben, wie fie mollen, ju unterdrucken. Es ift aus Der Adreffe flar, daß die Drangiften-Gefellichaft, wenn fie unter anderm Damen, unter irgend einer Sulle mieder auflebt, von den Bestimmungen der Udreffe getroffen mird; aber ich hoffe, daß ftrenge Dagregeln nicht nothig fepn werden, benn die Erflarung des ers lauchten Berzoge ift eine hinreichende Burgichaft. (Beifall.) Der eble Lord, ber übrigens nichts für fein

fein Leben, feine Rechte und Sater burch die Unters brückung des Orangismus zu fürchten hat (Selachter auf den ministeriellen Banten), begnügte sich nicht mit der Vertheidigung seiner Meinungen und der Orangisten, sondern ging zu Antlagen gegen den Lord-Lieuztenant von Irland über. Ich bin nicht vorberettet genug, auf den einzelnen Fall einzugehen, aber ich erstläre, daß der Lord-Lieutenant immer in Uebereinstimmung mit den Ministern gehandelt hat, indem er teis nem Orangisten ein Amt anvertraute, denn teiner, der zu einer geheimen Gesellschaft gehört, darf auf die Besgünstigung der Minister rechnen."

Der Marquis von Londonderry erwiderte Folgendes auf die Rede des Premier= Ministers:

"Das gange Berfahren des Lord = Lieutenants war ausschließlich babin gerichtet, Die Ratholiten gegen Die Protestanten zu bevorzugen. Der eble Bisconnt tonnte auf meine Unterftubung rechnen, mare es fo, wie er erflart hat, daß man in Irland Ratholiten und Protestanten gleichmanig icontt; Allein Rebermann weiß, daß Alles mir dabin gielt, den Protestantismus berabzumurbigen. (Sort, bort!) 3ch muß es betla: gen, bag ber Rame bes edlen Individuums, welches ich im Privatleben bochichaben muß, mit einer uners borten Sandlung verbunden ift, namlich eine Derfon an feiner Tafel einzuladen, die befdinpfend gegen bas Ronigthum und mit Berbohnung von diefem Baufe gesprochen bat. (Bort!) Das ift ein Benehmen bes Pord Lieutenants bes eblen Biscount ober beffer bes Lord-Lieutenants des ehrenwerthen und gelehrten Dits gliedes fur Dublin, welches nicht zu entschnidigen ift. Ich forbere ben edlen Biscount gegenüber auf, Diefes Benehmen zu vertheibigen. (Lauter Ruf: Bort, bort!) So lange ich Die gegenwartige Politit in Briand febe, fo lange fich hinter bem eblen Biscount eine Gewalt behauptet,

behauptet, die ftarter als die feinige ift, fo lange muß ich die Borte des edlen Biscount für Bind halten und tann auf feine Berficherungen nicht vertrauen."

#### V.

# Statistif preußischer Universitäten, (Aus ber Pr. Staatestg.)

Unfere Universitaten find Gines von den wenigen geistigen National : Gutern Deutschlande, die weber Die religiblen Erschutterungen und Opaltungen bes fechszehnten, noch die politischen bes flebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts, noch endlich bes jest bie wiffenschaftlichen Gegenfate unferer Tage zu zerftoren vermocht baben; ein ursprunglich allgemein europai: iches Institut, das feit dem amblften Sabrbundert lange die Biege ber Cultur aller neuen Bolter gewefen, bis es endlich bei den meiften felbit ichlafen gegangen ift. In Italien und Opanien bestehen die Universitaten nach, aber eine ternlose Schale; in - Frankreich burfen die Studirenden gwar ungeftraft febr vernehmlich mitfprechen, wenn fie die Anstellung eines Lehrers etwa mißbilligen, in der edelften Rreis beit aber, ber Lebr= und Lernfreiheit, find ihre Uni= verfitaten zu Elementar: Ochulen berabgefest, auf benen eine sußere Controlle vielleicht regelmäßigern Collegien: Befuch ichafft, auf benen aber beshalb auch, wie wir ja jest mobl fagen burfen, meniger wirklich gelehrt und gelernt wird als bei uns. In England find die Universitaten noch ehrenwerthe Erager eines classifden Studiums der Alten; ihre hohere miffenfcaftlide Bestimmung haben fie aber auch verloren, von veralteten Formen und Beidrantungen erdruckt, unter benen die Wiffenschaft nicht mabrhaft gedeihen fann. In

In Deutschland allein haben fich nicht bloß dies jenigen erhalten, die icon vor der Reformation be: fanben, fondern im fechszehnten, fiebzehnten und achte gebnten Sabrhundert haben die evangelischen gurften. und vor allen anderen des brandenburgifchen Saufes, mit ehrenwerther Gorafalt manches Saamentornlein des alten Stammes gepflanit; und unter dem Schatten diefes Nadwuchfes bat fich die gange neuere deutsche Quitur fo entwickelt, baß fogar dasjenige Ausland, bas uns ungern etwas Gutes jugefteht, unfern hoheren Bilbungs : Unftalten Unertennung nicht verlagt. beffen es fehlt auch nicht an Mangeln und Migbrauchen Dabei; wie fie in ber Welt fich ja gerade am meiften an die Dinge anzuschließen pflegen, die ben ebelften Grund und die befte Birtung haben; und fo find feit einiger Zeit unfere Universitaten mit ju den Gegen: fanden politifchen Intereffes gerechnet morden, über Die auch der Untundigste fich berechtigt, ja verpflichtet glaubt, ein Urtheil fertig ju haben, und wenn es auch auf Leben und Tod des gangen Instituts gerichtet mare. Bir haben gefeben, daß eine mohlgemeinte Odrift über diefe Ungelegenheit, um fich gegen Difdeutung ju mabren, fur nothig gehalten bat, die gange Ers orterung mit der grage ju beginnen, ob unfere deutschen Universitaten fernerhin bestehen bleiben follten, oder Es gehort in ber That zu den ichwierigsten nicht. Aufgaben jeder Zeit, ihrer Dangel Berr gu merden, ohne dem Guten ju nabe ju treten: Die leichten Mittel helfen nicht, die wirtfamen gerftoren. Auf der einen Seite hat man behauptet, eine dialogifirende Bechfelwirfung zwifchen Lehrenden und Lernenden wurde allen Hebelftanden unferer Univerfitaten abhelfen; da= bei ift aber eine einzelne Korm der Ginwirtung über: fcatt, die ohnehin unferer Sitte fremd ift, und barunt nicht gemacht werden fann, wo fie nicht befteht, weil nichts eigensinniger jeder willturlichen Ginwir= tnng

fung miberftebt, als bas mas wir Sitte nennen. biologifche Rorm ber platonifchen Odriften tonnen mir bemundern, wie mir die Ricben bes Thucpdibes als ben Mittelpuntt feiner gangen biftorifden Entwidelung anertennen millen; die belten modernen philosophischen Dialoge ermuden uns aber und Johannes Maller's Reben icheinen uns affectirt, weil beides unferer Sitte fremd ift. Die bialogifche Korm mar icon ju Aris ftoteles, die Reden ichon ju Tacitus Reit bem Miters thum fremb geworden. Muf ber andern Seite hat man gegen die Dangel unferer Universitaten wirfs famere Mittel in Borichlag gebracht, ober trogt fie meniaftens im Bergen; man meint - ich tann es nur in einem Bilde ausbrucken - mo die Rieferraupe bie Rorften beidabiat, follte man nicht auf Schlupfmefpen hoffen, fondern lieber die gangen Balber nieberichtagen. unbeforgt barum, womit unfere Dachfommen bauen. tochen und beigen werden. Indeffen alle folche rabis tale Reformen unferer Universitaten, wie fie am meis ften vorgeschlagen werden von denen, welche fonft am meniaften Ummalbungen befürmorten, find aus bems felben revolutionairen Beifte, in bem Boltaire voes fdlug, um die engen und fcmugigen Strafen von Paris los zu werden, follte man die gange Stadt Schleifen und fie nach neuen und ichonen Dlanen wieder aufbauen.

Bei biefer herrichenden Art in Bort und Schrift unfere Universitäten zu behandeln, konnte es nun leicht übersehen, oder wenigstens für die Sauptfragen als unbedeutend angesehen werden, wenn eine so eben er= schienene kleine Schrift\*) über unsere preußischen Univer=

<sup>\*)</sup> Geschichtliche und ftatistische Nachrichten über bie Universitäten im preußischen Staate von Wilb. Dieterici, tonigt. Geb. Ober: Reg.: Rath, or: dentl. Prof. der Staats: Wissenschaft ic. Berlin bei Duncker u. Dumblot. 1836. VII. 1818. 8,

Univerfitaten fich bas beichrantte Riel geftecht bat. Bas Eraebniß der Bisherigen Leitung derfelben in fo weit festzustellen, als diefes in Bablen ansgedruckt merden Indeffen glauben mir, bas Dublifum um fo mehr barauf hinweifen ju muffen, als ein lebendiges Bewuftfepn der Refultate bes Gewordenen und Bors handenen nicht blos das Urtheil im Allgemeinen über Befen und Bedeutung der Dinge fordern, fondern vorauglich der leichtfertigen Meuerung, deren Tendeng Charafter unferer Beit ift, am unmittelbarften ents Und beionderen Dant verdient es, menn babei, wie es hier gefchehen, die bochften Beborben felbft dem Belehrten ihre Regiftraturen offnen, um bie Refultate ber Bermaltung einer uneingeschränkten Dubs licitat au übergeben, unbefummert und frei von fleine licher Rurcht, ob fie nicht nun auch einem gerechten oder ungerechten Tabel anheimfallen tonnten.

Bei biefem Dlane der Schrift muffen wir nun' gus erft, je gewöhnlicher es ift burch die oft nur fcheinbare Sicherheit folder Rablen . Combinationen zu einer Ueberichabung ihrer Refultate verleitet zu merben, befto mehr anerkennen, wenn der Berf. gleich in der Einleitung felbft befcheiden vor einer folden Hebers fchahung warnt, und fich bestimmt dagegen erflart. bie megbaren Resultate ber Bermaltung als bas lette Riel, die berechenbare Dublichfeit als den letten Grund der Staatswirthichaft anzusehen, und deshalb ebenfo Id. Omith betampft, ber auf Diefem Bege bagu tam, den hoberen Unterricht gang als freies Privat-Bewerbe ju betrachten und von der unmittelbaren Leitung des Staats auszuschließen, wie Oan, Der gleicherweise nur Special-Schulen fur bestimmte 3mecke haben wollte. Alebann aber erhalt die Ochrift auch für die höheren Intereffen der Universitäten einen pos fitiven Werth dadurch, daß fie nicht blos die großen Opfer überfichtlich jufammenftellt, Die Die Freigebigteit unieres

umeres tonial. Beren der Univerfitaten gebracht bat. fondern auch den vielverbreiteten Grethumern der Uns dankbaren entgegen tritt, die da munichten, es mochten Diefe Opfer lieber andern öffentlichen Zwecken gebracht worden fenn, ale ber hoberen Bilbung burch bie Unis verfitaten, beren gorberung nur falfche Richtungen bers vorriefe, ben Andrang ju ben Beamtenftellen fteigerte. und die Unbemittelten ju größeren Unfbrüchen verleis tete, als ihnen in der burgerlichen Befellichaft zuges ftanden werden durfte. Die Ausführung ber Saupts Gegenstände fann bier nicht wiedergegeben merdent wir bemerten nur, daß nach ber allgemein einleitenben Betrachtung bas Gange in brei Abschnitte gerfällt; ber erfte enthalt nach bifterifden Borbemerfungen über die Entftehung der Anftalten eine Darlegung des febis aen ftatistischen Bustandes sowohl ber feche eigentlichen Universitaten, Breifemald, Rrantfurt= Bres: lau, Ronigsberg, Salles Wittenberg, Bers lin und Bonn, als auch der beiden boberen Bildungs-Unftalten ju Dunfter und Braunsberg und ber bischoflichen Geminarien für tatholifche Geiftliche in Trier, Paderborn, Pelplin, Pofen und Gnefen. Bei allen wird ber Gefammt = Etat ihres Unterhalts, die Berwendung für einzelne wiffenschafts liche Sinftitute (fo wie fur Unterftubung bedurftiger Studirenden), dann die Babl ber befoldeten und uns besoldeten Lehrer, der Ertrag der Bonorarien, die Babl ber Studirenden, Alles nach den letten fechs Gemeftern bis Ende 1834 genau aus amtlichen Machs weisungen dargelegt. Der zweite Abschnitt ift mehr betrachtend und gang der überaus wichtigen Frage gewidmet, wie fich die Ungahl der Studirenden gur Bevolkerung überhaupt und ju den Bedurfniffen der Mation in Rucklicht ihrer Geiftlichen. Staatsbiener und Aerzte verhalte; der dritte Abschnitt enthalt dann eine Bergleichung des jehigen Buftandes der preufifchen Mni:

Universitäten gegen die früheren bis 1806, wobei eine historische Nachweisung der früheren jest entweder gar nicht mehr bestehenden oder wenigstens an andere Staas ten abgetretenen Universitäten, Erlangen, Duise burg und Erfurt, eingeschaltet wird. Der erfte Abschnitt ist der lehrreichste, die beiden letten die interessanteren.

Bir fernen aus bein letten Abichnitt, wie die fechs prenfifden Univerfitaten von 1805 dem Staate 101,666 Ribir. tofteten, namlich Erlangen 33,010 Rthle., Duisburg 6131 Rthle., Erfurt 4176 Rthle., Frantfurt a. b. D. 15,315 Rthir., Ronigeberg 6921 Rthir. und Salle 36,113 Rthir.; mabrend die fechs jegigen 451,176 Reblr. erfordern, namentlich Berlin 99,846, Bonn 89,685, Breslau 72,299, Salle 70,738, Ronigeberg 60,912 und Greifemald 57,696 Rible.: der Studirende alfo durchschnittlich 1805 bem Staate 65 Mthir. toftete, jest 89 Rthir., der Lehrende 1805 521 Rthfr., jest 966 Rthir. Das find Refultate, Die ben oberflächlichen Beobachter überrafchen und eben jenem undantbaren Tadel verführen tonnten, als fepen die fo gefteigerten öffentlichen Laften unaerechts fertigt; eine genanere Rachweisung erinnert aber an Die Abzüge, welche diefe Summen burd bie bebeutens ben Roften der Inftitute und Deben-Anftalten erleiben. welche zwar den Universitäten angeschioffen, aber auch für Dichtstudirende: Forft-Beamte, Landwirthe, Ges werbtreibende, ja für bas ganze bildungsfähige Dubs lifum febrreich und wichtig find, fo daß nach der blogen etatemäßigen Befoldungs : Summe durchichnittlich bas Gehalt eines Profesfore von 1805 bis 1835 nur von 521 Rthir. auf 536 Rthir. 1 Oar. 8 Pf. geftiegen ift, welches eigentlich für die wirflich befoldeten Dros fefforen unferer jegigen Unftalten eine wefentliche Berabfegung ift, indem jest allein in Berlin, Die 48 Privat = Docenten, die niemals befoldet maren, abs

abgerechnet, noch 401 Lehrer angestellt find, von benen nur 74 befoldet merden, Die vielen unbefoldeten Lehrer aber bei ber Durchichnittes Berechnung mit in 2m folag gebracht find, von benen man fruber nichts wußte, indem es awar befolbete Lehrer gab, die nicht lehrten, aber lehrende Lehrer, die nicht befoldet maren, fo aut wie gar nicht. Sa, es wird nachgewiesen, baß in ber Reit ber offentlichen Doth und ber Ersparniffe, 1812, die drei damaligen Univerfitaten 151.436 Rthlr. 4 Sar. 8 Df., alfo nach ber damaligen Bevolferung von 4,681,191 Einwohnern, Die Univerfitaten auf den Ropf berechnet, nur 11/646 Dfennige Gilbergeld, 1820 aber die feche jegigen 396,018 Riblr. 29 Ser. 8 Df., nife bei ber gesteigerten Bevolterung von 11.272.482 Sinwohnern auf den Ropf nur 12/647 Pfenninge, und 1834 endlich die feche vorhandenen Univerfitaten 451;451 Rthle. 10 Gar. 11 Pf., bei einer Bevbla terung von 13,510,030 Einwohnern, auf ben Rouf mar 12022 Pfenninge toften, mithin die Steigerung mir mit der Dopulation fortgeschritten und feit 1820 fogar die gange Unterhaltungs : Oumme in Diefem Bers Baltnigum 23,451 Rthir. 10 Sar. 11 Df. gefallen iff.

Am meilten aber tritt der zweite Abschmitt irrigen Ansichten entgegen, der die Anzahl der Studirenden in Bergleichung zieht mit der Einwohnerzahl des Staates und dem Bedürfnisse auf der Universität ger Sitveter Candidaten für die verschiedenen Spharen des öffentlichen Lebens. Es ist eine Klage, die man heut zu Tage oft, sogar von Berkländigen, hört, der Andrang von solchen, die sich die Universitäts Bisdung erwerben und darauf dereinstige Verforgungs Ansprücke gründen wollen, habe den böchsten erträglichen Grad erreicht und sey der innerste Grund alles Uebets an unseren Universitäten. Allerdings geht diese Klage am weisten von solchen aus, die lieber möchten, es würde gar nichts oder höchstens die beschränkteste

Mothdurft erlernt, oft aber auch von folden, die die Rrafte mehr einer Beredlung boberer Gewerbetreife zugewandt munichten und ein liebermaß abbangiger mittellofer Officianten furd ten. Die Rlage ber lets teren ift nicht gang unbegrundet, und es verbient bie bodfte Unerfennung, wie auch fur die Berediung hoherer Gewerbe bei uns das gefdeben ift, mas allein Cache ber Bermaltung fenn tann: Die Bildung wird unterftutt und beren practifde Unwendung auf bas freigebigfte gefordert. Gin Saupt = Uebelftand Dabei liegt aber nicht in dem tonigl. Odus, den auf der anderen Seite die Universitaten genießen, fondern in der Richtung der Zeit, der gange Stande bei uns bin= gegeben find, melde es porgiehen, ihre Sugend einer feltfam genug erfehnten fubalternen Officianten= Chre entgegen zu bilden, als fie fur den unabhangigen und behaglichen Zustand einer hoberen Bemerb. Thatigfeit unferer Raufleute und Fabrifanten gu erziehen. in dem Dafe, wie fich diefer bobere Gewerbestand in ber Bilbung fest hebt, wird er auch an Achtung ges winnen, und die verminderte Babt berjenigen Studi: renden, welche fich bem bifentlichen Dienste widmen wollen, wie fie fich Schon in ben letten Sahren aus Liften aller Universitaten, Berlin etwa abgerechnet, ergiebt, hat darin einen beilfamen Grund. begrundeten und unbegrundeten, bis jum Heberdruff wiederholten Rlagen gegenüber, ift es nun beruhigend. hier zu lernen, daß ungefahr von 2884 Einwohnern überhaupt, und von 248 Ochulfnaben nur Giner bie Universitat besucht, alfo in Begiebung auf die burd die Universitaten geforderte hobere Bilbung bas Diffs verhaltniß der die Universitat beziehenden noch gar nicht fo groß ift, als es mohl behauptet wird. Freilld icheint die Sache bedenflicher, wenn wir feben, die Bahl ber Studirenden hat gegen 1805 fich wohl um das Dreit fache vermehrt; fur jahrlich 182 leer merbende evan: aelisthe

aelifche Canzelftellen werben 478 Canbibaten ber Theo: logie, für 178 tatholifche Batangen werden 255 Cans Dibaten gebildet; bobere juriftifche Stellen tommen jahtlich 152 gur Befehung, 390 bereiten fich aber bazu auf der Univerfitat vor; endlich die Babl ber iabriich mit approbirten Meraten ju Befegenden Stellen laft fich nur auf 80 berechnen, mahrend 158 Merate gebilbet Die Bahl ber Bewerber icheint alfo in allen unferen burgerlichen Berufefreifen in teinem Berhalts niffe mit bem Beburfniffe ju fteben. Indeffen wie falich es fen, diefen Ueberschuß geradezu und gang als Miffverhaltnif ju bezeichnen, ift in unferer Odrift grundlich und für alle Theile wirflich trofflich ausges führt worden und namentlich nachgewiesen, wie troß bes Uebergewichts nach diefen Bahlen doch a. B. fa= tholifche Pfarrftellen oft Sahrelang unbefett bleiben muffen, aus Mangel an Competenten, wie ferner gwar in Berlin nicht weniger als 246 practifche Merate find, mo alfo auf je 1000 Einwohner Gin Arst gerechnet merden tann : bagegen in Ochleften, Dommern, Branbenburg immer noch mehr als 7000 Einwohner auf Einen Arat geben, in Pofen mehr als 10.000, fa fogar in Dreußen mehr als 12,000. Alfo ift wirflich noch ein Bedurfniß an gebildeten Land : Mergten nicht Bu vertennen, fogar Physicate mußten Jahrelang uns befett bleiben; endlich haben von den evangelischen Pfarramts. Candibaten viele Andere Lehrerftellen anaes nommen, und durch tonigliche Gnade find in den letten Reben Sahren 57 neue Pfatrftellen begrundet worden: To daß auch in diefem Stande jeder im Durchichnitt por dem dreißigften Sahre verforgt ift. Fur die Juris fen und Bermaltungs-Beamten icheint das Berhaltniß am übelften ju fteben; indeffen hat der Berfaffer mit Recht auf ben Unsweg bingewiesen, auf ben auch ichon die Doth wirklich geführt hat, daß namlich auch die Subalternen: Stellen mit Studirten befett werden. Den

Den Schluß ber Vergleichung früherer Buftande mit dem jehigen macht dann eine dankende Anerkens nung deffen, der in den Tagen der Noth Berlin und Breslau toniglich fundirt, nach den Tagen des Sieges Bonn gegründet und reich ausgestattet, Halle und Witten berg auf das doppelte, Konigsberg auf das achte bisneunfache des Etats vor 1806 gebracht, der fortdauernd fein Ohr wohlwollend allen billigen Ansträgen für die Universitäten leift, dem Bedürfniß, wo und wie es sich zeigt, rasch und glänzend abzuhelfen.

Moge die Anerkennung, die dem Verfasser für seine Arbeit nicht fehlen kann, ihn ermunteen, eine ahnliche und eben so dankenswerthe, aber freilich noch michs samere Arbeit über die gelehrten Schulen in Preußen vorzunehmen. Jede solche Arbeit kann die Sache nur fördern, und jemehr auch über die Schulen das Urtheil des Publikums nach beiden Seiten diversgirt, desto wichtiger ist es auch da, nichts unversucht zu lassen, damit immer mehr wahrhaften Mangeln geholfen werde, ohne etwas Sutes zu opfern.

#### VI.

# Actenstücke, Spanien betreffend. (Fortfehung.)

Dectet megen Berfaufs ber Nationalguter.

Art. 1. Alle Grundstücke irgend einer Art, welche ben aufgehobenen religibsen Gemeinden und Corporationen gehört haben, und die übrigen, welche aus irgend einem Anspruche oder Grunde der Nation zugesprochen sind, so wie auch alle die, welche es künftig seyn werden, von dem Termin ihrer Zusprechung an, werden von nun an für zum Verkauf gestellt erklärt. Art. 2. Von dieser Mastregel werden die Gebäude ausgenommen, welche die Regierung für den Staatse dienst oder um Kunstdenkmäler zu bewahren, oder das vol. Journ. März 1836.

Bedachtniß ber Großthaten ber Dation ju erhalten. Die Regierung wird die Lifte der Gebaude befannt machen, welche fo vom öffentlichen Bertaufe ausgeschloffen bleiben follen. Art. 3. Es mird ein Regulativ verfaßt merden über die Art, ben Berfauf Dieser Guter ju bewertstelligen, wobei man fich je viel wie moglich nach dem Decrete der Cortes vom 3. Gept. 1820 richten, und die jur Musführung ber folgenben Magregeln nothwendigen Regeln bingufugen wird. (Diefe befteben vorzualich darin, daß die Berfteigerung nicht blos in ber Sauptstadt der Proving, mo die Grunds ftude belegen find, fondern auch an demfelben Tage in Mabrid gefdeben, und bann erft bemienigen, ber in beiden Berfteigeringen am meiften geboten baben wird, jugefchlagen werden foll. Alle Landgrundftucke, Die der Theilung fabig find, follen in die größtmögliche Ungabl von Theilen getheilt, und ein ieder von biefen getrennt werden.) Art. 4. Jeder Spanier oder Musiander hat bas Recht, ben Intendanten ber Proving fdriftlich ju bitten, die Taxation des Grundftudes ober ber Grundftude ju verfügen, welche er unter ben noch nicht tarirten ober als folde in ben offentlichen Liften begriffenen jur porgunehmenden Berfteigerung bezeichnet. Art. 5. Der Intendant wird fogleich die nothigen Befehle zur Bewirtung ber Taras tion erlaffen, und in bas Amteblatt der Droving, ober in das befondere Blatt der öffentlichen Bertaufe und in irgend eine andere in der Sauptstadt feines Umtetreifes ericheinende Zeitung eine Befanntmachung einrucken laffen, welche bas Grunbftud bezeichnet, beffen Bers anichlagung man nachgefucht bat. Urt. 6. Taxation wird durch Sachverständige, die vorschriftes maßig ju diefem Gefcaft ernannt feyn werden, vorgenommen; der Reclamirende aber tann einen andern Sachverftandigen bezeichnen, um an der Taxation Theil zu nehmen. Bei eintretender Meinungs-Berichiedenbeit

ichiebenheit wird ein britter, vom Intenbanten ju er: nennender Sachverftandiger enticheiden. Die bemerkftelligte Taxation wird durch die Beitungen befannt gemacht, und biefe Angeige bient ber Berfon, welche die Taration aufrief, jur formellen Benachs Urt. 8. Biergehn Tage nach ber Bes richtianna. fanntmachung bes Carationspreises fpateftens wird Die Berfteigerung bes ober ber bezeichneten Grunds ftnde angefundigt, und bei berfelben die bei ber Bers außerung an andern Gutern biefer Art vorgefchriebes nen Regeln beobachtet. Urt 9. Die Derfon, melde Die Taration aufgerufen hat, hat das Recht, daß ihr das ober die Grundftuce jugefchlagen werben, fo lange bei ber Berfteigerung nicht ein die Taxation überfteis gender Dreis geboten wird, und fie biefen vollstandig au entrichten bereit ift. Auch bat er bas Borgugerecht. wenn tein Bieter in feinen Geboten ben angegebenen Tarationspreis überichreitet. Das Befud um ben Borgug muß an ben in ber Sauptftadt bes Reichs nies bergefesten Chef geschehen, welcher ju beftimmen bat, wem jedes Grunbfinck juguichlagen fen. 21rt. 10. Die Entrichtung bes Raufpreifes bes juges fprochenen Grundftuctes tann auf eine von folgenden zwei Beifen gefchehen: entweder in Dapieren ber confolibirten Staatsichulb ober in baarem Gelde. Art. 11. Die als Raufpreis entrichteten confolibirten Staatsschuldpapiere follen gu ihrem nominellen Berth angenommen werden, jedoch unter ber anedrucklichen Bedingung, daß die Bezahlung felbft auf folgende Beife gefchehe: ein Drittel in Papieren ber icon confolidirten Sprocentis aen Oduld; ein anderes Drittel in Papieren der confolibirten vierprocentigen Ochuld, und bas Uebrige in Papieren der Schuld, melde jest ju 5 Procent cons folidirt merden foll. 2 rt. 12. Indem die verfteis gerten Grundstude dem Sochftbietenden jugefchlagen 16\* merben,

werden, muß biefer fich in Rudficht ber Bezahlung får eine der beiden Art. 10 bezeichneten Arten enticheiden. Diefe Enticheibung ift unwiderruflich. Alle Raufer, mogen fie in confolibirten Stagtepapieren ober in baarem Gelde bezahlen, muffen ein Runftel bes Raufpreifes entrichten, ehe ihnen bas Document ausz. geftellt wird, welches fie auf bas Gigenthum übertragt. Mrt. 14. Die andern vier Runftel follen fo bezahlt werden: Die Raufer, welche in consolidirten Staate: pavieren bezahlen, muffen Obligationen barüber ausftellen, baß fle in einem jeden der folgenden acht Sahre ein Achtel der ermahnten vier Runftel oder To Procent Des gangen Betrage Des Raufspreifes bezahlen wollen. Die Raufer ju baarem Belbe verpflichten fich forifts Hich, in einem jeden ber folgenden fechszehn Sahre ein Sechezehntel jener vier Runftel oder 5 Procent des gangen Raufpreifes bezahlen zu wollen. Diese Ters mine fangen von bem Datum ber Ausstellung ber Raufdurkunde ju laufen an, und die Obligationen muffen augleich mit berfelben ausgestellt merben. Art. 15. Die Raufer ju baarem Belde, welche ben Termin von 16 Sahren haben, muffen von dem Datum ber Raufsurfunde an bis zu bem ber volligen Abtras gung bes Raufspreifes zwei Procent binterlegen, fo bak diefes Depolitum auf den Betrag der Summe bes rechnet wird ober fallt, welche der Raufer bei dem Eintreten eines Termins bezugemeife rucffanbig blel-Art. 16. Jeder Raufer barf einen ober ben burfte. mehrere Termine im Borans bezahlen. Bon den cons folibirten Staatspapieren wird bem Raufer funf Dro= cent von dem Betrage der Termine vergutet, die er im Boraus bezahlen murbe. Bei den zu Baargablungen Berpflichtungen wird man die in ihren Obligationen bedungene Pramie von zwei Procent nicht erheben, und ihnen drei Procent von bem Betrag der Termine verguten, die fie im Boraus bezahlen. Art. 17. Die Erben

Erben ber Raufer von Grundflucken treten an Die . Stelle ber Erblaffer rudfichtlich ber Erfullung aller phichmebenben Sablungs-Berbindlichkeiten, bis gur ganglichen Abtragung bes Raufpreifes. Art. 18. Die Grundftucke haften als Sypotheten für die Bezahs lung ber Obligationen, welche ber Raufer ausstellen Diefer Umftand muß in ber Raufurfunde, die das Cigenthum übertragt, bemerft werden. 21rt. 19. Benn beim Eintreten einer Berbindlich teit Diefe nicht punftlich erfullt mirb. fo mirb ber Schuldner poridrifes mafig gemabnt; und wenn ber Termin verftrichen ift, und der Schuldner feine andern leichter zu verffigenden Buter bat, fo wird zu neuer Berfteigerung des pflichtie gen Grundftuckes geschritten, und ber, dem es juges fchlagen war, muß alle Roften tragen, um ber Mation gurudguftellen, mas er ihr fculdig ift, und ihr bie Entrichtung deffen, mas an der vollen Abtragung bes erften Raufpreifes fehlt, ju fichern; der Ucberfchuß wird bemjenigen, der ben erften Buichlag erhalten Urt. 20. Monatlich wird ein Bes hatte, verautet richt bekannt gemacht über die in bem verfloffenen Dos nate zu baarem Belde gefchloffenen Bertaufe, und uber Die Summen, welche aus bem vor Ausstellung ber Urs funden zu entrichtenden Runftel hervorgebn. Ihr Ertrag wird zu Drittheilen vermittelft der Bechfel: Mgens ten hiefiger Sauptstadt auf Untaufe von Papieren ber viers und funfprocentigen, und berjenigen unverginss lichen Oduld verwandt werden, welche zwar liquidirt und anerfannt, aber nicht jur Confolidation vorgelegt worden ift; Diese Dapiere follen burch offentliche Bernichtung mortificirt, und in der Goceta die Dummern und der Betrag der fo mortificirten Staatspapiere an: gezeigt werden. Urt. 21. Bon dem gangen Ertrage ber übrigen vier Runftheile der Bertaufe ju banrem Belde foll eine Salfte gur Tilgung ber confol. funf= und vierprocentigen Ochuld, und Die andere Balfte

jur Tilgung ber im vorhergehenden Artikel angegebes nen unverzinslichen Schuld verwandt werden.. Diefe Operationen sollen mit aller Deffentlichkeit geschehen, und die resp. getilgten Summen angezeigt, und die Papiere, welche sie reprasentirten, vernichtet werden. Art. 22. Ebenfalls sollen die viers und fünsprocentis gen, aus den in diesen Papieren zu bezahlenden Kauß preisen eingehenden Staatsschuldscheine sogleich mortissicitt, und zu ihrer Zeit vernichtet, auch in der Gaceta die Nummern und der Betrag derselben angezeigt wers den. Unterzeichnet von der Königin-Regentin. Im Prado, den 19. Febr. 1836. An Don Juan Alvarez y Mendizabal.

Decret über die Consolidirung ber Schuld,

Bei Bollziehung meines Bunfches, bas Loos ber Staatsglaubiger ju verbeffern, fo weit es ber gegens martige Zustand ber Dation erlaubt, ja fo weit man es felbft von den gunftigen Umftanden hoffen tonnte, befehle ich im Mamen meiner erlauchten Tochter: Art. 1. Es wird zur successiven Consolidirung der lis quidirten und gnertannten offentlichen Oduld gefdritten, die dieses Bortheils noch nicht genießt, und die in den drei nicht consolidirten Papieren besteht, laufende Schuld in Zins, in Pavier und Schuld ohne Zins. 2. Diefe Confolidirung wird alle bis zum 29. Rebr. 3. liquidirten und anerfannten Rorderungen begreifen, mogen fie in Titeln oder Rechnungerucffanben der t. Amortifationstaffe, oder in irgend einem andern von der Direction der Schuldenliquidation ausgegangenen Dofumente befteben. Diese Korderums gen werden in verschiedene Titel convertirt werden. 3. Die Forderungen, Die vom 1, Mary b. J. an liquis birt und anerkannt worden, in Gemagheit bes Decrets vom 16, d., werden in der von der Cortes, auf ben Porfchlag meiner Regierung ju bestimmenden Beife

consolidirt werden. 4. Die Confolidirung ber brei in bem Art 1. ermannten Schuldarten wird innerhalb ber nachften feche Jahre, vom gegenwartigen Jahre an gerechnet, und nach Cechstheilen, erfolgen. 5. Die Regierung tann Die Bahl Diefer Termine reduciren. je nachdem ber Buftand ber Dation es gestattet, fie fann aber nie beren Babl vermehren. 6. Ueber ben Betrag ber ermabnten brei Odulbarten ber anerfann. ten und noch nicht consolidirten Schuld wird eine Tabelle gefertigt, und jur Renntniß der Mation und der Glaubiger gebracht merden. Diefe Sabelle mird Die Chiffer bezeichnen, mit welcher jebe Schulbart an Bildung des zur jahrlichen Confolidation bestimmten jahrlichen Gechetheils Theil nehmen mird. Diefe Confolidation wird freiwillig fenn. Die Titels trager ber ju confolidirenben Oduld tonnen nach Bes fallen diefen Bortheil für Diejenigen ber feche Epochen verlangen, bie fle mablen wollen. 8. 2m 1. Mari jedes Jahres wird die Regierung Die Summe befannt machen, welche fie fich vorgenommen bat im Laufe bes Jahrs zu confolibiren und zugleich erflaren, ob fie fich aufein Cechetel befchrantt ober ob fle eine Bermehrung eintreten ju laffen gebentt. 3m laufenden Sabre mirb mindeftens ein Sedistel confolidirt merben. 45. Mary bis gum 15. Mai (einschließlich) jedes Jahrs werden die betheiligten Parteien ber Amortisationscaffe Die Bergeichniffe ber Ticel ober Effecten guftellen, melde fie confolibiren mochten. Diefe Bergeichniffe werben Die Claffe ber Schuld, Die Mummer Des Totals und ben Belauf eines jeden nebft einer Ueberficht des Bes fammtwerthes enthalten. Es fann hier durchaus feine Prorogation der Rrift fattfinden. 10. Bahrend Der burd ben vorftebenden Artitel bestimmten Rrift werden die Inhaber von Titeln ber auswärtigen uns verginelichen Schuld den Commifffarien der Amortifationscaffen ju Paris und Conton die Bergeichniffe ber Summen

Summen vorlegen und zuftellen, welche fie ju bens felben Bedingungen, wie fle bei ber innern Schuld fatt finden, confolibiren mochten. Ein Eremplar Diefer Bergeichniffe wird ber Amortifationscaffe burch ben mit dem Beidaft beauftragten Commiffair audes ftellt merden. 11. Gobald alle Bergeichniffe berienigen Perfonen, welche die Confolibirung wunfchen, beis fammen find, wird ein Auszug ber vorgelegten Sums men nach Claffen veröffentlicht werden, um das Seches tel ober einen noch ftartern Bruchtheil zu bilben, beffen Confolidirung angezeigt wird. 12. Benn bas Bes gehren ben Betrag der ju consolibirenden Summe überfteigt, fo findet eine offentliche und feierliche Loos: giebung unter allen vorgelegten Berthicheinen fatt. Rallt der Ueberichuß nicht auf die drei Arten ber Shuld, fondern nur auf eine von ihnen aber die beis ben andern gurud, woraus fich ein Deficit bei einer ber bas Sechstel der Confolidirung bildenden drei Summen ergabe, fo wird bas, was bei ber einen weniger fich berausstellt, nicht durch den Ueberschuß der übrigen erganat; benn in bem Dage, als bie Loosziehung bie Forderungen ausschließt, welche den au confolidirenden Betrag überfteigen, wird auch au Ertangung des Reblenden eingeschritten merden. 43. Die Loosziehung wird im Monat Junius stattfinden, und Die Gaceta von Dadrid beren Erfolg befannt machen. 14. Benn der Begehr die gur Confolidirung jabrlich bestimmte Summe nicht überschreitet, fo wird Die Res gierung fich bie nothigen Gorten ber Schuld vera Schaffen, um das Deficit ju deden, damit die Confolidirung der gangen Oumme bewirft werden tonne. Diefe Untaufe merden offentlich burch Bermittelung ber Wechselsensale gescheben. 15. Wenn das Deficit zwifden dem Begehr und der zu consolidirenden Sum. men auf die unvergineliche Ochuld fallen follte, fo merden die Ankäuse im Inland und im Ausland fattfinden,

finden, und babei ju bem refpective anerkannten Capital in ein genaues Berhaltnif gefest werben, bamit ble Regeln einer abfoluten Gleichheit teine Berlegung er's 16. Die Regierung wird die Confolidirung indem fie Scheine der funfprocentigen bewirfen . Sould in hinreichender Menge liefert, damit fie ju bem mahrend ber respectiven Periode bestehenden Cours in baares Gelb umgefest werden tonnen, namlich für Die unverzinsliche Schuld 25 pEt, und für die laufende verzinsliche Schuld in Davier 34 pEt. 17. Der bes ftebende Cours, von dem der vorftebende Artifel fpricht, wird nach dem officiel fich ergehenden Durchichnitte bestimmt werden, ju welchem die Geschafte in ber confolibirten funfprocentigen Ochuld an ber Madriber Borfe mahrend bes Monats abgefchloffen werden, bet au der Beit bezeichnet werden foll, wo die Regierung am 1. Darg die mabrend bes Jahrs ju consolidirende Summe befannt machen wird. Der nachfte Monat Junius ift zur Consolidirung des laufenden Jahrs be-18. Die Intereffen Diefer neuen Confolis birung beginnen vom nachften 10. Oct. an, bamit bas erfte Semefter am 1. April 1837 fallig fen. Auch hinfictlich der übrigen jahrlichen Confolidirungen beainnen die Antereffen mit dem 1. Oct. 19. Die Intereffen der bis jest noch feine Binfen tragenden ausmartigen Schuld, welche confolibirt merden wird, follen in Madrid und nicht im Auslande bezahlt wer-Diefe Intereffen werden nach Borlage der Cous pons, und nachdem die Identitat des Inhabers bergeftellt fenn wird, bezahlt werden; boch tonnen die Ins haber fich auch burch Bevollmächtigte vertreten laffen. 20. Die Moten ber neuen Consolidirung tonnen, je nach der Bahl der Inhaber, entweder in übertrage baren, ober in Inscriptionen au porteur besteben. Die Inhaber haben ju mablen. 21. Die Roten ber Confolidation werden den Gigenthumern im Laufe des Monats

## VII. Scenen aus bem fpanifchen

250

Monats August ober auch spater zugestellt. Auständer können sie entweder in Paris oder London durch Bers mittelung der Commissarien erhalten, benen sie ihre Consolidirungs Forderungen übertragen haben, oder sie auch durch dazu beaustragte Bevollmächtigte in der Amortisationscasse in Empfang nehmen lassen. 22. Alle Documente oder Noten der unverzindlichen Schuld von ben oben erwähnten drei Arten, welche etwa consolidiert werden, wurden, werden öffentlich vernichtet werden, damit sie nie mehr in Umlauf fommen. Wonach sich zu achten. Unterzeichnet: die Königin. So gesichen im Pardo am 28. Februar 1836. A. Di Alvarez Mendizabas.

#### VII.

Scenen aus bem fpanischen Burgerfriege.

Unfer Sahrhundert bat feine Condottieri eben fo aut als das Mittelalter, eine Art Bagabunden, Die Schlacten und Abenteuer lieben, und beren phyliches und moralisches Leben nur von dem Bewinn und den Aufregungen bes Rrieges fich nahrt. Bat er im Morben fein Ende erreicht, fo eilen fle nach Ouden; verftummt ber Ranonendonner in Europa, fo gehen fie nach Amerifa, um ihn dort ju boren. Mach Mapoleon mar Bolivar ihr Mann; nach dem Liberador von Peru ber Dafcha von Aegypten, und nach Dehemed Alt eile ten Biele Zumalacarregup's gabnen gu. fuchen Beld, die Andern Rubm; jene muffen fich tuchtig umthun, Dieje fich felbft verleugnen. jetoch auch der Erieb fenn mag, der fie fpornt, Großs muth ober Eigennut, Bernunft ober Thorheit, fie burchzieben die Belt von einem Ende jum andern und verweilen nur ba, wo die Gelegenheit fich bietet ihr Bandwert gu treiben, fen bies nun auf den Rlachen Hins

Binduftans ober auf ben Sochebenen ber Cordilleren. Die "große Urmee" hat eine ziemliche Ungahl Diefer abenteuerlichen Diffionaire hinterlaffen, welche ben Beiden das Erercier : Reglement mit demfelben Gifer barbieten, ale die methodiftifchen Prediger das Evans Diefe Odule ift indef nicht Die einzige, beren Boglinge man auf ben Schlachtselbern und Parabes platen bes Erdballs findet; obicon ber Rame Bong: parte's von allen unftreitig ber populairfte ift, fo haben bod Daniatowski, Bluder, Diebitich und Bellington auch hie und ba einige eifrige Apoftel, welche, nebft bem Gebachtnif ihrer Großthaten, auch den Unterricht im Laden bes Gewehrs nach awolf Tempos in fernen Landern verbreiten. Mit andern Borten: Die Rrans Bofen find unter ben modernen Condottieri vielleicht die berühmtesten undam weitesten verbreiteten, doch machen fich neben ihnen auch Polen, Ruffen, Stallener, Deuts fche, Englander u. f. w. bemertbar. Go fanden die Abgefandten, welche Großbritannien auf Die Balbinfel foidte, Lord Elliot und Obrift Gurwood, im Baupte quartier bes Don Carlos mehr als Ginen Landsmann, ber aus Enthuffasmus ober Roth ben Rabnen des Pras tenbenten gefolgt mar. Unter ihnen zeichnete fich bes fondere burch Renntniffe und Benehmen der Capitain Benningfen aus, ein junger Chelmann (Cory ohne 2weifel), ben eine acht ritterliche Begeifterung ju bies fem Rrengguge gegen eine fogenannte liberale Regies rung vermocht hatte. Der Capitain hat fich feitdem, entweder weil er entfaufcht murde, oder des Kampfes mude war, an feinen Beerd gnrudgezogen, und ba er nicht mehr mit dem Degen in ber Band die Thaler und Bebirge Davarra's ju burchfuchen hatte, vertrieb er fich die Beit damit, bie Feber in ber Sand von feinen Rampfen ju ergablen. Diefe einfache Andeutung wird genugen, darauf aufmertfam ju machen, daß man fein Buch nicht ohne alles Diftrauen in die Sand nehmen

nehmen muffe; nicht etwa, als ob man Urfache babe feine Bahrheiteliebe in Zweifel ju gieben, fondern meil es immer gut ift, gegen Borurtheile Des Darteis geiftes auf feiner But ju fenn. Capitain Benningfen betrachtet ben Don Carlos als einen Selben, und fagt tuhn feinen Steg voraus. Ber weiß? Bildet bod Diefer Rampf eine unbegreifliche Episobe in unfrer Beitgeschichte! Rein Rrieg unfrer Beit tragt einen fo grafliden, emporenden Character von Barbarei und Braufamfrit. Diese Spanier, an welche Die Solbas ten bes frangofifchen Raiferreiche ichaubernd guruckbenten, haben im jegigen Burgerfrieg jogar bie im Rampf gegen die Rrembherrichaft verübten Grauel noch übers boten, und zwar gebuhrt in biefer Binficht feiner Partei ein Borgug, fondern es ift eine fo fouldig als die andere. Beweise hiefar finden fich in bem vorliegen= ben Bert, bem wir einige ber auffallenoften Beispiele entheben. "Amei Tochter Des carliftifchen Chefs Ba= vala, ergahlt ber Berfaffer, waren in bie Bande bet Chriffinos gefallen, welche Bilbao befest bieften. Gie bedienten fich bei ben taglichen Scharmubeln, melche fie mit ben feindlichen Tirailleurs hatten, der beiben Dabden icanblicher Beife als Ochild, indem fie fte ftete mit fich nahmen. Auch waate Ravala nie, feine Soldaten auf feine geliebten Rinder fenern zu laffen. fondern jog fich ftete vor biefem Schreckbild jurud. Dan tann leicht benten, in welch veinlicher Lage er fich befand. Auf der einen Seite zwang ihn bas Batergefühl jurudjuweichen, mabrend ihn auf ber andern die Bormurfe feiner Leute jum Rampfe tries Der Ungluckliche mar in Bergweiflung. ben. Dach langem furchtbarem Rampfe faßte er endlich einen Entschluß, und nachdem er feine Leute im halben Bahnfinn haranguirt hatte, legte er fie in ein Bebuich, bas fich awischen bem Dorfe Guernica und dem Deer ausdehnt, in hinterhalt. Bald bienon

von benachrichtigt, ruckten die Chriftinos auf der Lands ftrage vor, wie gewöhnlich bie beiden Dadden an ber Unnuge Borficht. Reft entschloffen, feiner graufamen Lage ein Ende zu machen, befahl Bavala feinen Leuten zu feuern. Geine Stimme blieb feft, obicon feine Mugen fich mit Thranen fullten. die Unordnung, welche in Folge des unerwarteten Reuerns in den feindlichen Reihen einrif, gab er felbft Das Zeichen jum Angriff mit bem Gabel in ber Kauft. Zwei von den Chriftings, welche den beiden Dadochen gur Geite gingen, maren gefallen, die Dabden aber, burch eine Rugung des Simmele, unverlett geblieben, und fo der iconite Dreis des Gieges. Heberraicht, beftutzt, auseinander gesprengt, eilten die Christinos, fo gut fie tonnten, in die Stadt guruck, mabrend ber gluctliche Bater in den Umarmungen feiner Rinder Die Angft vergaß, die ihn fo lange in Unthatiateit gehalten batte." - Ein andermal brauchten Die Carliften Res pressalien, mofern fie es nicht felbst maren, Die bas Beispiel gegeben batten. "Eine Abtheilung Urbanos befette ein megen feiner Unbanglichkeit an Die Gache Des Pratendenten befanntes Dorf an der Granze von Davarra, in welchem biefe improvisirten Solbaten Beld und Lebensmittel mit Bewalt beitrieben. malacarregup, der fich in ber Machbarichaft befand, erfuhr dies in einem Ingenblick, mo die ju feiner Ber= fugung febenden Truppen bedeutend geschmolzen ma= Bie fehr er auch munichte, das Dorf von diefer laftigen Befegung zu befreien, fo fuhlte er fich doch zu fomach, um etwas zu diefem Zweck zu unternehmen, als unverhofft ein verschlagener Ochmuggler, von feiz nem noch in der Bluthe ber Jahre ftebenden Sohne begleitet, fich erbot, ihn durch das Bebirge gu führen, und ihm fo Belegenheit zu verschaffen, ben Reind gu überfallen, che er fich beffen verfahe. Der Borfchlag des Zimenes (dies mar der Mame des Ochnugglers) murde

murbe genehmigt. Die merbe ich es vergeffen, wie im Mugenblick bes Abmariches ein altes Beib in Lumpen gehallt, die taum ihre Bloge dedten, die Baare wild aber den rungelvollen Sale berabhangend, unvermuthet vor einen Offizier trat, mit bem ich vor ber Rronte der Compagnie fprach. Ohne 3meifel hielt fie ihn für einen der Unführer der Erpedition, denn fie redete ibn , indem fie ibm bie Bande fraftig auf bas Baupt legte, in ben heftigften und ehrenruhrigften Borten an. Die rief ben Rluch des himmels auf uns berab, wenn wir uns wie Ralfos gurudtziehen murben, ohne bie Mearos bis auf ben leften Dann niebergemacht zu haben. Bon einem ber Umfteben= ben erfuhr ich, daß die Ungluckliche vor 14 Tagen ibren Sohn verloren hatte, ber, verbachtigt ben Carliften Tabat geliefert zu haben, von den Urbanos erschoffen worden fen .... Es murde abmarfdirt. Der Reinb batte fich in eine Rirche geworfen und bort verschangt, und Zimenes erfuhr, daß fein altefter Gobn felbit dort Dennoch wurde ber Angriff befohlen. befehlige. Man richtete zwei von Bittoria mitgebrachte Biers pfunder auf bas Gebaube, und die Thuren wurden eingeschoffen; ale aber die Carliften in die Rirche drans gen, fanden fie nur zwei ober drei Berfpatete in ders felben, die Uebrigen hatten fich auf den Glockenthurm juruckgezogen, ben man nicht mit Sturm nehmen Man befchloß demnach die Belagerten au fonnte. verbrennen ober boch wenigstens burch Rauch gu vers Studholz, Bunbel Berg, Ochlauche mit Branntwein gefüllt und andere brennbare Stoffe mur= den um den Thurm aufgehäuft; der Baron de los Ballos mard beauftragt fie anzugunden, Die Macht mar bereingebrochen, und noch bachten die Urbanos nicht an lebergabe, fondern ichimpften vielmehr von ihrer Bobe herab auf die feindlichen Ochildmachen, Die fie "Bebirgediebe, Dondefohne u. f. m." ichalten, nup

und benen fie guriefen , baf bie Truppen ber Ronigin fie morgen -fcon vertreiben murben. Dies geichah jedoch nicht. Mit Unbruch des Tages fragte der Befehlshaber der tieinen Befatung, ob man ihm Dars bon gebe. "Mein!" mar bie mitleiblofe Antwort. Ale iedoch Rauch und Sie immer unerträglicher murs ben, fragte er nur, ob ihnen, ebe fle ben Tob erleiben mußten, die Eroftungen ber Religion geftattet merben murden. Die Antwort mar, bag bies eine Sache fen. welche von den Carliffen nie verweigert werde. "Dann. rief er, ergeben mir uns!" - Leitern murben nun berbeigebracht, und fo nabe ale mbglich an bas Dad ber Rirche gelegt, auf benen einige freiwillig empors flimmten, um die Baffen der Belagerten in Empfang au nehmen. Ginige ber Lettern machten, noch ebe fie fie übergaben, Bebrauch von denfelben, und amei oder drei Soldaten murben von ihren Rugeln getrofs fen. Dies mar bas Signal ju einer graulichen Debes lei : einer ber Urbanos, von einem Bajonnetstofe burchs bobrt, fturate topfüber von der Opibe Des Glockens thurms berab, mo er bicht neben mir niederfiel. Rurchts bares Ochauspiell Da jeber Biberstand fructlos mar, fo ergaben fich die Urbanos endlich. Dan brachte ihre Anführer vor Zumalacarregun. Es maren zwei Eraftige, entichloffene Danner, beren von Rauch und Reuer gebraunte Befichter einen ichredlichen, phantaftis fchen Anblick gewährten. Der General fragte fle, of Die Befahung auf ihre Befehle gehandelt babe. erfte von beiden, der tein anderer, als der Gobn Zimenes felbft mar, gauderte einige Hugenblicke gu antwortent fein Lieutenant aber, ein vormaliger Ochullehrer, zeigte mehr Duth. "Allerdings!" fagte er mit Reftigteit. -"Dann tann ich nichts fur euch thun," ermiderte Bus malacarregup, indem er bas Beichen gab, fie fortzus führen. - "Bebentt meines Baters und meines Brus Ders!" rief Lorenzo Zimenes flaglich. - "Baren dein

bein Bater und bein Bruber von ben Eurigen defangen geworben, antwortete ber General, fo hatte ber Berrath, beffen bu bid gegen beinen Ronig ichuldig gemacht haft, nicht als Entschuldigungsgrund für ihre Erene gedient." - Dach diefem enticheidenden Urtheil mendete er fich zu dem Schullehrer, ber, obne fich um ben Tod, der feiner harrte, ju fummern, eine papierne Cigarre gleichguftig amifchen ben Sanden aufammen. rollte. Der Beneral nahm feine eigene Eigarre in ben Mund, neigte fich bann gegen ibn, damit der Schuls lehrer bie feinige angunden tonnte, und begab fich rauchend fort, um die nothigen. Befehle gur Bins richtung au ertheilen. Ginige Stunden fpater murs ben bie beiden Officiere ericoffen, ohne baß ber alte Zimenes um eine andere Onabe gebeten hatte, als feis nen Gobn ju umarmen, und obicon ber Schullehrer mit feinem Reinde das Reuer getheilt hatte, mas in ben Befeten ber Gaftfreundichaft Diefelbe Bedeutung hat. mie bas Sala ber Alten." - Diefe beiben Beispiele verdienen hauptfachlich megen bes vaterlichen Gefihle. das bei den handelnden Derfonen diefes duffern Dras ma's mit ins Spiel tam, angeführt zu werden; benn an Ergablungen von faltblutigen Rufilladen, Binrich: tungen und Dekeleien ift in ber vorliegenden Schrift fein Mangel. Unter andern entwirft ber Berfaffer eine Schilderung bes Rampfes von Bitoria, mo Bus malacarrequi dem General D'Dople eine gangliche Miederlage beibrachte, bem der Bergog v. Bellington einen feiner Titel verdanft. Die Carliften ftaraten fich unter bem muthenbften Beichrei: A ellos! a ellos! Muera la reina! auf ihre Begner, und obicon man ihr Rleingewehrfeuer und ihre Bermanfdungen gleich fraftig erwiderte, fo mußten die Constitutionellen bens noch weichen. Die Sieger verfolgten Die Rluchtigen mit dem Bajonnet; bas Schlachtfelb mar mit Leichen bebeckt. Auf einem einzigen vom eigentlichen Schlachte feld

feld entfernten Dunfte gablte ber Berfaffer zwiff Ceiche: name, die am Ufer eines Baches unter biubenbem Beftrauche lagen. Die Carliften mordeten, bis ber Abend hereinbrach, wo fie, ju ermudet, um ihr Odlachterhandwert langer fortzujegen, 82 Gefangene in das Bivouge brachten. Alle übrigen, morunter zwei Beiftliche, maren niedergemacht worden. felbe Odicfal ichien ben ungludlichen Heberlebenden aufbehalten gu fenn; benn in Diefem heillofen Reiea wird fein Darbon: gegeben. Diesmal ichenfte man. jeboche als Ausnahme, ben Golbaten bas Leben, ba-D'Donle, fein Bruber und mehrere andere Offiziere: eine fattfame Betatombe ju Berherolichung bes flege reichen Lages ju fenn fcheinen. Drei Monate fpater. fan ber Berfaffer baffelbe Ochlachtfeld wieder. and die Rube des Grabes hatte man bem armen. "In Rolge ber Chrerbietung, fahre D'Dovie versant. ber Berfaffer fort, welche ber Goldat feinen Dbern git begeugen gewohnt ift, felbft wenn er in ben feinblichen Reihen fteft, hatte man burch einen fleinen Stein=: haufen, ein robes wiewohl frommes Dandmal, ben Dlas bezeichnet, mo ber Beneral und fein Bruder! Mes ich an biefem Orte wieber voniberfam. war ich Reune eines graflichen Schaufpiels. Da und. bort lagen ausgearabene Leichen, welche von Bogeinumb Ranbthieren bis auf die Rnochen benagt maren. Sogar die Bunde der bemachbarten Dorfer verlammele. tem fich ibes Rachte, um Theil an bem ichauderhaften Mahl au nehmen. Die Doramide O'Dople's wat' imgefturgt und zwei halbvergehrte Cadaver lagen amifdren ben: Ruinen. Ohne Zweifel maren bies Die' irbifden Refte der beiben ungludlichen Bruber. Ging Umftond machte biefes Schaufpiel ber Berwuftung noch gräßlicher, baf man namlich bie Leichname gange lich entfleidet und ihnen nichts gehaffen hatte als den Corbatin (leberne Bulthinbe), das Einzige, nebft. 17

258 VIII. Religionemefen in ber Schweig.

dem Ticato, zu bem bie Carliften fich nicht beques men wollen."

#### VIII.

Das Religionsmefen in ber Schweis.

Bei ben Starmen, welche bie erfte frangofiche Revolution über bie Belt gebracht hat, ift die Schweiz im Bergleich mit anbern Landern noch fo leiblich abs gefommen, und mas fie babei gewonnen bat, mog ber Opfer immer werth fenn. Bornehmlich hat bas Sahe: 1830 eine Triebfraft angeregt, welche tros mancher Auswichse gewiß erfreuliche Aruchte gebracht bat und ferner ju bringen verfpricht. Ein vielfeitiges Streben pffenbart fich unter Anberm in Burid. Bei foidem Borgange lagt fich mit einiger Buverficht hoffen, baß; mas im Staatsleben noch ju beffern ift - wohl mebr ate bie Schweizer felbft glauben - ohne merfliche Ere foutterungen feine Erledigung finden werbe. fo befriedigend fteht es um die Religion und die firde lichen Streitfragen. Ultramontanismus und Calvie nismus ftehen fich noch meift fcroff und unverfohntich gegenüber. Batich ichanbert noch vor ber Aufnahme fatholischer Burger, und ich fenne Cantone, wo man: gum Machtwächter wie gum Oberrichter lieber einen. nichtenusigen Reformitten als einen tanglichen Ras tholiten mablen murbe. 3mar bat unter Unberm Bufellandschaft einige entgegengesehte Sandlungen gezeigt, und j. B. eine reformirte Gemeinde hat einen : fatholischen Schullehrer genommen, eine andere ger amei glaubeneverschiebene Leichen in baffelbe Grab ge. fentt; aber icon bas gewaltige Aufheben, welches bie radifalen Blatter von biefen Borfallen machen, beweift, wie unerhort biefeiben in ber Odweig find, umb bie: Nobheiten; wodurch fich fonst jener Halbcanton aus: zeichnet,

## VIII. Religionsmefen in ber Schweig. 259

zeichnet, machen die Reinheit und innere Begrundung ienes bulbfamen Sinnes febrameifelhaft. Diefer hat. troß ber icharfen Buchtigungstage von Cappel und Billmergen, in bem Odweizergeifte noch nicht aufe tauchen fonnen, und ift vielleicht ein allzu großes But, als daß es für verhaltnifmäßig fo leichte Opfer erlangt Der bofe Beift hat mit jenen Sturmen noch nicht ausgetobt: deshalb, gleichwie im thierifchen Rorper der Rrantheitsstoff jeder Urt fich nach dem irgend beschäbigten Theile bingieht, wollen die bofen Dafte, welche fich durch politifche Wirren angehauft baben, jest in bem firchlichen Zwiefpalt einen gemals tigen Ausweg nehmen. Um meiften bekannt ift bent Auslande ber Streit im Margau über bas Placat, b. h. bas vom Staate behauptete Recht Berordnungen geiftlicher Beborben feiner Genehmigung ju unters Bisher ift Diefes Recht in Der Odweis wohl mannichfach geubt, aber ausbrucklich und forms lich ift es nie ausgesprochen, noch weniger vom Dapfte Bugeftanben worden. Co tonnen bie ftreng firchlich Befinnten die Regierung wohl im Unrechte glauben; Das Berfahren berfelben in einzelnen gallen wird felbit von Gemäßigten getadelt, und der vom fatholifchen Rirdenrathe in einem Gutachten über bas Placat unumwunden bingestellte Grundfab: bag nur bie beilige Odrift als Richtschnur in firchlichen Dingen gelten tonne, muß augenfcheinlich bem ges wiffenhaften Ratholifen die größte Beforgniß für feine Religion erweden. Jedenfalls ift bier Stoff jum ernftlichen Rampfe. Ochon einmal hat man die Baffen aur Sand genommen, und noch ichwebt bie Sache; benn bas außerlich friedliche Abtommen, daß ber Staat, indem er feine Rechte mahre, die der Rirche in feiner Art gefährben wolle, ift fehr jenen Concordaten abne lich, welche Beinrich V. mit dem Papfte fchloß: jeder Theil enflart die Borte nach feinem Ginne, und deuft 17\*

## 260 VIII. Religionsmefen in ber Schweig.

bei nachfter Gelegenheit benfelben geltent gu machen. Rur jest fcheint jedoch die Regierung oben auf au fenn. - Dicht fo aut ift es benen von Chur und St. Gallen geworben. Man wollte vor ber Bifchofs, mahl mit der Trennung der beiden Oprengel ins Reine fommen, aber bas Cavitel mabite, ben weltlichen Eins fpruden Eros und Odliche entgegenfegent, ben Brn. Bofft zum Gefammtbijdof. Diefer, etwas verftohlen ju Ginfiedlen feiner firchlichen Braut angetraut, batt jeboch biefe Binfelheirath fur gang rechtmaßig, und fibr fein Amt ziemlich unbefummert um bie verfagte Anerfennung von Seiten ber weltlichen Unmacht. Dun muß man aber zugleich bekennen: nirgends in ber Welt mag fraftiges Sanbeln einer Regierung fcmerer fenn, als in Granbundten, welches fechbunds awangia fast felbftftandige Staaten, und barin eine. jedes Zwanges ungedulbige, theilweife auch fehr unger bildete Bevolkerung enthalt. In wiefern außerdem biefer Stand mit St. Ballen, welches fich ichon freier bewegen fann, einverstanden fen, weiß ich nicht; aber gewiß gehort es gu ben Seitenheiten, wenn einmal zwei Dachbarcantone in einer wichtigen Sache ohne Reid und Diftrauen eintrachtig an bemfelben Strange giehen. - Das geheime Biel bes Strebens beiber Glaubensparteien, ober wenigftens ihrer rudfichtes Fofen (radifalen) Treiber, ift endlich in Glarus giems lid unverhallt ausgesprochen. Darum mag einiges Dabere über biefen ohnehin unbefannten Bintel biet nicht unwillfommen fenn. Bedes der beiben Befennte niffe bildet bort einen Staat fur fich; es giebt eine fatholifcht und eine 'reformitte Landesgemeine '( bie oberfte Staatsgewalt), und eben fo getrennt find Rechte, Bericht und Bermaltung. Ueber beiben fteht die allgemeine Landesgemeinde und Landesregierung. Den Landammann ftellen zwei Sahre die Rathelifen, eima 3000 Ceelen, brei Jahre die Reformirten. etwa

## VIII. Religionsmesen in ber Schweig. 261

27,000 Seelen, und in gleichem Berbaltniffe haben erftere Theil an allen Rechten und Ginfunften ber All: gemeinheit, wahrend fie zu den Laften nicht ein 3man: gigftel beitragen tonnen, und an Bildung faft fo febr ale an Rahl dem andern Theile nachifeben. Go find Die unter gleichmäßigern Berhaltniffen eingegangenen alten Bertrage jest ein Schreiender Uebelffand gewors ben, und eine gablreiche Partei, nachdem fie lange mit Spott und Odmabreden an ben Bertragen geruttelt, hatte die grofte Luft fie obne Umftande mit Bewalt zu Und dahin, meine ich, ftreben die Bemes gungemanner überall. Dagegen hat, mas biefe finnen und broben, bas Sauffein der Beaner fect unternoms Es wird namlich ber Tag von Dafels jahrlich gefeiert, boch ber festliche Bug nach diesem Orte feit urlanger Beit nur von den Ratholifen beaangen. nun die allgemeine Landesgemeinde des vorigen Sahres Die Gemeinschaftlichkeit Diefer Sahrt beschloffen batte, fo erlaubten fich die romifch Gefinnten, ihren Behorfam in diefer feineswegs firchlichen Sache von Des Bifchofs Genehmigung, alfo, fo weit es auf fie ankam, die bochfte Ctaategewalt von einer fremden Dacht abhängig ju machen. \*) Bahin, meine ich. ftreben die firchlichen Giferer überall. Ihre Berblen. bung ift jeboch ficher die argere, fowohl im Allgemeinen gegen die unabanderliche Richtung ber Beit, als in Bejug auf die Schweiz gegen ihre eigene Unmacht, wo es um Ginfluß ober Bemalt ber Maffen gilt. -Mamlich Lugern ift abtrunnig, Golothurn mankt, in ben gemifchten Standen bulbigt die Debrheit in den großen Rathen bem neuen Geifte, die rechtglaubigen Cantone Teffin und Ballis liegen überm Berge und wiegen

<sup>\*)</sup> Die tatholischen Gemeindes Berfammlungen haben fürzlich trop des Bischofs Berbot fic zu fügen beschloften.

## 262 VIII. Religionswesen in ber Schweis.

wiegen nicht ichwer, und nur Kreiburg mit feinen Jes fuiten und bie Urcantone mit dem Runtius fteben als Schirm und Bort für bas alte Recht, theils auch für Die alten Diffbrauche. Co viel iber ben Streit ber beiben Befenntniffe und über bas Ausreifen aus bem romifden Lager. Die Gegner nun find in fich nicht meniger gerfallen. In ber letten Beit haben unter Anderm amei Lichter entgegengefester Art bas ermas unerquidliche Calvinerthum in ber Schweiz zu erwars men und ju erhellen unternommen. Das marmende ift bas befannte Muckermefen, welches im Beften Die Momiers, im Offen die beutschen gammieinsbruber au allerhand widerlichem Unfinn und Unfug treibt. Das erhellende fucht bagegen aller Religion und Offens barung ein Ende ju machen, und babin arbeitet nas mentlich bie neue Suricher Beitung. Bald feichte für ben Vobel berechnete Bigeleien über driftliche Glaus benslehren, bald fur die hoheren Geifter abgeriffene Broden aus frangofifchen Starfgeiftern, verfunden und bereiten diefe neue Sonnenhelle. freilich bie Odweizer einerseits nichts weniger als traumerifche Gefühlemenfchen, alfo von Ratur ber Duckerei nicht gunftig, anbrerfeits zu frangofischem Unglauben noch lange nicht "civilifirt" genug; allein bas uppige und entnervende Leben ber vielen Rabrifs orte giebt ja überall fruchtbaren Boben zu religibfen Berirrungen; bie verbefferten Schulen fommen erft bem funftigen Gefchlechte ju qute, und die Regieruns gen, die mit bem oberherrlichen Bolfe gart wie mit einem ichwarenden Ringer umgeben muffen, werden fo wenig bie Kruchte ale ben Samen zu unterbrucken fich erdreiften. 3m Gegentheil, eine Regierung die von Baabt - hat neulich eigenhandig fo einen Ableger franzosischer Civilisation bem sonst sehr uns wiffenden Bolte eingepfropft: fie hat die firchliche Einsegnung ber Che fur überfluffig erflart; mahre scheinlich

icheinlich um jenes hausliche Glud, wovon bie peins lichen Gerichte bes großen Mufterstaates so viele actenmäßige Beweise liefern, allen Classen recht zus gänglich zu machen. — Go steht es um die Religion in der Schweiz!

#### IX.

# Bevolferung.

(Ans bem Staatelericon von v. Rotted und Belder.)

. Da der Staat nur burch und fur feine Theilnebe mer besteht, eine bloge Form und ein Mittel für bas Leben bes Boifes ift, fo bezieht fich freilich itrenge genommen alle und jede Staatsanftalt und Regtes runge : Zeußerung nach Bedingung, Form, Inhait und Wirfung auf die Bevolterung, und es icheint fomit wohl überfluffig eigene Betrachtungen über bas Berhaltniß bes Staates in feiner Bevolkerung an: Allein eben weil diese Beziehung bei allen zustellen. einzelnen Staatseinrichtungen vorhanden ift, fo bes barf es auch einer allgemeinen Betrachtung, bamit nicht bie richtige Grundansicht in ber Beriplitterung verlohren gehe. Mus einem folden Standpunkte ergiebt fich bann die Erflarung gablreicher Erfcheis nungen in ber Beschichte und in ber Gegenwart, auch führt er zu manchem practifchen Schluffe. Und zwar find es brei Untersuchungen, welche anzuftellen find; einmal namlich über die Abstammungs : Berhaltniffe ber Bevolferung eines Staates; zweitens über ihre Eintheilung in Ctanbe und Beschäftigungearten; brittens endlich über ihre absolute und relative Große.

I. Die Abstammungs, Berhaltniffe ber Bevolkerung bes Staats. Daß bas Men: schengeschlecht nicht Eine gleichartige Masse bildet, sondern in eine Anzahl von unter fich mannigfach ab-

meichenden.

weichenden, in ihrer Eigenthumlichkeit aber fich giach bleibenden Abtheilungen und Unterabtheilungen (Macen und Bolterstämmen) gerfällt, ift eine uns leugbare Thatsache, wenn schon Seschichte und Physisiologie die Entstehungsweise nicht anzugeben vers mögen. Diese Berschiedenheit der Organisation hat nun allerdings auch fühlbare Folgen in politischer Beziehungen welche in dreierlei Beziehungen besonders deutlich hervortreten, nämlich hinsichtlich des Charaft ters der innern Sinrichtungen eines Staates, hinsschtlich des wanschenswerthen Umfanges seiner Branzen, endlich hinsichtlich des Berhältniffes zu andern Staaten.

1) Bon der Ginwirkung der Abstammung eines Bolkes auf faaterechtlichen Charakter der ins

nern Einrichtungen.

Beobachtung lehrt, bag ben verschiedenen Baupt: racen des Menichengeschlechts nicht nur eine außers liche und phyfifche Berichiedenheit von der Matur aes geben ift, fondern daß auch die geiftigen Gigenichaften berfelben auffallend und beständig von einander abs Gelbft unter ben Opielarten ber Saupt: gattungen tritt noch eine bedeutende Abweichung ber geiftigen Unlagen bervor. Dan werfe nur einen Blick auf die Berichiedenheit des Nationalcharafters und Beiftes unter ben europaifchen Bolferftammen. Daß Diefe Berichiebenheit auch ihre Wirfungen auf bas Staatsleben hat, verfteht fich von felbft, und daraus geht denn auch die Rothwendigfeit hervor, die außern Einrichtungen den Bedurfniffen, Reblern und Tugens ben bes Bolkegeistes besonders anzupaffen. lich fann die Abweichung in den Ginrichtungen nur eine untergeordnete fenn, wenn auch die Modificas tion ber beiben Sinnesmeifen unbedeutend ift; allein gewiß ift, daß die gang unveranderte Uebertragung ber fammtlichen Ginrichtungen eines bem Stamme und somit der Art nach verschiedenen Boles immer mehr oder weniger Nachtheile zur Folge haben muß, und zwar um so größere, je mehr die Anstalten den Ansichten und Bedürfnissen des sie zuerst errichtenden Bolkes völlig gemäß sind. Allerdings ist es möglich, daß sich der Sinn des Bolkes nach den ihm gewordes nen fremdartigen Formen nach und nach umbildet, und daß somit die anfänglich nicht genügende oder verlegende Einrichtung mit der Zeit allen Forderung gen entspricht, und es mag daher bei der Nachahmung einer in der Hauptsache passenden und vorzäglich frems den Gesegebung über das anfängliche Misterhaltnis in der Hoffnung einer baldigen Anpassung weggegangen werden: allein dies ist keine Widverlegung, sondern eine

Beftatiaung bes obigen allgemeinen Sabes.

Db diefe Race: Bericiedenheit fo weit geht, daß gewiffe Bolferftamme für gange Staatsgattungen ausschließlich bestimmt oder wenigftens für einzelne unfahig find, ob es alfo namentlich gange große 216: theilungen des Menfchengeschlechtes giebt, welche von ber Matur icon unfabig ju Ertragung burgerlicher Rreiheit und eines nach Berftandesbegriffen entworfes nen und geleiteten Gemeinwefens gebildet find, ift eine fchmer ju beantwortende Frage, weil bei man: den biefer Abtheilungen noch gar fein Berfuch ges macht worden ift, foweit unfere Renntnig ber Bes Schichte geht, nur bie Erfahrung aber ficher genug enticheiben fann. Doch ift man, weil die Races Berichiedenheit wohl nicht bis in bas innerfte Befen ber menichlichen Matur reicht, eber zu der Annahme berochtigt, bag jebe Staatsgattung, welche einem wirklichen, geiftigen ober torperlichen, Beburfniffe des Menschen entspricht, auch von jedem Theile des Menfchengeschlechtes unter Umftanden angenommen Rreilich fann dies nicht ju jeder Beit, werben mag. nicht auf jeder Bildungeftufe und nicht nach jeder Reihe

Reibe von Schicksalen fenn; allein bie Rrace ift nur Die, ob ein unbedingtes Sindernig in ber Stamme verschiedenheit liege ober nicht. Dagegen ift es eben: falls außer allem Zweifel, baß bie verschiedenen mog lichen Ginzel Einrichtungen feineswegs für jebe Race und nicht einmal für jeden Stamm paffen. bem namlich bie Stamm . Eigenthumlichkeit mebi ober weniger Leibenschaft einer gewiffen Art, Talente von diefer oder jener Battung, Thatiafeit ober Erag: heit mit fich führt, ift auch die Korm ber Regierung und felbit ber Gegenstand und ber Umfang ber festing ftellenden politischen Rechte abweichend zu bestimmen. Die portheilhaften Gigenschaften ber Stammesant find zu benuben zu ficherer und fraftiger Erreichung der Staatsamede; gegen angeborne allgemeine Rebler aber find Borfehrungen zu treffen und jeden Ralles ift nicht auf die ihnen entgegenstehende Tugend ju recht Mit je genauerer Renntniß bes nationals Charafters bies Alles berechnet ift, befto groffere Bus friedenbeit wird bem Staate und feinen Ginrichtungen ju Theil und befto gemiffer werden die allgemeinen und die besonderen Staatszwede erreicht werden. Liegt es a. B. in ber Sinnesweise eines Stammes, ruhige und umfichtige Ucberlegung, Abneigung gegen leeren Ochein und Bindbeutelei, Befuhl fur Gefet und Recht, fo mag nicht nur überhaupt ber Daffe bes Bolfes mit Rube und mit Dugen Untheil an ber Regierung bes Gemeinwefens eingeraumt merben, fondern man barf auch nicht fürchten, demfelben uns mittelbar die Ausubung biefes Untheils ju überlaffen. Es fonnen alfo, je nach ber nun einmal bestehen: ben Berfaffung, Bolfeversammlungen, unmittelbare Wahlen mit allgemeinem Stimmrechte, freie Bes meindeverfaffung, das Recht ber Berbindung zu öffent: lichen Zwecken u. f. w., ohne Beforgniß eines haufis gen und untergrabenden Digbrauches eingeführt wer: ben.

ben. Sinn für ritterliche Lapferfeit und außere Ehre, für Glang und Beranderung, Gigenliebe und Abneigung gegen Frembes, felbft wenn es unfchabe lich und beffer mare, werben militatrifche Rormen und Zwede billigen und durch diefelben gur hochften Stufe des ihnen bentbaren Staatsaluctes gehoben werden. Richt fowohl von inneren bedeutenden Bers fchiebenheiten als von angeren Berhaltniffen und von bisherigen Ochicffalen wird es abhangen, ob bies unter ber form einer Monarchie ober einer Ariftos fratie geschieht. Gine aufrichtige, bas gange Bolt burchbringenbe Frommigfeit ertragt nicht nur, fons bern verlangt als Recht und als Oflicht Michung von Staat und Rirche, mahrend eine pofitiven Glau: benslehren entfremdete Beltanficht nur Unflarbeit und unwirdigen Beiftes, und Gemiffensamang barin erblicen murbe. Wenn jenes uralte, vielleicht den vierten Theil bes Menschengeschlechtes ausmachende dinefische Bolf fich feit Jahrtaufenden gleich geblies ben ift in feiner Unlage für emfige hausliche Betrieb: famfeit, funftlich unlebendige Beiftesbildung und ftreng geregeltes Ramilienleben, fo wie in feinem ganglichen Mangel an allem Rriegerischen und Ritters lichen, welche andere Regierungsweise murbe für baffelbe mahrend diefer gangen Beit gepagt haben, als die nun aus wirklich feit Jahrtaufenden fich uns ter allen Berhaltniffen und regierenden Stammen und Gefchlechtern unmandelbar gleichbleibende haus: paterliche Despotie?

Selbst bis in die einzelnen Formen der Geschäfts, führung und bes außern Organismus kann man die angebornen Eigenthumlichkeiten der Nationen in der Birklichkeit verfolgen, und es rath auch die Staats, klugheit eine sorgfaltige Beachtung dieses Gegenstan, des, da Bernachlaffigung ganz unnührerweise Miss pergnügen erregen muß. Ein Bolt, deffen Gefühl für

für perfonliche Burbe und naturliche Gleichheit ber Denfchen febr lebendig ift, verlangt auch vom Stagte gleiche außere Behandlung aller Burger, und zwar eine iconende und bofliche. Babrend bei bem einen Bolfe por Allem bas Chraefuhl ju iconen ift, ba: ben bie Bewohner ganger Belttheile gar feinen Ginn bafur, und bem erften Begir tonnen Ruffohlenhiebe geboten werden, ohne daß fein Amt oder fein perfon= liches Unfeben deshalb aufhorte. 'Ein ju fraftiger That ober auch nur ein ju fonellen und felbft gerne gehörten Worten geneigtes Bolf wird an lange bin: ausgezogenem ichriftlichen Berfahren, an verfvaten ber, ber Inbividualitat entbehrender Berhandlung und Beidlugnahme von gangen Collegien, an orga: niferter Berichleppung und nublofer Rromigfeit feis nen Gefallen finden, fondern Deffentlichfeit, Daunds lidfeit, rafche Entscheidung durch Gingeln . Beamte, furg Leben und Sandlung verlangen. Bie gang ver: :fcbieben ift bie außere Ericheinung ber Staatbober: haupter je nach ben verschiedenen Mationalcharafter ber Bolfer, wie verschieden die Rorm des Berfebres ber Unterthanen mit denfelben!

(Fortfegung folgt.)

#### X.

### Litteratur.

Archiv fur die neuefte Gefetgebung aller beutschen Staaten; ein fortlaufendes Respertorium der wichtigften deutschen Gefete und Berordnungen mit fritischen Beleuchtungen und Borschlägen zu legislativen Berbesserungen, im Bereine mit vielen Gelehrten. Herausgegeben von Alex. Muller, großherzogl. sachsens weimarischer Regierungsrath. B. VII. heft 1.

Es verbreitet fich unter anbern über bie rechtliche Eigenschaft ber Rotenburger Quart,

England im Jahre 1835. Bon Friedrich von Raumer. 2 Th. gr. 12. Geh. 5 Thir. Leipzig. R. A. Brochaus.

Diefe Briefe ftellen besonders die Parteifampfe Englands in flares Licht, und haben durch die Burbigung, die fie in England gefunden haben, vieles beigetragen ju der jungften Annahrung der Parteien.

Die Bolkssouveränität in ihrer mahren Gesftalt, von Dr. Ludewig Thilo, D. O. Prosfessorder Philosophie an der Universität Gresslau. Nebst einem Anhange. Gressau, 1833. Fr. Benge. 8. 286.

Wenn auch der Streit über Bolksspuveraniat in der neuesten Zeit so ziemlich befeitigt ist, so ist das Buch besonders interessant durch die Beleuchtung der Wichtigkeit des königlichen Veto für die Souveranistat, da gerade vor kurzem dasselbe im norwegischen Storthing vom Könige in Anspruch genommen und verworfen wurde.

Defierreich unter Raifer Albrecht bem Zweiten. Bon Frang Rurg, reg. Chorherrn und Pfark rer zu St. Florian. 2 B. 8. Wien, 1835. Rupffer und Seiger.

Dem Berfasser, ber icon mehrere Monographien ber öfterreichischen Kaisergeschichte geschrieben hat, steht bie Benutung ber Archive zu biesem Zwecke zu Gebote, und seine Berke erhalten baburch eine Autenthicität, wie sie nicht jedes Geschichtebuch ges gewährt.

- Die Souveranetatsrechte ber Krone Burstemberg in ihrem Berhaltniffe zu ben ftandessherrlichen Eigenthumsrechten des fürstlichen Gesfammthauses Hohenlohe. Bon Dr. Carl Salomo Zacharia, großh. bad. Geheimrath 2c. 2c. gr. 8. Heidelberg. J. C. B. Mohr.
  - Fürst Clemens von Metternich und sein Beitalter. Eine geschichtlich:biographische Dars stellung von Dr. 2B. Binber. Bien. Carl Gerold.
  - Memoiren bes Friedensfürsten Don Manuel Godoy — Herzogs von Alcudia, Fürsten von Bassano, Grafen von Evoramonte, vormal. Minister bes Königs von Spanien, Generalissimus seiner Armee, Großadmirals u. s. w. Aus dem Franz. von Dr. A. Dings mann. 4 B. Leipzig, Chr. E. Kollmann.
  - Staats: Lexifon oder Encyclopable der Staats: wissenschaften in Berbindung mit vielen ber an: gesehensten Publicisten Deutschlands, herausges geben von Carl v. Rotteck und Carl Welcker. 2 B. 5 Lieferung. Altona u. Leipzig, 1836. J. F. Hammerich.

Mit biesem Sefte ift der 2te Band beendigt. Die Sergusgeber haben ihrem Plane gemäß Alles so geleitet, wie fie es versprochen haben, und ift ihnen vielleicht nur das Eine vorzuwerfen, daß sie einzelne Biographieen zu sehr sich ausbehnen laffen.

## Monatsbericht.

Am 17. Februar ruckte ein offerreichisches Trups pencorps in das Gebiet und die Stadt Krakau um die geforderte Austreibung der sich daselbst aufhaltens den Flüchtlinge aus Polen zu betreiben; einige Tage nachher ruckte auch ein russisches und preußisches Eruppencorps ein.

Am 20. Febr. wurden vom großen Rath in Bern bie badener Conferenz: Artifel mit großer Majorität angenommen; im Jura entstanden badurch ziemlich bedeutende Unruhen, so daß ein Truppencorps dahin beordert wurde, das die Ordnung wieder herstellte.

Am 26. Febr. wurden die königl. Propositionen, betreffend die Beranderungen des suspensiven königl. Beto zu einem absoluten, und die Nothwendigkeit der königl. Sanction jener Storthings: Beschlusse, wodurch Fremden die Naturalisation ertheilt wird, einstimmig im Storthing zu Christiania verworfen.

Ende Februars erichien in Mabrid das Decret über die Consolidirung der Schuld.

Anfange Mary wurden von den frangofifden und englifden Kammerp außerordentliche Bewilligungen für die Bermehrung der Klotte verlangt und bewilligt.

Am 12. Marz wurde in der Deputirtenkammer Bericht über eingelaufene Petitionen zu Gunften der politischen Gefangnen verlesen und zur Tagesordnung übergegangen.

Am 14. verlas ber Berichterstatter seinen Ber richt über ben Borschlag bes Brn. Gouin, hinsichtlich ber Conversion ber Rente. Die Commission schlägt im Einverstandniß mit den Ministern eine Reduction von 5 auf 4½ pCt. vor, und zwar zu Ende 1837.

Mach

Nach bem Berichte bes Finanzministers in ber portugiesischen Kammer war in ber Ginnahme ein Deficit von 8,515 Milrees.

Mitte Mary lief in Europa die Nachricht ein, bag ber Prafibent von Nordamerika die Bermittes lung Englands angenommen habe, und bag die Streistigkeit mit Frankreich als beendigt anzusehen ift.

In Spanien ftehen fich die Parteien noch immer gegenüber, ohne daß eine wesentliche Beranderung ftatifand. Die Decrete, die den Credit heben und die Finanzen verbeffern sollen, haben die davon ers wartete Birkung nicht.

Die im Mary abgelegte Rechnung über das erfte Bierteljahr ber Murnberg: Further Effenbahn fiel

fehr gunftig aus.

hamburg, ben 28. Marg 1896.

Berausgegeben von & Beife.

## Politisches Journal

nebft Angeige

nön

gelehrten und andern Sachen.

57fet Jahrgang. 1fter Banb.

1836.

4 Stud.

Abril.

I:

## Bevölferung.

(Aus bem Staats-Lepiton von v. Rotted unb Beider.)
(Fortfegung.)

2) Nom Einflusse ber Abstammung eines Boltes auf den wunschenswerthen Umfang ber Grangen eines Staates.

Es laft fich leicht zeigen, daß es fur einen Staat von bem größten politischen Intereffe ift, wenn feine Bevolferung nur Ginem Stamme angehort, und wenn ber gange Stamm biefelbe bilbet, mit andern Borten, wenn die Grangen des Staates ju gleicher Zeit vollig auch die Grangen einer der erblich ausgebildeten Spiels arten bes Menfchengeschlechtes find. - Bas namlich die Bortheile betrifft, welche aus der Stammeseinheit ber gefammten Staatseinwohnerichaft berruhren, fo: tann es erftens teinem Zweifel unterliegen, baß bie Bomogenitat der Bevolferung auch eine vollige Gleich= formigfeit ber Staatseinrichtungen im gangen Ilms fange bes Bebietes erlaubt und felbft nothwendig Mun ift aber eine folde Einheit nicht nur eine große Erleichterung in formellen Begiehungen für Pol. Journ. April 1836.

die Befekgebung und die Oberaufficht und Leitung dee Regierung, fondern fle erzeugt and eine Gleichheit ber matericllen Rolgen, mas eine Borausberechnung ber mabrideinlichen Birfungen einer neuen Einrichtung. eine Burdigung der beftebenden Gefete und einen Entidluft über Blibehaltung oder Berbefferung des Beftebenden eigentlich erft moglich macht. Ameitens ift flar, baß bei ber Gleichheit ber Oprache, ber Bes fchichte und ber Sitten eine bedeutendere Giferfucht und Abneigung einzelner Landestheile gegen einander und die unter Umftanden allerdings wichtigen Rolgen einer folden gang unbentbar macht. Bielmehr muß in einem folden homogenen Daße auch ein fraftiges Bemeingefühl entftehen, welches jeden Ralles gegens über von dem Auslande ju gemeinschaftlicher Berthei-Digung gegen Unbill, bei politifc ausgebildeten Bols fern aber auch im Innern zu einer machtigen offents lichen Meinung führen muß. Drittens tann bei einer Bevolferung deffelben Stammes die Regierung nie in bem Lichte einer eingewurzelten Parteiherrichaft ers icheinen und fie hat alfo weder von bem Saffe Des fich. vernadläffigt glaubenden, noch von ben zubringlichen und gerechtes Difvergnugen erft erzeugenden Rors Derungen Des fammvermanbten Theiles ber Bevolfes rnna au leiden. Biertens endlich ift nicht au fürchten, daß berjenige Theil der Ginwohner, melder einem großeren, auch noch ein abgefondertes Reich bilbenben Stamme angehort, fich in Gefinnungen, Soffnungen, vielleicht felbft mit Intriquen und Berfchmorungen ben Bermandten ju, bem eigenen Staate aber abneige, und benfelben badurch befonders bei Rriegen und inneren Unruhen in große Berlegenheit und Gefahr bringe. - Sauptiddlich biefe lettere Ruckficht ift es benn auch, welche es fur einen Staat munichenswerth macht, die gange ju Ginem Stamme gehörige Bes volterung in feinen Grangen ju vereinigen. Außerbem aber

aber tann es jur Kraftigung des Staates im Innern, jur Abrundung der Bildung und jur Ausprägung einer icharfen Nationalität nur gunftig wirken, wenn Staat und Bolt hinsichtlich ihres Umfanges jusame menfallen. Ein Bolt ift ein Ganges und kann sich also eine hur als ein Ganges vollständig entwickeln; bei einer Zersplitterung verkruppelt das intellectuelle

Gefammtleben beffelben.

Rroilich ift es in der Birflichfeit feineswegs immer leicht ober auch nut moglich, eine folche innere Gleich: formigfeit und außere Bollftandigfeit ber Bevolterung Innere Bermuriniffe und Mufidjungen, berauftellen. Eroberungen und Gewaltthaten haben Bufammenges boriges gefvalten, Rremdartiges bunt gemifcht. Staaten find nicht aufammengefest und abgerundet wie fle follten, fonbern wie fle tonnen und burfen. ein freiwilliges Trennen und Betbinden nach den Rors berungen ber Ratur ift begreiflich nicht zu benten, ein unfreiwilliges auch nur theilweifes Berftellen ber richs tigen Geffaltungen tonnte aber nur in Rolge unabfeh: barer Rriege und Ummalgungen ju Stande fommen, fo daß die Leiben des Berfuches und Ueberganges ben Rugen Des Ergebniffes weit übertreffen murden. nun aber die allgemeinen Grundfate beffenungeachtet ihre Gultigfeit behalten, fo ergiebt fich wenigftens aus ihrer Bufammenhaltung mit den Berhaltniffen des wirflichen Lebens Die boppelte Regel, einmal, daß ein noch nicht die gange Bevolferung feines Stammes ums faffender Staat feine rechtlich erlaubte Belegens' beit vorbeigeben laffen barf, welche ihn einer folden Erganzung naber bringt; zweitens aber daß eine frembattige Minbergahl fo fchnell und fo vollstandig als moglich mit Det Mationalitat bes Bauptbestand: theiles der Bevolkerung verfchmolgen und fomit gleich= fam vom eigenen Stamme abgeloft und einem andern eingeimpft werden muß. Gine folde Umwandlung 18\* übrigens. übrigens mit Zwang, j. B. Berbet ber angeftammten Sprache und Sitte, durchaufeben, verbietet Recht und Rlugheit gleichermaßen; allgemein verbreiteter Unters richt in ber Sprache der Debrzahl, fluge Bermifchung ber Stamme mittelft ber Garnifonen, Beamten, Lebes anftalten; Bemuhung um geiftige Ueberlegenheit, Bes forberung bes Bertehre werden ficherer und ohne Rechteverlegung jum Biele führen. Die ju Deutschen gewordenen Slaven bes linten Elbufere, Die ju Rrans Bofen gewordenen Lothringer, die Bewohner von Bales. Cornwall, neuerlich felbft bes schottifchen Sochlandes geben überzeugende Belege der Bahrheit biefer Bes bauptung. Geht auch bei folder Berichmelaung mit ber Dehrheit ber Bevolferung eine geschichtlich ober poetifc anfprechende Bolfseigenthumlichfeit ju Grunde, fe mag barauf nicht blos von Standpunkte ber Staatse flugheit, fondern auch im Intereffe einer hoberen Ausbildung, welche bei abgeriffenen ober allautleinen Stammen nicht gebeihen fann, nur geringes Gewicht gelegt werben. In wieferne biefe Grundfage übrigens eine Modification erleiden tonnen bei einer Collifion mit der ebenfalls als politisches Ariom zu betrachtenden Regel, daß eine mittlere Grofe ber Bevolferung die meiften Bedingungen eines materiellen und geiftigen Bolteglude in fich vereinige, wird unten (III, 1) naber ju unterfuchen fenn.

3) Bon ber Abstammung bes Bolles in Beziehung auf die au feren Berhaltniffe bes Staates.

Auch abgesehen von der eben angedeuteten Regel, daß ein Staat seine Granzen nach dem Umfange seines Stammes wo möglich auszudehnen habe, ist die Abstunft des Bolkes ein Gegenstand ernster Ueberlegung in Beziehung auf die auswärtigen Berhältnisse. Stammverwandschaft erzeugt in der Regel Sympathie unter den Bolkern; in vielen Fällen ist zwischen Nastionen verschiedener Abkunft und Art eingewurzelte Absneigung.

Beibes ift fowohl bei ben Bandniffen als . neigung. bei Zeindfeligfeiten von Bewicht. Gin Bundnif gwis fden fammverwandten, ju einander gezogenen Ratio= nen, bat außer ber formellen Bultigfeit und bem Billen der Regierung noch einen bedeutenben fittlichen Balt, welche jene fehr verftarten, ja felbft diefelben . aufrecht erhalten fann, wo fie fich fonft auflofen murben. Bwifden feindfeligen Bolterichaften bagegen wird, namentlich wenn der einen oder der andern eine freie Berfaffung unmittelbaren ober mittelbaren Ginfluß auf die Sandlungen der Regierung gemahrt, auf die Dauer tein Band gu tnupfen fenn. Bei bem geringe ften Anlag fprengt Eiferfucht und Ochabenfreude bas blos funftliche Bewebe, und felbft fo lange es beftebt, ift auf eine bergliche Unterftugung und eine mit Aufopferungen verbundene Unftrengung nimmermehr ju Dies wird boppelt ber Rall fenn, wenn au bem gemeinschaftlichen Gegner eine großere Rationale Sympathie bingiebt. Ebenfo im Ralle eines Rrieges. Berben in einem Rampfe mit einer vermandten und naturlich befreundeten Dation auch die Beere im Befecte ihre Oduldigfeit thun, burch Disciplin und Chrgeis getrieben, fo ericheint boch ber Daffe ein folder Rrieg als eine Art von Berbrechen, und es wird auf feine moglichft baldige Beendigung von allen Seis ten hingearbeitet, felbft gum Rachtheile bes beabfichtige ten 3medes. Er tann fo verhaft fenn, bag er ohne Befahr fur die eigene Rube nicht fortzusegen ift. gegen tann die Regierung fich mit Buverlaffigfeit auf Buftimmung und freiwillige Unterftigung ibres Boltes verlaffen, wenn fle megen einer gerechten Sache einer fremden Ration, gegen welche ohnedem angeftammte Abneigung obmaftet, feindlich gegenüber tritt. -Sind auch allerdings, wie fich von felbft verfteht, biefe Rudfichten nicht die einzigen, welche bei Feststellung ber auswärtigen Angelegenheiten ju nehmen find; ton: nen

nen fle vielmehr in manchen gallen burch Rothwendigs teit ober offenbaren großen Nuhen ganz überwogen werben: fo find fle boch immerhin eines der Momente, welche der umfichtige Staatsmann zu erwägen hat, ohe er entscheibet.

II. Die Eintheilung der Bovolterung

in Beichaftigungeclaffen.

Es ift wohl eine unleugbare Bahrheit, daß es aum materiellen Boble eines Bolfes febr viel beitraat. wenn die verschiedenen Beschaftigungschaffen in bem richtigen Rahlenverhaltniffe zu einander fteben. ber einen Seite muß namlich nothwendigerweife eine allzuzahlreiche Befehung ber einen ober ber andern Claffe annachft fur beren eigene Mitalieber von großem Machtheile fenn, bann aber tann fie auch bie Gefelle fchaft im Allgemeinen nur unangenehm berühren, weil Die überfluffigen Genoffen, welche weber eine anges meffene Ctellung in ber Belt, noch eine Befchaftigung finden, ale zwecklofe Duftigganger und fterile Bergehrer, in Armuth oder auf Roften Underer ibr Leben Auf ber anbern Seite fann auch ein aange zubrinaen. licher ober theilweifer Dangel an folden, welche eine gemiffe nubliche ober gar nothwendige Thatigfeit vore Junehmen haben, nur von nachtheiligen unmittelbaren und mittelbaren Rolgen fenn, befonders weil bei bem vielfachen Aneinandergreifen aller Berbaltniffe bet Ausfall an Befriedigungsmitteln fich nicht blos in dem junachft betheiligten Thatigfeitefreife fuhlbae machen wird.

Sowieriger freilich ift es benn nun im einzelnen Falle anzugeben, welches die richtigen Zahlenverhalteniffe find. Daturlich find fie fehr verschieden je nach Beschaffenheit der Umftande. Theils hat die Bersfassung eines Staates und der religiose Glaube seiner Einwohner einigen Einfluß auf die Bertheilung seines Bewohner unter die verschiedenen Beschäftigungsschoppner unter die verschiedenen Beschäftigungsschafte.

Claffen, noch mehr aber werben biefelben von ber Bruchtbarteit bes Bodens, vom Clima, von der geos graphischen Lage, vom Zustande der Gewerbe und vom Mational . Capital bestimmt. Je nach der Berfchies benheit dieser Berhaltniffe fann in dem einen Staate vhne allen Nachtheil eine ganze Classe der Bevolterung selbst völlig fehlen, welche in einem andern zahlreich vorhanden senn muß, um das Bedursniß zu decken. Doch lassen sich wenigstens einige allgemeine Grunds

fage auffinden.

Ein Blick auf die Gegenstande der menfchlichen Thatigteit zeigt, daß hierbei Diejenigen Ginmohner: cloffen, welche fich mit ber Bervorbringung materi, eller Guter beschäftigen, von folden ju unterfcheiden find, melde Producte geiftiger Matur liefern. ben erften geboren die Erzeuger von Urftoffen, alio Landwirthe, Rorftmirthe und Berglente; Die Berarbeiter Diefer Robstoffe, und endlich die Sandels treibenben mit ihren Salfsgemerben, 3. B. Odifffahrt, Rrachtfahrt u. f. m. Die immaterielle Production das gegen tann entweder eine religibje und fittliche, eine wiffenschaftliche oder eine funftlerifche fenn, und begreift namentlich auch ben offentlichen Dienft in fich. Reiner von diefen beiben erzengenden Claffen gehoren Diejenigen an, welche blos verfonliche Dienftreichuns gen beforgen, und die als die dritte Bauptbeichaftigungss Battung aufzugablen find. Daturlich ift ein richtiges Bablenverhaltniß fowohl zwifden diefen drei Bauptgattungen, als namentlich bei der erfteren wieder amis fcen ihren Unterabtheilungen nothwendig.

Sinfictitich des Berhaltniffes zwifchen den brei Sauptgattungen der Beschäftigung fällt in die Augen, daß unter feinen Umftanden die immaterielle Producs tion und die bloße Dienstleiftung ein numerisches Uebers gewicht gegenüber von der Erzeugung materieller Guter haben durfen. Go gewiß geiftige Ausbildung

Die hobere Aufgabe für ben Menfchen, und fo unbeftreitbar ein geiftiges Bergnugen ber ebelfte Bennk ift. eben fo gewiß ift auch, baß nicht nur überhaupt bie. nur mittelft forverlicher Guter au bezwedende Erhals tung bes phyfifchen Lebens bie nothwendige Bedingung aller geiftigen Bilbung ift, fonbern auch ein bedeutens berer Grad von Boblhabenheit bazu gehört, wenn ein Bolt zu folden Beichaftigungen, ichaffend und aufe nehmend, fabig fenn foll. Ein Uebermaß von Bes lehrten und Runftlern mare nicht nur fur die einzelnen berfelben ein Ungluck, weil fie von ben verhaltnigmäßig wenigen Erzeugern materieller Guter feine binreis dende Beichaftigund, und fomit auch teinen Unterhalt au erwarten hatten, fondern auch bas Boltevermogen mufite empfindlich unter einer folden Menge von une beidaftigten Rraften leiben. Bon einem Bewinne burch die Berfehung frember geiftiger Bedurfniffe ift auch nur Beniges ju boffen, ba nur bas, bei immas terfellen Erzeugniffen immer nur feltene, außerordents liche Berbienft einen weitern Rreis von Anertennung fich ju verschaffen weiß, und überdies auch biervon wieder gar Danches nur auf ortliche Bedurfniffe und Bedingungen berechnet ift. Bas aber die blogen pers fonlichen Dienftleiftungen betrifft, fo find allerdings Diefelben nicht zu entbehren, fen es um die toftbare Beit ber ju wichtigern Beschäftigungen Taualichen zu fconen, fen es eines febr erlaubten Lebensgenuffes wegen. Allein jum großen Theile find diefe Art von Dienstleiftenden als rein fterile Bergehrer zu betrachs ten, beren Unbeschäftigung alfo boppelten Dachtheil für bas Boltsvermogen hat, und wie leicht ein Eins gelner fein Bermogen durch eine überfluffige Menge von Dienftboten gerrutten tann, fo leidet auch ein ganges Bolt unter foldem Lurus von Duffiggang. -Wenn fich fcon bestimmte Berhaltnifgablen aber bas erlaubte Maximum ber immateriell Producirenden und

ber Dienftleiftenben nicht angeben laffen, fo tann bod Die Beantwortung ber Rrage nicht ichwierig fenn, ob in dem einzelnen vorliegenden Ralle ein Uebermaß vorbanden ift. Binfictlich der Dienftleiftenden bedarf es nur eines Blietes auf die Bewohnheiten und hauslichen Einrichtungen ber hoheren Standet ber liebers fluft an Gelehrten, Runftlern u. f. w. aber zeigt fic augenblicflich baburch, daß es auch ben anerfannt vor-Ruglicheren berfelben fcwer, vielleicht unmöglich wird, eine gehörig lohnenbe ausreichende Beschäftigung gu finden. - Schwieriger ift es, ein jugleich gerechtes und wirksames Segenmittel anzugeben, indem ein Directes Berbot mit dem unbeftreitbaren Rechte Des Burgers, fich ieben an und fur fich erlaubten Lebens: amect zu mablen, unvereinbar ift. Bei den Produs centen geiftiger Guter wird baber nur übrig bleiben, auf der einen Seite durch Darlegung der Thatfachen und die Entfiehung aller bisher etwa bestandenen Aufmunterungsmittel, a. B. ber Stipendien, Befreiungen von Staatslaften u. f. m., neue Luftragende abgus forecten, auf ber andern Seite aber die Ergreifung ber auch einen gehildeten Dann befriedigenden Zweige ber materiellen Production moglichft zu begunftigen. Einem Uebermaße von nutlofen Dienftleuten fann aber wenigstens theilweise burch eine mit ber Bahl bere felben immer hoher fleigende bedeutende Beffeuerung ber Dienftherren entgegengewirft werden, wobei nas turlich zwifchen ben verschiedenen Befchlechtern und Dienftverrichtungen geborig ju unterscheiben ift.

Beicht ist einzusehen, daß auch mit einem noch so richtigen Werhältnisse zwischen den drei Jauptbeschäfztigungsclassen keinesweigs schon Alles abgethan ist, sondern daß zur Jerstellung des für das Wolkswohl wünschenswerthesten Zustandes auch eine richtige Werztheilung der verschiedenen Arten von materieller Prophetion nothwendig ist. Wirde die Bevolkerung eines Staates

Stagtes fich in allaugroffer Rabi auf Die Schaffema pon Urftoffen legen, Gemerbe und Sandel aber vers nachlaffigen, fo murbe es nicht nur binfictlich ber Befriedigung feiner mehrften Bedurfniffe von Rremben abbangia fenn, fondern auch eine unerfcopfliche Reichs thumsquelle vernachlaffigen, bavon nicht zu reben, baß Die Bermerthung bes Heberfiuffes an Robftoffen in foldem Buftande feinesmeges immer mit Bortbeil moalich mare, und baf die Bevolferung tief unter bem bei Bertheilung ber Thatigfeit möglichen Grabe ftande. Blos jur Bemerbe= Induftrie gemendet und die Urftoffe pernachlaffigend (eine ebenmaffige Berfaumnis bes Bandels lagt fich bier nicht wohl benten ) mare ein Bolt ohne fichere Brundlage für feine Eriftens. Bleinen Gemeinheiten tann Gewerbe mohl mit Ruben ausschließlich getrieben werben, ba fie - wenn fcon politisch felbftftandia - bod nur ber Mittelpunkt ber fle umgebenden, Robftoffe hervorbringenden Gegend find: allein ein ganges Bolt magte hierbei allzuviel. Sein Dafenn binge in doppelter Begiehung von Rrem. ben ab, einmal indem diefe die nothigen Robitoffe gum Lebensunterhalte und felbit aur Sabrication liefern mußten, zweitens weil nur durch gunftigere Bertaufe ber fertigen Bagren ins Musland die Geldmittel zu jenen Untaufen berbeigufchaffen fint. Gene Lieferung aber tann fehlen in Roige eines eigenen Mangels, Rrieges, Ausfuhrverbotes; biefer Abfat aber ebenfalls bei Rrieg, ober megen anderweitiger unbeflegbarer Mitmerbung, endlich wenn die bisberigen Raufer fich felbft eine Gewerbeinduftrie ichaffen wollen, und bess halb Schutzolle und Berbote anordnen. Es ware in folden Berhaltniffen unmöglich, Die größten Odywane tungen des Rational = Boblitantes und nicht felten bas außerfte Elend eines großen Theiles der Bevolterung abzuwehren. Ausschließende Betreibung von Sandes endlich murbe nicht nur denfelben Gefahren blogiteffen, fondern

fendern hatte auch noch ben besenberen Rachtheil, nur eine verhältnißmäßig geringere Anzahl von Menschen, und auch diese nur in einzelnen gunftigen Dertlichseiten,

an beichäftigen und ernabren.

Auch hier ift übrigens feine absolute und unter ellen Umftanden gultige Antwort auf die Rrage zu geben, welches bas richtige Zahlenverhaltniß Diefer brei pericbiebenen Arten von Beichaftigung mit mas teriellen Gutern fep: Laffen auch die ftatiftifden Madrichten von ben hierher gehörigen Berhaltniffen ber befannten Staaten Ochluffe gu, fo ift boch nicht gu überfeben, daß je nach ber Berichiedenheit ber gens graphischen Lage und anderer phylischer und focialer Beichaffenheiten die Bablen bedeutend mechfeln tonnen. ohne deshalb unrichtig ju merden. Wenn namlich 3. B. ein Land einen gang befonders fruchtbaren Boben und ganftigen Simmel bat, fo mag die Babl feiner Landwirthe fleiner fenn, benn auch diefe wenigeren tonnen fur Alle die jum Leben und jum Berarbeiten nothigen Robitoffe bervorbringen. Oder, wo viele große gefchloffene Guter find, ift ebenfalls eine gerins gere landwirthichaftliche Bevolferung hinreichend, als bei einer großen Bertheilung bes Bobens. Gine Bes polterung, welche teine Ufer von Meeren ober großen fciffbaren Stromen bewohnt, hat einen geringeren Sandel treibenden Beftandtheil; wo feine Bergwerte find, fehlt ein ganger Saupttheil ber Urproducenten. Selbit unter ben gunftigften Berbaltniffen aber icheint bas munichenswerthe Berhaltniß zu fenn, wenn der mit Landwirthichaft beschäftige Theil der Bevolferung (naturlich bie Tagelohner mit eingerechnet) nicht weniger als die Balfte ber Gesammtzahl bes Boltes beträgt, aber auch nicht mehr, als zwei Drittheile berfelben. In England wird mehr als die Balfte ber Bevolferung auf Die Bewerbe-Induftrie gerechnet, movon denn auch die Rolgen flar am Tage liegen;

in Rranfreich zwifchen & und E, in Danemart und Burtemberg &, in Preugen &, in Spanien und Pors tuaal van in Defterreich 12 (auffteigend von Ta in Galligien bis zu & in der Combardei) in Rugland .... in Odweden ... Ein Blick auf den Wohlftand, auf Die Zufriedenheit und Rube, und auf die Rraft diefer verschiedenen Staaten, wird gur Beffatigung ber Richtigfeit des eben ausgesprochenen Zahlenverhalts niffes bienen. - Es ift unmöglich, bier in Rarge bie fammtlichen Dafregeln anzugeben, welche vom Staat ergriffen werden tonnen, um ein fehlerhaftes Bablens verhaltniß in ein richtiges zu verwandeln. - naturlich alles davon ab, daß man die bieber vers nachläffiate Beschäftigungeart ju beben und ju bes gunftigen fucht, der übermäßig betriebenen aber folde Begunftigungen, welche fich als überfluffig und nache theilig erwiefen haben, und ohne Barte ober Unrecht entzogen werben tonnen, auf eine ichonenbe Beife nach und nach entzieht. Se nachdem nun iene Berbins derungs : und biefe Steigerungs : Urfachen bisher waren, je nachdem muffen fich auch bie Wegraumungs-Mur beispielsmeife feven einige Ralle mittel richten. angeführt; die fpftematifche Entwickelung giebt die Polizeiwiffenschaft, soweit fle fich mit dem Bermogen ber Burger befchaftigt (bie Bolfewirthichaftepflege). Drangt fich in einem gewissen Lande ober in einem Theile deffelben eine Uebergahl von Menfchen in Die Bewerbe, und ift die Urfache bavon, daß der Grund und Boden in den Sanden einzelner Beniger ift, fepen es nun Majoratsherren, Corporationen ober ber Staat felbit: fo ift das naturliche und einzige Dittel, daß die Daglichfeit, Grundeigenthum gu ermerben, erhoht wird. Dies tann benn nun, je nach Beichaffen: heit der naheren Umftande, gefchehen entweder burch Aushebung der Majorate und Fideicommiffe, oder durch Berfauf von Domainen, ober durch Befdrantung

bes in todter Band befindlichen Grundeigenthums. Birb bagegen in einem anbern Ralle Die Beichaftigung mit ber Landwirthichaft gemieben wegen ber vielen brudens ben Laften und Erniebrigungen bes Landwirthes. wegen ber Diffactung feines Gewerbes und ber Uns millenheit über beffen vernunftigen und murbigen Ber trieb: fo nehme ber Staat jene Laften ab, er beweife ber Befchaftigung, welche Alle nahrt, mabre Achtuna und Aufmertfamfeit, er errichte Lebranftalten, Dufters wirthichaften, verbreite Renntniffe auf alle mogliche Arten, und gewiß wird fich bie Landwirthichaft beben, und anftatt ihre naturlichen Freunde zu vertreiben, noch andern Gemerben von ihren Anhangern entziehen. Und murde diefes auch nur in ber form gefchehen, baß ber Bewerbtreibende neben feiner indufteiellen Beichaff tigung auch noch ein Stud Landes erwirbt und bebaut, fo wird in der Birflichteit doch der Zweck erreicht, und fogar noch mancher Rebenvortheil erworben, g. B. großere Unabhangigfeit ber Gewerbenden von Den Schwantungen ber Dachfrage, frobere Gefundheit, vielleicht ethofte Sittlichfeis berfelben. Rebit es in einem britten Ralle bem Staate an Gewerben, und weiß fich fomit die in ber Urproduction gufammens gedrangte Bevolferung ihren Lebensunterhalt nicht mehr ju erwerben, fo forfche man nach ber Urfache Diefes niederen Standes der Induftrie. Ift Diefelbe in der Unwiffenheit gu-fuchen, fo errichte man ein wohls verstandenes Opftem von Gewerbeschulen, lege Dros bucten- und Maschinen : Sammlungen an, gebe talents vollen jungen Dannern aus bem Gewerbestande Auftrag und Mittet jum Reifen. Ift eine überlegene fremde Concurreng Ochuld, gegen welche eine junge, noch wenig erfahrene und gewandte Induftrie, die ihr Behr= geld noch nicht bezahlt hat, trot den gleichen naturs lichen Bortheilen nicht auffommen tann, fo ift nur in dem vorübergebenden Uebel eines Ochubipftems mittelft Wits -

verhaltnifmäßiger Bolle Bulfe ju finben. Der ne: Aderte Dahrungszweig wird aber alsbald bie fibers Auffige landliche Bevolterung an fich gieben. dern Rallen mag nur ein Bertrag mit ansmartigen Dadten bie Sinderniffe megranmen, welche unfere Bewerbe und unfern Sandel nach Umfang ihrer Ges Schafte und nach der Bahl der Beichaftigten niederhiels ben. - Re gemiffer es fich barum handelt, nicht bas an und fur fic bentbare bochfte Biel ber Gemerbthatigs feit zu erreichen, fonbern nur ben im gegebenen einzelt nen Rall naturlichen Stand berfelben, befto leichter ift auch biefe Aufgabe ju lofen. Es ift ja bier nie gegen Die Matur der Dinge anzuftreben und burch funftliche Mittel ein Buftand zu erringen und feftzuhalten, fonbern nur das Unnatürliche wegzuraumen, mas Rufall ober menfchliche Berfehttheit in ben Beg legte. Biergu reichen aber ffare Unfichten und fraftiger, aufrichtiger Bille aus.

III. Die Große ber Bevolferung eines Btaates.

Die Größe der Bevöllerung eines Staates ift, wie jede Größe, eine absolute und eine relative, d. his fie kann an und für sich als Thatsache und zweitens im Berhältnisse zu irgend einem andern Gegenstande, bier also namentlich zum Umfauge des Landes, betrachstet werden. Sowohl in der einen, als in der andern Beziehung ift sie ein Gegenstand von der größten politissen Bedeutung, und verdient nahere Betrachtung.

1) Die absolute Große ber Bevolterung. Braucht ber Staat auch eine materielle Grunds lage, das Gebiet, so ift doch unleugbar für ihn die Bevolterung die Sauptsache. Nur fur Menschen ift er da, und nur Menschen geben ihm die nothigen geistigen und materiellen Mittel zu seinem Dafein. Ift es nun schon an und für sich nicht gleichgültig, für wie viele Menschen er besteht und wirkt, indem es zwar nicht

nicht in der Pflicht, das Mögliche zu leisten, wohl aber in den Folgen ein fehr großer Unterschied ist, ob nur einige Tausende oder ob viele Millionen von Wesen durch seine Einrichtungen mannigsachst berührt werz den; so macht die größere oder kleinere Zahl der Anges hörigen, sowohl in Beziehung auf die für sie nöthigen Linrichtungen, als hinsichtlich der von ihnen möglicher weise zu liesernden Geistes und Körpertraft, eine große Verschiedenheit. Ohne Zweisel am deutlichsten treten die verschiedenen Erscheinungen herans, wenn man die beiden Ertreme einer sehr kleinen und einer sehr zahlreichen Bevölkerung einander gegenüber stellt, die mittleren Größen aber als eine je nach ihrem Umsfange sich mischende Verbindung aus beiden betrachtet.

Gine fehr tieine Bevolterung - man tann als eine folde wohl noch einige Sunderttaufende anfebenerinnert vor Allem an die Berhaltniffe jum Austande. Diefe find naturlich, feltene jufallige Musnahmen abs gerechnet, weber erfreutich noch ehrenvoll. Ohne den mindeften Ginfluß auf die Lentung der wichtigeren Beltbegebenheiten ju haben, wenn diefelben von Bichtigfeit fur ibn find, wird ein fleiner Staat in ben Strubel ber allgemeinen Staatenfampfe bineinges gogen, wenn er bei bem Musgange auch, nicht bas geringfte Intereffe bat, und alfo die Mitwirfung an bem von Rremden erftrebten Biele lediglich nnelofe Rraftverfdwendung fur ihn ift. Gelbft gegen feine Ehre, feine Diane, feinen wichtigften Bortbeil ming er ben Befehlen bes nachften machtigen Staates folgen, bald vielleicht von einem noch machtigeren ober augenblichtich gludlicheren biefer Begemonie entriffen, um unter eine noch brudenbere gu fallen. Und foliefs lich hat er fich noch glucklich gitichagen in Diefer Unters wurfigfeit, wenn nur nicht feine Schwache ju einer volligen Eroberung reigt, oder die Ochlichtung frems ber Sandel, bei benen er gar nicht betheiligt mar, auf

auf Roften feines abgefonderten Dafeins gefchieht. -Beniger buffer ift bas Bild bes inneren Zuftandes, obgleich es auch hier mehr als zweifelhaft fein modte. bb bie Bortheile über bie Machtheile überwiegen. Als portheilhaft ericeint namlich vor Mem, daß gewiffe Staatsformen, welche bei paffenden Bilbungsftanden bes Bolfes als angemeffen erfannt werden muffen, nur unter einer fleinen Bevolferung an und fur fic moalic And fo namentlich reine Boltshetrichaft und hause paterliche ober hausherrliche Regierung. fann es nur als ein Bortheil betrachtet merben, baf bei einer fleinern Menfchenjahl weniger entgegenges feste Intereffen ju gleicher Belt Anfpruche auf Sous und Unterftubung bes Staates machen tonnen, als bies in großen Reichen nothwendig der Rall ift; ferner baf bie Staatseinrichtung weit einfacher und naturs licher fenn tann und muß, fo daß ihre Bandlungen mehr ben Charafter menschlicher Bernunft und freier Billenebestimmung bewahren, ale ben einer mit uns miderftehlicher blinder Gewalt wirtenden Dafdine, fie felbft ahnlicher bem menfchlichen Organismus als bem einer riefenmakigen Dampfmafdine ift. Endlich tit es, wenn vielleicht nicht aus politischem boch aus einem menschlichen Gefichtepuntte, ein Boraug minder agbireicher Staatsgefellichaften, baf ber einzelne Theils nehmer fich nicht in ber Daffe verliert, fondern mit Allen und mit Allem befannt fich feiner Individualitat noch bewußt bleibt. Affein die Dedaille hat auch ihre Rucffeite. Unter einer fleinen Boltszahl werben leicht Die ausgezeichneten Talente fehlen, welche jeder Staat. auch ein dem Umfange nach unbedeutender, bedarf; Regierungsformen alfo, welche viele Zalente bedurfen und abnuten, wie z. B. Die mit Bolfevertretung, find hier gang unanwendbar. Benige Menichen tonnen (feltene Musnahmen von reichen Sandelsftabten abges rechnet) auch nur wenige Laften tragen; ba nun mit

ber Rleinheit bes Staats feineswegs alle Ausgaben auch in demfelben Berbaltniffe abnehmen, 3. B. fcon Die Civillifte Des Rurften im umgefehrten Berbaltniffe au bem Gefammtbetrage ber Staatseinnahme gu fteben bfleat, fo ift an die Buftandebringung großartiger Uns Ralten zur Rorderung ber Geiftesbildung oder des materiellen Bobles nicht ju benten, also nicht an Bochs foulen fur Biffenschaft ober Gemerbe, an große Sammlungen, Atabemien, wirtfame Unterftubung bon Runftlern und Gelehrten, ober an Canale, Gifenbahnen, große Entwafferunges und Urbarmachunase Dlane, u. f. f. Die Gewerbenden haben einen tleinen Martt, ber Sandel tein Reld, wenn nicht jufallig Uns foluß an einen grofferen Dachbar gelingt, bet aber feine Einwilliquing leicht auf die eine ober die andere Beile theuer vertauft. Die genauere perfonliche Bes tanntichaft ber Staatstheilnehmer tann, neben ihren Bortheilen, gar mohl auch ju Unbilligfeiten und Uns gerechtigfeiten aus perfonlicher Abneigung, Mepotiss mus, fleinlichet gefellichaftlichet Giferfucht führen. Se geringer die Boltsjahl, defto weniget ift es moge lich und im Allgemeinen dientich, eine geordnete Bierars chie von mehreren auf einander folgenden Stufen der Behorben einzurichten; badurch wird aber bie Berus fung auf bobere, intelligentere Stellen ausgeschloffen ober nut zu einem nublofen Scheintrofte. Danche polizeilichen Anftalten, namentlich auch Bortebrungen jum Soube bet Rechte, tonnen mit Erfola in einer Eleinen Befellichaft mit engen Grengen gar nicht anges wendet werden. Und fo noch Mancherleis

Gerade die entgegengesetten Erscheinungen zeigen fich bagegen natürlich in dem außeten und inneren Staatsleben det zahlteichen Bevolter und inneren Staatsleben det zahlteichen Bevolter ung eines gtoßen Reiches. Gutes und Schlimmes ist auch hier gemischt. Go kann allerdings, was die Berhaltnisse zu auswärtigen Staaten betrifft, ein machtiges Bolt

Vol. Journ. April 1836.

19 nicht

nicht gegen feinen Willen, und fomit feinen Bortheil und fein Recht, in die Streitigfeiten Rremder hineins gezogen werben; noch weniger hat es leicht einen muthwilligen Angriff auf fein Dafenn au befürchtens allein beffenungeachtet wird es ebenfalls nur au oft in ben Rall tommen, feine beften Rrafte in Rriegen au verschwenden. Je großer fein Bebiet, je gablreicher feine Intereffen find, auf defto mehr Seiten mogen auch feine Rechte und fein Bortheil bedrobt ericeinen. Es braucht fich nicht, ohne betheiligt ju fenn, in fremde Banbel hineinziehen zu laffen, allein es mird bei ben meiften fremden Sandeln mehr ober weniger betheiligt fepn, oder zu fenn glauben. Gin Blick auf den Buftand ber Bolter, welche mit der größten Dacht aufzutreten vermogen, zeigt auch bei ihnen die nachtheiligften Rols gen ber Rriege; bavon gang ju fcmeigen, bag - wie Die Gefdichte in fo vielen Beispielen zeigt - auch febr machtige Staaten endlich unterliegen uud vom Sieger gerriffen und gemighandelt merden tonnen. - 3m Innern aber find zwar alle geistigen und materiellen Mittel zu den nothigen und nublichen Einrichtungen und Unternehmungen vorbanden; wenn die Regierung irgend etwas taugt, fo werden diefe Mittel auch gewiß in einer größeren ober fleineren Angabl von Rallen gu großartigen Anstalten verwendet, in ber großen Menge Des Bolfes tann fich auch ein felbstitandiger Mationals Charafter und Beift ausbilben, namentlich ift bier activer und paffiver Stoff ju einer eigentlichen vollas thumlichen Literatur und Runft; eine Menge von nug= lichen Unordnungen, welche megen ber mindern Baus figfeit der Unwendungefalle unter einer fleinen Ungahl von Meniden nicht wohl getroffen werden tonnen, find möglich unter einer gablreichen Bevolferung, indem bier die Befammtfumme der Ralle betrachtlich genug ift. Unter einem großen Bolte wird fich jeder Einzelne folger fublen, und in manchen felbft feltenen gallen fich einet

einer machtigen Sulfe ju erfreuen haben. Doch ift auch hier die ichone Seite nicht ohne ihr Begenftuck. Bor Allem ift flar, bag bei einem gablreichen Bolte ber Regierung eine febr große Bewalt übertragen ' werden muß, indem bier auch ein machtiger, ungefeße licher Biderftand bentbar ift. Je großer aber diefe Macht, defto lebhafter auch ber Reis ju Diffbrauch und besto leichter die Doglichfeit der Aussuhrung. Runftliche Odranten mogen allerdings gezogen werden jum Oduge ber Bolterechte, allein diefe haben bann mieder ihre eigenthumlichen Machtheile, a. B. innere Zwietracht, haufigen Wechfel von Menfchen und Dags regeln, politische Entfittlichung u. f. m. Bon einer Theilnahme ber fammtlichen Burger an ber Regierung tann ofnedies toine Rede fenn, mas jedoch bei unferer modernen negativen Unficht von Freiheit von geringerer Bedeutung ift. Gen aber die Regierung eines großen Boltes eingerichtet wie fie wolle, fo macht die große Angabl der Geschäfte und bie weite Ausdehnung bes Bebietes eine fehr bedeutende Menge von Stellen und Beamten nothig; bas Raderwert wird fehr verwickelt und funftlich. Darüber verliert nun aber nicht nur bet Burger leicht alle Ueberficht und Ginficht, fondern auch die bobere Gewalt die Moglichkeit einer alle Theile gleichmäßig durchforschenden und rein erhaltens ben Aufficht. Je großer ferner die Babl ber ju bes feBenden Staatsamter und bie Menge ber fich barbie: tenden Candidaten fur diefelben ift, defto leichter konnen Diffgriffe fattfinden. Eine übet das gange Land gleichmäßig wohlthatig mirtende Gefekgebung ift febr fdwer zu ertaffen, wenn fie bei der nothwendigen Bers fchiedenheit der Berhaltniffe überhaupt bentbar ift. Bilft man aber durch große Freiheiten der Provinzials und Bemeindes Berfammlungen nach, fo geht die Eins heit mit ihren Borgugen jum großen Theil verloren, und die Controle wird noch fdwieriger. Große mates

rielle Mittel reizen haufig auch ju großen Bergeudunigen, Unternehmungen, welche blos die Sielleit des Fürsten oder des Bottes befriedigen, und zu Anlagen, welchen nie ein entsprechender Nuben entwachsen kann. Mit Sinem Borte, wenn das Leben einer kleinen Bolksabtheilung, ahnlich dem in einer kleinen Stadt, etwas Kleinliches, Beschränktes und Beschränkendes hat, so ähneln die Verhältnisse eines zahlreichen Bostes dem Treiben in einer riesenmäßigen Hauptstadt, wo zwar Jeder einen großen Markt für seine Talente und Waaren hat, aber auch leicht in dem Gedränge ganz übersehen und erdrückt werden kann, wo zwar schöne, großartige Anstalten zum Nuben und Vergnügen bestes hen, allein Jeder auch vereinzelt und freudenlos in der Wenschenwüste sieht, sich selbst verlierend und für Ansbere verboren.

Wenn nun ohne Zweifel in ben bieber betrachteten beiden Ertremen der Bevolferung, der möglichft fleinen und ber größten, die ublen Wirfungen vorherrichen. menn ferner bie beiden gur Laft fallenden Dachtheile einander entgegengefest find, fo folgt baraus mit Mothwendigkeit, daß berjenige Buftand, in welchem fich diefelben gegenfeitig neutralifiren, ber fur den Eingelnen und die burgerliche Befellichaft gutraglichfte ift. Offenbar tritt aber eine folde gegenseitige Aufhebung ein bei Bevolkerungen von mittlerer Große. Es muf bemnach die Aufgabe fur Die Staatstunft fenn, fich diefem Biele möglichft ju nabern; fer es auf ber einen Geite burd Bergrößerung ber bither allaus fleinen Ungabl, theile, mas freilich bas untabelhaftefte ift, mittelft innerer, mit bem Umfange bes Staates und feinen Ernahrungemitteln im Berhaltnif ftebender Bermehrung, theils mittelft Benugung gunftiger und gerechter außerer Belegenheiten; fen es auf der andern Seite burd Bejahmung ber Luft und ber Doglichfeit übergroße Erwerbungen von Land und Leuten ju machen. Birb Bird auch biefe lettere Aufgabe bem Chrgeize ober der Eitelfeit des Eroberers als Thorheit ericheinen, fo tann ihre Erfüllung für das Bolt felbit, und zwar fowohl fur ben erobernden als fur den eroberten Theil, nur jum Glude ausschlagen. Die einzige zweifelhafte Rrage tonn fenn, melde Rucffict ben Borgug verdiene, wenn der hier aufgestellte Grundiat in Collision tommt mit der Regel, daß die Bevolferung eines Staates am amecfmaßigften aus Ginem und aus einem vollftandigen Stamme bestehe? So fcwer es ift, hier eine allges meine Marime aufzustellen, indem in dem einzelnen Kalle allzuviel auf die besondern Berhaltniffe, g. B. auf die Starte ber Stammes : Buneigung poer Abneis gung, auf die gepgraphische Lage Des Landes felbit, auf Die Dacht und die Deigung der benachbarten Stgaten anfommt, fo ift bod mohl nicht zu bezweifeln, bageine großere Summe von materiellem und intellectuellem Boble von der richtigen Große der Bevolferung abs bangt, als von ber gefchloffenen Mationalitat, und baß alfo Diefe in einem Collifionsfalle ben Borgug verdient.

2) Die relative Große der Bevolkerung, Bon nicht geringerer politischer Bedeutung als die Sesammtzahl der Bevölkerung eines Staates ift das Berhältniß derselben zu der Oberstäche des Landes, d. h. die relative Dichtigkeit der Bevölkerung. Auch hier zeigt eine genauere Untersuchung die Borstheile eines Mittelzustandes und die nachtheiligen Folgen extremer Zustände, nämlich wenn entweder nur sehr wenige Menschen über die Oberstäche zerstreut sind, oder aber wenn das Land im Berhältniß zu seiner Ersnährungsfähigkeit mit Menschen überfüllt ist.

Bet einer relativ geringen Bevolferung ift allerdings große Leichtigfeit, die Mittel zur Erhaltung bes physischen Lebens herbeizuschaffen; eben so mogen die wenigen Einwohner sich ausgebehntes Grundeigensthum zulegen ober große Biehzucht treiben. Sind die

geographischen Berhaltniffe gunftig, namentlich alio fchiffbare Strome ober bas Deer gur Band, fo fann auch mohl gegen ben hier leicht zu erzielenden Hebers fluß der Robstoffe von dem Muslande manche Baare eingetaufcht werden. Allein eine folde Sparlichfeit ber Bevolferung ift bennoch, da die Bulfsquellen bes Landes aus Mangel an Sanden, und wegen allzus großer Entfernung ber Ginmohner von einander, nicht benugt werden tonnen, von großem Dachtheile fur Mue und für die Einzelnen. Ochon die Urproduction leidet Doth, weil nicht bas Dublichfte, fondern nur das bei einer fleinen Ungahl uon Arbeitern und geringem fo wie beschwerlichem Abfate Dogliche erzeugt werden Bon einer Semerbe=Industrie tann taum die Bei der geringen Bahl der Arbeiter fteht Rebe fenn. ber Arbeitelohn fehr boch ; an eine richtige Arbeitethei= lung ift gar nicht zu benten; Die Ochwierigfeit ober ber gangliche Mangel ber Transportwege vertheuert ben Bejug ber Robstoffe und Sabricationsmittels an Capitalien ift hochft mahricheinlich Mangel, und jedens falls werden bie porhandenen eher auf die Erwerbung großen Grundeigenthums verwendet werden, wobei mit Sicherheit eine verhaltnigmaßig fleine Summe ben Dachkommen unermeßlichen Reichthum verschaffen Much der Sandel fann nur in geringem Dage gebeihen bei bem hier allein möglichen Buftande ber Berbindungs , Dege und Mittel, bei dem burch die Bereinzelung ber Bevolterung herbeigeführten Mangel eines haufigeren Bechfels der Sitten, Moden und Bes burfniffe, endlich bei der Ochwierigfeit eines vortheilbaften Abfages der im Lande erzeugten Rohftoffe. Daß in einem bunnbevolterten Lande Die Belegenheit und Mothwendigfeit einer vielfeitigeren und grundlicheren geiftigen Ausbildung fehlt, indem nur bei bicht ges brangter, in lebhaftem perfonlichen Bertehr ftebenber Bevolterung Ideen und Renntniffe fich erzeugen und fchnell .

schnell verbreiten können, bedarf kaum erst einer Erwähnung. Naturlich wirkt dieser Zustand des sachlis
den und intellectuellen Bermögens der Nation auch
sehr empfindlich auf den Staat. Er kann in solchem Zustande nur über eine sehr beschränkte Masse von materiellen und geistigen Mitteln verfügen, und seine Schwäche wird dadurch noch größer, daß er über die zu seiner Berfügung stehenden Kräste nur in weiten ges
genseitigen Entfernungen und nicht zu derselben Zeit verfügen kann. Eine nicht auf denselben Punkt leicht vereinbare und nicht gleichzeitig mit aller Stärke wirs
kende Kraft ist aber in der physischen wie in der moralis
schen Welt nur als eine unbedeutende, vielleicht als

eine gang nulle ju betrachten.

Sehr verschieden biervon ift das Bild einer relati v alljugroßen Bevolterung, d. h. eines folchen Buftandes, in welchem mehr Menichen auf einem bes ftimmten Staatsgebiete jufammengedrangt find, als fich aus den in demfelben vorhandenen Reichthums: quellen gut ernahren konnen. Allerdinge wird hier die Urproduction fo hoch als möglich gesteigert fenn; ju einer febr ausgedehnten Gewerbe-Induftrie und einem entsprechenden Sandel find wenigftene einige mefentliche Bedingungen vorhanden, namlich hinreichende Bahl von Arbeitern, mohlfeiler Arbeitelohn und leichter . Bertehr; die geiftige Bildung endlich hat theils in ber Lebhaftigfeit des Ideen-Austaufches und in der, burch die Menge der Mitwerber gegebenen, Mothwen-Digfeit fich auszuzeichnen machtige Anreizungen. aberdies faft unter einer im Gangen durftigen Bes volterung immer Gingelne bedeutendes Bermogen oder Einkommen befigen merden, diefes aber in folden Bus ftanden ju Lurus und außerem Glange pfochologischnothwendig führt, fo tonnen diefe Ericheinungen que fammen einen theilweifen gunftigen Eindruck machen, und ben flüchtigen und gum Optimismus geneigten

Beobachter zu ber Unnahme eines allgemein verbreiter ten Bobibebagens und Gludes verleiten. Allein wie febr enttaufcht eine genauere Untersuchung. Allem ift zu bemerten, bag bie oben angeführten Be-Dingungeneiner lebhaften Bewerbe-Induffrie und eines berfelben entiprechenden Banbels nicht die einzigen find, und daß die eben fo entbehrlichen weiteren von Capital, Gefdicflichfeit, Befreiung von übermachtiger fremder Mitmerbung, beim Sandel auch noch von gunftiger Lage, feinesmeas in einem nothigen Caufal Rufammenhange mit einer übergroßen Bevolferung Rinden fle fic aber nicht vor, fo ift naturlich bas Elend der feinesmegs pollståndig mit ber Urpros duction beschäftigten Menge unabsebbar. Dangel an den nothwendigen Lebensbedurfniffen, Daraus entftes hende Rrantheiten, Rummer und Elend jeder Art mas den das Dafein derfelben zur Qual. Bulfe ift nur in der natürlich nicht weit ausreichenden Unterftugung der mobihabenden Claffen zu finden; eine eigentliche Befferung nur in der, vielleicht unmöglichen, jedenfalls mandelbaren, Menderung der außeren Berbaltniffe. Selbft unter fonft gang gunftigen Berhaltniffen tann porübergehend febr große Berlegenheit entfteben, wenn Der Austaufch der Rabritwaaren gegen die jur Erbals tung des Uebericuffes ber Bevolferung burchaus noths wendigen Lebensmittel unterbrochen ift ober fich min bert, mas ja aus taufend Urfachen auf furgere ober langere Reit geschehen tann und wird. Ein folder wirthichaftlicher Zuftand bringt aber auch dem fittlis chen und intellectuellen Boble Die tiefften Bunden bei. Der darbende Proletarier muß von den entsittlichendften Befinnungen gegen ben Staat und gegen alle. Befigens ben erfullt, ober gur etelhaften Riedertrachtigfeit berabgedruft merden. Bu Berffandesbildung hat ber vers zweifelnde Bettler feine Luft und fein Mittel. Robs beiten und Berbrechen aller Art muffen somit die Ginen

perberben, die Andern bedrahen. Und der Staat, wie foll er von einer zu der Erhaltung des eigenen Les bens unfähigen Masse Mittel zu Erreichung seiner Zwecke erhalten, wie Kraft im Innern und gegen Außen zeigen, immer selbst bedroht von einer Ersschütterung gährender Elemente? Kann er auch über jede beliebige Anzahl von Sanden gebieten, so ist er nicht im Stande sie zu erhalten. Eine solche Bevolkes rung ift eine Last und keine Macht, und Uebervolkes rung ein Inbegriff saft aller Uebel, welche die mensche

liche Gefellichaft ju tragen haben fann.

Große Bortheile bagegen gemahrt eine zwar ges brangte, allein mit ben Dabrungequellen teinem Difiverhaltniffe ftebende Bes vollferung. Ru einer moglichft ausgebehnten und forgs faltigen Benugung des Bodens treibt die Sicherheit eines lohnenden Abfabes und die Leichtigfeit Arbeiter au erhalten. Ebenfo find bie fammtlichen oben auf. geführten Bedingungen einer ausgezeichneten Bes werbe: Thatigfeit, in fo fern folche aus bem Dabes mobnen und ber jur Arbeitetheilung und makigem Lobne erforderlichen Menschenmenge entfleben, jur Sand; bem Gintreten ber meiteren fann in fo fern mit größerer Rube entgegengefeben merben, als auch bei einer Stodung bas eigene Land im Stande ift, meniaftens die Mittel jur Erhaltung ber phpfifchen Erifteng herbeiguschaffen. gur die Beifteshildung ift der lebhafte Bertehr forderlich, ba feine verzweiflungs, volle Lage unfahig und unwillig macht, und namentlich barf hier auf einen befriedigenden fittlichen Zuftand -gehofft merben, ba far folden mobi feine außere Lage gunftiger ift, ale die Mothmendigfeit einer angeftreng. ten, allein weder übermäßigen noch ichlecht bezahlten Arbeit. Die Regierung tann in foldem Buftande über die erforderlichen geiftigen und burgerlichen Rrafte verfügen, und das Boltevermogen ift im Stande,

Stande, die nothigen materiellen Mittel gu liefern. Daburch, daß Menichen und Sachen fich in kleinern Raumen auf einander gedrängt barbieten, wird die Rraft des Staates vollig benubbar gemacht.

Die Rrage, wann benn ber eine ober andere biefer Buftande vorhanden fen, taft fich nicht mit'einer alls gemeinen Rormel, fondern nur aus einer genauen Renntnif und richtigen Burdigung ber Berhaltniffe Einen eben fo Des einzelnen Ralles beantworten. wefentlichen als hochft verschiedenen Ginfluß uben namlich auf Diefe Frage Die Fruchtbarteit des Bobens, Die Gute bes Climas, Der Reichthum ober Mangel an Odagen des Mineralreiches, bequeme Berbindungs. wege u. f. m. aus. Chenfo hat der Grad der Gefittis gung eines Boltes großen Ginfluß, indem die auf den niedern Stufen (Biehzucht und Jago) Lebenden weit mehr Raum ju einem felbit farglichen Unterhalte beturfen, als Bebilbetere. Muf demfelben Raum, welcher in Irland ober Sicilien nur Ginem Denfchen Unterhalt gemahrt, tonnen in Belgien, in Sachfen, in Burtembera oder in der Lombardei mehrere Taus fende weit beffer leben; von den Tropenlandern gar nicht zu reben, wo einige Brobbaume und wenige Ruthen Landes jur Ernahrung einer gangen Samilie Oder wenn das Bebiet der jegigen vers binreichen. einigten Staaten von Mordamerita vor der Musbreitung der Europäer taum eine Million Menfchen ernahrt haben mag, fo haben jest icon vierzehn Millionen fich felbit niedergelaffen und noch gehn= und zwanzigmal fo viele mogen Raum finden. waren aber Jager, diefe find Ackerbauer und treiben Bewerbe und Sandel. 3m Bangen mag allenfalls angenommen merden, daß im mittlern und fublichen Europa und den ihm an Clima und Bildungsweife abnlichen gandern eine allzustarte Bevolferung vorhanden ift, wenn fich - naturlich im Durchichnitte eines

eines größern Landes — auf ber beutschen Gevierte meile mehr als 4000 Menschen befinden (wie z. B. in Belgien, den preußischen Rheinprovinzen, Sachsen, Wurtemberg, Baben,) eine zu geringe aber, wenn bieselbe unter 2000 fteht (wie dies in Spanien, Pors

tugal, der Turtei der Fall ift ).

Maturlich ftellt fich in Rolge ber bisher erbrterten Thatfachen fur Die Staatstunft Die Aufgabe, Die Bes volterunges Berhaltniffe eines Landes binfichtlich ihrer relativen Große in ben unter ben gegebenen Umftanben vortheithafteften Buftand zu fegen und in demfelben gu Um diefe Aufgabe aber befriedigend ibfen ju fonnen, ift dreierlei nothwendig. Einmal namlich muß man die reinen Ratur : Gefete hinfichtlich ber Bewegung ber menichlichen Bevolferung tennen. Zweitens ift zu untersuchen, welche Berhaltniffe in ber Birklichkeit des einzelnen gegebenen Kalles vorliegen. Drittens find bie fpeciellen Urfachen ju erforichen, welche einer etwaigen Abweichung zwischen bem alle gemeinen Gefete und ber Birtlichteit ju Grunde lies Je nach dem Erfolge ift bann entweder bem jegigen Stande ber Dinge ruhig zuzusehen, weil et bas munichenswerthe Ereigniß ju erhalten ober menig= ftens bald zu liefern verfpricht, ober mag durch Wege raumung funftlicher Binberniffe ber Birtung ber Maturgefete mehr Raum verschafft, ober endlich ihrer Rraft burch Bufebung von Steigerungsmitteln nachs geholfen merden.

Bas nun die reinen Raturgefese betrifft, fo ift es eine unlengbare Thatfache, daß der Mensch (verhältnismäßig wenige Ausnahmen abgerechnet) im Stande ift, selbst im Zustande der Monogamie eine bedeutende Anzahl von Kindern zu erzeugen. Ebenso sicher ift, daß die Neigung zu dieser Fortspflanzung und Vermehrung des Geschlechtes tief in der geistigen und der körperlichen Ratur des Menschen

bearundet und also ebenfalls allgemein verbreitet ift. Da nun auch biefe Rinber wieder Diefelbe Rabiafeit und diefelbe Meigung erhalten. fo muß nothwendig jede gegebene Bevolferung fich in immer fteigenden Berbaltniffen vermehren, falls nicht eine fo große Sterblichkeit unter ben Rindern ift, daß fie bis jur Reit ihrer Pubertat immer wieder blos auf die Bahl . ber Meltern gufammengeschmolzen find. Gine genaue Beantwortung ber vorliegenden grage fest alfo eine Dreifache Untersuchung poraus: 1) mann beginnt und wann endigt Die Zeugungefähigfeit der Menfchen im Durchichnitte ? 2) wie viele Rinder tonnen in Diefer Derinde erzeugt werden? 3) welches find die Sterbs lichkeits = Berbaltniffe ? Diefe Rragen alle richtig au beantworten, ift meniger leicht, als auf ben erften Uns blid vielleicht icheinen mochte. - Unterliegt es nams lich auch feinem Zweifel, baß man ben Gintritt ber polltommen entwickelten Dubertat in gemäßigten Rlima ten bei dem Mann mit 22, bei dem Beibe mit 17 Sahren, das Aufhoren der Beugungsfähigfeit aber mit bem 60. und beziehungsmeife bem 48. Jahre angus nehmen bat, fo ift fcon bie Frage, wie viele Rinder in diefem Beitraume erzeugt werden tonnen, eine febr fdmieriae. Sie fann naturlich nicht burch eine Bers gleichung ber innerhalb eines gemiffen Zeitraums in einem bestimmten Begirte wirflich vorgefommenen Ehen und ber in diefer Zeit erfolgten Beburten beants wortet werden, weil diefe Thatfache nicht das reine Maturgefet, fondern eine, vielleicht vielfach und bes Deutend veranderte, Modification deffelben liefert. Eben fo wenig find Annahmen, welche fich nicht auf bestimmte und hinreichend zahlreiche Thatfachen ftugen, gang unjulaffig, meil die blos arithmetische und die bbofiologische Doalichteit zwei fehr verschiedene Dinge Dur burch Aussuchung einer moglichft großen Angahl von gallen, in welchen fich die naturliche Ans lage

lage und Reigung frei aussprechen fonnte, lagt fich der Bahrheit nahe tommen. Die Bahl folder Ralle ift aber feineswegs leicht, ba fie eine große Derfonens und Sachkenntnig erfordert, und fie ift auch bis fest nur bochft unvolltommen erfolgt. Wenn Malthus ein ganges Bolt, die Mordameritaner, mabite, fo mar amar vielleicht bei bemfelben im Gegenfaße gegen ans bere gange Bolfer eine mertlich fleinere Summe von ftorenden Ginfinffen vorhanden, allein ein reiner Muss bruck bes Maturgefeges fag boch teineswegs vor; und bie von Sabter als Beispiel gewählten englischen Daire-Ramilien find, bei der unglaublichen Berdors - benheit und unnaturlichen Lebensart eines bedeutenden Theiles der englischen Ariftofratie, noch weutger ges eignet, ein Raturgefet zu vertreten. Mit Beftimmt= heit laft fich alfo negenwartig die Rrage nicht beantworten, boch berechtigt mohl eine Bergleichung ber in ber Birflichkeit, alfo unter jum großen Theile uns gunftigen Umftanden, im Großen erfolgenden Ergebe niffe mit einzelnen gunftigen Rallen zu ber Annahme, daß wenigstens gebn Rinder das mahricheinliche Ergebniß einer Che nach reinen Raturgefeten find. -Wenn auch nicht in demfelben, fo doch immer in einem ju beachtenden Grade, find auch die Gefege der Sterbs lichteit ungewiß. Es ift namlich außer allem Zweifel, daß die Sterblichkeit, namentlich ber Rinder, unter - verschiedenen Boltern und felbft bei demfelben Bolte in verschiedenen Beiten und Bilbungeftanden eine febr verschiedene ift. Go bat fich a. B. eben jest, b. b. feit bem Unfange des jegigen Jahrhunderts, in Europa eine auferft bedeutende Berbefferung der mittlern Les benedauer ergeben und es ift eine große grage, ob fich bas neue Berhaltniß bereits wieder für eine langere Dauer bleibend festgestellt bat. Es ift fomit nicht als eine Unbedingte, fondern nur als eine im gegenwartigen Augenblice richtige Beantwortung ber Frage gu bes traditen, trachten, wenn angenommen wird, bag ungefahr unster gunftigen Berhaltniffen die Salfte der Menschen ihr 30., ein Orittheil aber das 60. Jahr erreichen kann, und daß die mittlere Lebensdauer sich auf 40 Jahre erstreckt\*).

Beit leichter ift naturlich die zweite Aufagbe. namlich bie Erforschung der in dem gegebenen Ralle wirflich bestehenden Bevolferungs=Ber= baltniffe. Es bedarf bier einmal einer Renntnif von der Bahl und zweitens von dem Bange (ober ber Bewegung ) der Bevolterung. - Ru Erlangung ber erftern Rotis ift es moglich, einen breifachen Beg einzuschlagen. Entweder namlich nimmt man eine Odabung ober eine Berech nung ober endlich eine eigentliche Bablung vor. 11m bei ber Ochabune nicht gang in Billfur und Unrichtigfeit zu verfallen. ift nothwendig, einen Unhaltspuntt an einer mit ber Bepolterung in mefentlichem Zusammenhange ftebens ben Thatfache ju nehmen, welche man genauer gu tennen glauben barf. Go z. B. bie Bahl ber Bohn= baufer, die Große der Confumtion gewiffer Lebens= mittel u. bal. Es fallt aber in die Augen, daß biefes Mittel

<sup>\*)</sup> Allerdings weichen diese lettern Annahmen nicht unbedeutend ab von den aus den wirklichen Babs lungen sich ergebenden Bevollerungs Eabellen, allein es ist wohl zu bemerken, daß diese lestern in sehr vielen einzelnen Fallen keineswegs den reinen Ausdruck eines Naturgesegs, sondern eine durch die zerkörenden Ursachen einer micht oder weniger allgemeinen Uebervolkerung oder sonstiger schalticher Verhältnisse hervorgebrachte Modisiastion liefern. Kunftlich verlängert kann das Leben nicht werden, wohl aber wird es häusig abgefürzt und somit ist als reines Naturgeses ein gunftigeres Werhältnis anzunedmen, als die Wirklichteit darbietet.

Mittel immer fehr unficher bleibt, weil von der boppele ten, dem Ergebniffe ju Grunde liegenden Unnahme fogar beide unrichtig fenn tonnen. Es ift fomit nur in Ermangelung jeder andern ficherern Art anzumenden. - Auch die Berech nung ift nicht fo ficher, als fie wohl fruber dafür gehalten murbe. Gie besteht darin, daß man von gemiffen einzelnen Erscheinungen bes Bevols ferungeftandes aus mittelft arithmetifder Rormeln ben Befammtstand bestimmt. Gine vielfaltige und genaue Beobachtung hat namlich gezeigt, daß gemiffe Borfalle in einem beständigen Berhaltniffe ju der Babl der . Bevolferung fteben, wenn fie nur in einem, fep es ber Beit, fen es dem Raum nach, hinreichend ausgedebnten Mafitabe beobachtet worden find. Sierher gebort namentlich die Bahl der Beburten, der Todesfalle, ber Chen. Da nun auch ohne eine allgemeine Bablung des Boltes gerade Diefe Thatfachen aus den Rirchens buchern. ben Registern bes burgerlichen Standes ut f. w. bekannt fenn konnen, fo ift es möglich, mittelft einer einfachen Multiplication ten Gefammtstand ber Bevolkerung genau genug zu berechnen. Dabei ju bemerten, daß nicht nur überhaupt die in ben Befeben ber Sterblichfeit vorgegangene Berans Derung die frubern Beobachtungen, 3. B. von Gagmild, unbrauchbar gemacht hat, fondern daß auch überhaupt die Berhaltniffe des einen Landes feiness weas mit Zuverlaffigfeit auf ein anderes übertragen werden fonnen, ja daß fogar in demfelben Lande die Bablen von einem jum andern Sahre nicht unbes beutende Schwankungen erfahren, welche fich zwar wieder in langeren Zeitraumen ausgleichen, naturlich der Richtigkeit der bloß auf Gine Thatfache gebaueten Rechnung ichaben mußten. Go ift g. B., was die Abweichungen der verschiedenen Lander betrifft, bas Berhattniß ber Beburten ju der Gefammtgahl ber Bevolferung in Preufen 1: 23; in Burtemberg

1: 25; in Rufland und Portugal 1: 26: in Rranks reich 1: 31; bas Berhaltnis ber Todesfalle zu ber Gefammtbevollerung in Rranfreich ungefahr 1: 40; in Mormegen 1: 48; in England 1: 49; in Ruffs land 1: 58; bie Chen endlich wechfeln im Berbalts niffe von 1 : 92 in Rufland, ju 1424 in Burtemberg. Mimmt man aber auch nut baffelbe Land, fo ift eine Abweidung unter ben einzelnen Sahren fehr merflich ; Die Beburten in Rrantreich verhielten fich 1818 wie 4: 331: im Sabre 1819 aber wie 1: 307; nach flebeniabrigem Durchichnitte wie 4: 31%. alfo bataus, baf man jeben Ralles nur gang nen beobs achtete Berhaltnifigablen überhaupt mit einiger Sichers beit gebrauchen tann, baf aber auch diefe tein abfolut richtiges Ergebnif zu liefern verfbrechen. - Bu einem gang juverlaffigen Refultate ift fomit nur bie eigents fiche Bablung geeignet. Es leuchtet ein, baf eine folde mit Ochnelligfeit und genauet Derfonens und Ortotenntnig vorgenommen wetben muß. Deshalb ift benn das Land in viele fleine Begirte ju theilen und jeder berfelben einem ober mehrern ortebefannten Dannern ju mbglichft ichneller Abzahlung anzuver= Benane Inftructionen muffen fur Gleichs trauen. formigteit der Bornahmen und für Betmeibung von Doppelgablungen und Anslaffungen forgen. leicht ift es auch, wenn das Bolt an die Bornahme noch nicht gewöhnt iff, nothwendig, es burch gemeine verständliche Bekanntmachungen übet ben Zweck bet Dagtegel ju belehren und ju beruhigen. Maturlica ift abrigens eine gablung von Beit ju Beit gu wieders holen, wenn auf deren Genquickeit gang fichet foll gerechnet werden tonnen. Deshalb werden denn 3. B. in England und in den vereinigten Staaten von Nords amerita alle gehn, in ben ganbern bes beutichen Bolls vereins alle brei Sahre regelmäßige Bablungen anges ftellt - Leicht ift es bem Staate, von bem Bange ber Bes

Matnt:

Bevolferung, b. b. von ben Beranberingen, welche in ben Lebend: und Ramilienverfialtniffen ber Burger fich ergeben, gang fichere Dachricht gu erhalten. namlich von ben brei Bauptereigniffen, Geburt, Cho und Tod, ohnebies amtlide Bergeichniffe, feb es von weltlichen Beamten, geführt merben muffen, meil in vielen Rallen des burgerlichen Lebens eine guverlaffige Bezeugung ber Thatfache und bes Beitpunttes notha wendig ift, fo ift es eine einfache Arbeit in regelmäßig wiedertehrenden Berioden, a. B. alle Sahre, in jedet Semeinde eine genaue Aufammenftellung aus biefen Bergeichniffen auszugiehen und aus ihnen wieher eine allgemeine Ueberficht zu bilden. Bird noch bafar geforgt, daß in jeder Bemeinde die allenfalls Gins ober Ausgemanderten beigefügt werben, fo hat man eine vollständige Ueberficht ber gesammten Bevols ferungs: Beranderungen, und namentlich wenn eine richtige periodische Bablung von Beit zu Beiteinen fichern Unbaltepuntt und eine Controle bildet, fo tann mit einer für jeden practifchen Zweck überfluffig binrels denden Benauigfeit in jedem Augenblice bas gefammte Berbaltuif ber Bevollerung und jedes ihrer Theife angegeben merben.

Findet fich nun, wie beinahe ohne Ausnahme der Fall ift, bei der Bergleichung der reinen Naturgesche mit den Ergebnissen der Wirklichkeit, ein mehr oder minder bedeutender Unterschied zwischen beiden, so ift nun die dritte Aufgabe zu ihren, nomlich die Frage nach den Ursachen dieser Berschiedenheit. — Dieselbe kann denn nun aber entweder in einer flarkeren Bers mehrung der Bevolkerung, oder in einem Zurücklieis ben hinter der von den Naturgesehen als möglich ans gegebenen Größe bestehen. Ersteres wird allerdings der bei weitem seltnere Fall seyn. Eritt er jedoch ein, so ist leicht einzusehen, daß nur eine stärkere Einwanz derung von Ausländern die Ursache seyn kann. Die

Dol. Journ. 2wrif. 1836.

Maturgefebt enthalten ja nichts anderes als bie Bb ftimmung, mas hinfictlich der Bevolferung moglichers meife von ben menichlichen Lebenefraften geleiftet Ueber Diefe außerfte Doglichfeit tann merben tonne. benn nun aber begreiflicherweise bie Erfahrung auch nicht im einzelnen Ralle geben, weil die Daturgefese von einer unveranderlichen Reftigfeit find. Bei einer fo offen in die Sinne fallenden Erfcheinung, wie eine Rarte Ginmanderung ift, tann es aber nur gang leicht fenn, ihre Urfachen, ihren Umfang, ihre mabricheinlide Daner gang genau aufzufinden. Ein Blid in amedmäßig geführte Bevollerungeliften ber einzelnen Bemeinden ober Bezirte weift icon die Thatfache in allen ihren Einzelnheiten nach. Bu bemerten ift bar bei nur noch, daß - einzig ber Rall ber Ginmanderung ganger Stamme ausgenommen - ber eingemanderte Theil ter Bevolkerung hauptiachlich aus Denichen im Eraftigen Lebensalterund von unmittelbarer Beugungs fahigfeit bestehen wird, und baß alfo berfelbe bei einer Berechnung bes mahriceinlichen funftigen Stanbes bet Bevolkerung minbeitens doppelt in Unichlag gu bringen ift. - Rindet fich aber ein Buructbleiben ber wirfliden Bevolferung hinter bem, was fie nach ben reinen Daturgefeben batte feyn tonnen und follen, ift fomit eine Semmung der naturlichen Rrafte burch traend ein außeres Bindernif entftanden, fo liegen allerdinas nicht immer bie Grunde fo gang offen vor, wie bei einer Dehrbevolferung, allein eine genauene Betrachtung weiß fie boch auch aufzufinden. theils beständig und im Gingelnen wirfende, theils feltener, bann aber in ber Regel auch mit um fo größerer Birfung auftretende.

Die beftanbig und in diefer Fortfegung mit großer Birtfamteit thatigen Urfachen eines gurachtleibens ber wirtlichen Broblferung hinter ben Naturgefegen tonnen erftens bas Difpoerhaltniß gwifden ben im

Beftimmten Ralle vorhandenen Lebensmitteln, und ameitens lebengerftorenbe Musichmeifungen fenn. Dinfictlich bes erfteren Grundes leuchtet ein, baf es. um eine bestimmte Bevolferung ju vermehren ober auch nur zu erhalten, nicht genügt, fie blos zu erzeite gen, fonbern bag auch bie fammtlichen gur Erhaltung bes menichlichen Lebens nothwendigen materiellen Bes genftande, alfo Speife, Rleibung und Bohnung, in entsprechendem Dage vorhanden fenn muffen. andern Borten, Die Bevolferung wird nothwendig burch bas Dafein ber nothwendigen Lebensmittel bebingt (wobei Die Antwort auf die Rrage, mas nothe wendig feb, theils von bem Rlima, theils von ber Bildungeftufe wieber vielfach modificirt wird). Bermehrung diefer Lebensmittel bangt nun aber von gang anderen Raturgefeben und außeren Berbaltniffen ab, ale bie Bermehrung ber Bevolferung. Allerdings fft, in frudtbaren und noch wenig bevollerten ganbern, ober bei Bolfern, welche jum Sandel gut gelegen find und eine bedeutende Menge von Baaren an folde Das tionen, welche Lebensmittel im Ueberfluffe baben, abe laffen tonnen, die Doglichteit vorhanden, eine feibit noch weit größere Daffe von Lebensmitteln berbeigus fcaffen, als die möglichft ichnell fleigende Bevolterung beburfen tann. In andern gallen ift wenigftens bas Beburfniß ju beden. Allein in febr baufigen Rallen ift auch icon jest bie gange Bodenfraft bes eignen Lans des in Anspruch genommen ober lagt wenigstens nut langfame hinter dem möglichen Sange ber Bevollerung weit zuruchtleibende Steigerungen gu \*), aus fremben **L**ånbern

<sup>\*)/</sup>Rein fonderbarerer Einwand, als ber, 3. B von Burn, familiar letters on population, Loud., 1882, gemachte, daß nicht einzusehen fen, warum die Fruchtbarkeit des Landes, welche doch eit Jahr, bunderten gewachten fen, nicht auch tunftig zur 40\* Genüge

Landern aber, fen es wegen Schwierieteit bes Trans. ports ober aus Mangel an Sahlungsmitteln, feine Bulle berbeiguschaffen; bier fann benn nun bie Bes vollerung fich ohne Die größten Dachtheile nicht vers Mothmendig mußte ieber neue Rumache bie Summe ber jedem Gingelnen gur Erhaltung feines Les bens nothwendigen Mittel um etwas vermindern, mas anfanglich menigftens unangenehme Empfindungen. bei immer gunehmendem Diffverhaltniffe aber ungufs borliche und unerträgliche Leiden gur Rolge haben Da nun aber überbies theils ber Reichere. theils ber Rraftigere, Thatigere und Ochlauere fic immer einen, vielleicht bedeutenden, Ueberfduß über feinen Ropftheil zu verschaffen im Stande ift, fo muß ein im Berhaltniß zu Diefem Dehrverbrauche ftehender Musfall von der nach den bloffen Raturgefegen mogli: den Bevolferung entfteben, fep es nun, mas naturlid Das weit Bunichenswerthere ift, mittelft ber Unters laffung neuer Zeugungen, feyes burch bas Bertommen bes nicht zu ernahrenden Theils ber icon vorbandenen Bevolferung. Beibe Urfachen mirten ununterbrochen und madtig, ohne bas freilich bem oberflachlichen Beobachter oder bem minder gebildeten und über fich und die Grunde ber ihn zwingenden Berhaltniffe uns flarer Banbelnben ber Bufammenhang vor Augen Ber dies leugnen wollte, betrachte theile bie arone Menge von Menfchen, namentlich von Dans nern, welche erft viele Jahre nach erlangter Beugungs. fahigfeit jur Beirath fchreiten tonnen, weil fie fruber nicht die nothigen Mittel jum Unterhalte einer Samilie ju erwirben im Stande maren; theils die fo unenbe lich großere Sterblichfeit unter ben armeren Boffes claffen.

Genige machfen wetbe. Eben weil fie fcon fo lange gesteigert wurde, nicht aber ins Unendliche gesteigert werden kann, wie dies bei der Bevolsterung der Fall ift.

claffen, bei weichen die mittlere Lebensbauer nicht nur wegen der vielen gleich in den erften Jahren wieder fterbenben Rinder, fondern auch wegen des bei ben Erwachsenen viel ungauftigeren Berhaltniffes eine weit geringere ift, ale bei den wohlhabenderen, b. b. beffer genahrten und gefleibeten, ju feiner ungefunden Arbeit ober übermaßigen Anftrengung verurtheilten, in Rrants beiten aut berathenen Claffen. - Bas aber die Muss fcmeifungen betrifft, jo gerftoren fle fomobl an und für fich manche Menfchenleben, als vernichten ober fd, machen fie menigftens die Beugungefabigteit; bavon abgefehen, daß Danche fich burch bie Gewohnheit einer ungebundenen Lebensweise von der Gingebung einer Che abhalten laffen. Da die un belichen Rinder, aus manchen leicht aufzufindenben Grunden, in weit großes rem Berbateniffe fterben, jo werden Diefe Rolgen ber Ausschweifungen burch die allenfalls aus ihnen entiter benden unehelichen Rinder feineswegs aufgewogen. -Sowohl in dem einen als in dem andern galle tann eine genaue Brobachtung bes Buftandes des Bolfevers mogens und beffen Bertheilung unter Die verschiebenen Claffen, ferner der fittlichen Berhaltniffe, der Rabl ber Chen und des Durchichnitisalters ber Beirathenden, endlich der mittleren Lebensdauer unter den verichiedes nen Theilen der Bevolferung nicht andere die befondere Urfache ober Urfachen der auffallend guruchtleibenden Bevolterung genau und juverlaffig anzeigen. Schluffe auf die unmahricheinliche Butunft find leicht und, fo weit bas bei Butunftigem überhaupt möglich ift, richtig aus biefen Beobachtungen zu machen.

Die feltenen und jufalligen, allein bann haufig in größter Ausdehnung wirtfamen Urfachen einer Burucks fellung der Bevolkerung bestehen in den mannigfachen großen Unglückefallen, welche ein Bolt betreffen tonnen, alfo namentlich in Kriegen, hungerenothen, ansteckens ben Seuchen. Welche große Maffe von Menschen

durc

burd biefe Urfachen, einzeln ober in Berbinbung mit einander, weggerafft merden tonnen, lehrt die Befdichte in ungabligen gallen, und zwar find die Birtungen um fo gewiffer und auf langere Beit nachhaltig, als in ber Regel auch eine bebeutenbe Berarmung die Rolge biefer Bufalle ift, welche benn ihrer Geits minder verhindernd und gerftorend auf die Bahl der Bewohner einwirtt. Bei ben Rriegen tommt außerbem noch bagu, daß fie einer großen Ungahl von jungen Dannern bas Leben toften, bamit eine eben fo große Angabt von Chen unmöglich machen und somit ber Bevolferung gerade bas Doppelte von bem ichaben, mas bie große Denge ber Todesfalle berechnen laffen follte. Allerdings erfehen fich in fonft erträglich vermalteten Staaten Die Lucken fruber ober fpater wieder, allein es ift boch flar, daß ber Bang ber Bevolferung baburch bedeutend geandert und gurndigeftellt wird. Ereffen biefe Unfalle aber mit einem ichlechten ftaatlichen Buftande gufammen, fo tann eine bleibende Berminderung der Boltszahl, wo nicht gar eine bleibende Entoblferung die Rolge feyn. Much folde Beispiele weift die Geschichte und die Statistik in nur ju vielen Gallen nach. - Db ber eine ober ber andere Diefer Ungludefalle an ber jurudbleibenben ober fich vermindernden Bevolferung Schuld ift, tann naturlich nicht einen Augenblick in Zweifel fenn.

Sind alle die bisher erörterten Borfragen grundslich untersucht und zuverlässig beantwortet, so ift nun leicht anzugeben, was ein gegebener Staat zu thun bat, um das richtige Berhaltniß der Dichtigkeit seiner Bepolferung herzustollen.

Ohne allen Zweifet hat er namlich gar teine befondere Dafregel ju ergreifen, sondern dem Bange ber Dinge nur zuzusehen, in folgenden zwei Fallen, Erftens, wenn zwar die Bevolkerung in einem ben reinen Platurgefegen sich nabernden ober biefelben fogar

logar (burd farte Einwanderungen) noch übertreffene ben Berbaltniffe machft, allein nach Raum und nach une benusten Daturfraften tein Dangel an den nothigen Lebensmitteln jest ober in naber Bufunft gu erwarten Ameitens, wenn amar eine bedeutend gebrangtere Bevolterung fich tein Forttommen verfprechen fonnte, indem icon iest Die Ginwohner dicht gefchaart find und alle Rrafte des Landes und alle Belegenheiten der außern Umfande ju ihrem Fortfommen ju benugen haben, allein nach ben bieberigen Erfahrungen und nach bes ftimmt nachweisbaren auch in Bufunft mirtiamen Grunben Die Bevolferung entweder fich gang gleich bleibt oder wenigftens nur in folden Berbaltniffen vermehrt, baß pernunftigermeife eine gleiche Steigerung ber Bulfde mittel erwartet werden tann, - 3m erftern Kalle mare eine verbindernde Thatiafeit des Staates mabre haft unfinnig, weil er baburch fich felbft ber Erreichung bes fur ibn munichenswerthen Buftandes feiner Bevoltes rung beraubt; eine fordernde Thatigfeit aber nicht nur giemlich überfluffig, weil in bem angenommenen Bus ftande die Bevolferung ohne alle Machhalfe fich fcon febr fonell permehrt, fondern auch von febr zweifele . bafter Dublichfeit, weil zu viele frembartige Beftande theile bem Mationaldvarafter beigemischt murben, und aberdies die Regierung große Dube batte, ben Uns forderungen einer fo fehr fcnell anwachfenden Bevoltes rung nach allen Theilen ber Staateverwaltung gureis dend und besonnen nachautommen. 3m zweiten Ralle wurde eine funftliche Begunftigung ber Bolfevermeb: rung bas Elend einer Hebervolkerung berbeiführen; eine Buritebrangung berfelben aber den Staat und bas Bolt in einen feiner Rraft und feiner allfeitigen Ents wickelung meniger gunftigen Buftand verfegen, als ber fcon bestebende ift, wenn anders die obige Auseinan. berfebung von ben Bortbeilen einer gedrangten Bea volferung richtig war. Auf

Auf eine Bermehrung ter Bevolterung bat bas aegen ein Staat binguarbeiten, wenn einerfeits noch betrachtliche unbewohnte Raume und unbenuste Reich= thumsquellen porhanden find, auf der andern Seite aber die fich felbit überlaffene Bevolferung nur febr langfame ober gar feine Rortidritte zur Ausfallung bies fer Luden macht. Der Rall tann übrigens wieder ein Entweder namlich find die Rortidritte bopbelter fenn. amar im Berbaltniffe zu bem auszufullenden Raume lanafam, weil diefer fehr groß, der bis jest vorhandene Stock ber Bevolferung aber febr flein ift, ohne daß aber bei der Bermehrung der einmal vorhandenen Bolfszahl ein bedeutendes Buruchleiben binter ben Daturgefeben bemertlich mare: ober aber ift eine aufs fallende Berichiedenheit zwifden ber wirflichen Berimehrung und der, wie fie fenn tonnte und fenn follte. -Daß in dem erftern Ralle, welcher namentlich bei uns entbedten großen Landern porfommt und oft noch Sabrs bunderte nach beren erfter Aupflanzung fortbauert. lediglich eine besondere Begunftigung der Giumandes rung belfen fann, ift einleuchtend. Leicht ift diefelbe aber zu bewertftelligen, fen es durch Erfat oder Eripa= rung der Reifetoften, durch Ginraumung von Land, vielleicht noch von Baufern und Bieb u. f. w. fo gewiß ift, daß die Rolgen für die Bevolferung nicht ausbleiben tonnen. Das einzige, mas babet bedacht merden muß, ift, bag unter ben angelocten Einmanderern auch manche Laugenichtie und Diffige ganger fenn werben, beren Unwefenheit felbit als ein Dachtheil zu betrachten ift. Rubrt aber bie allgus langfame Bermehrung ber Berolferung baber, weil bie vorbandenen Dienfchen außergewöhnlich langfam junehmen, fo muß nothwendig, ba in bem angenoms menen Ralle Dangel an Raum und Ernabrungs. möglich feit die Urfache nicht ift, ein fo tiefer inneret Fehler in dem Zustande des Bolfes oder Staates vorhanden

handen fenn, baf er bie naturliche Anlage und Bes neigtheit des Denichen, den Bevolferungsgefeben gu folgen, fühlbar überwiegt. Solche Rebler tonnen aber fittlicher, legislativer und vor Allem wirthichaftlicher Art fenn. Ohne ihre vollftandige Begräumung ift beareiflich an eine Beilung bes lebele nicht zu benfen, und namentlich tann eine noch fo fraftige Rorderung Der Ginmanderung felten bauernde Butfe gemahren. weil die Eingewanderten in der Regel alebald dem= felben Mebel merben unterworfen merben. Wegraumung biefer Hebel immer leicht fen, ift freilich nicht zu behaupten: felbft wenn fie aus falichen menfchs liden Ginrichtungen herrabren, ift Saife oft ichmet und langfam genug, indem leichter lebel geftiftet als daffelbe wieder verbeffert ift. Bas auerft Die fitte lichen Hebel betrifft, fo treten uns als folche weit verbreitete Ausschweifungen und Die bamit enge gufammenhangende Gelbftfucht freiwilliger Sageftolzen entgegen. Die Geschichte zeigt bei manchen Boltern Perioden von folder Berdorbenheit, daß eine Ents volterung allerdings auf diefe Urfachen gurudtzuführen Bon nachhaltiger Birtung tann bier vorzüglich nur eine Ginmirtung auf den Billen fenn, und dess halb ift eine möglichft vorzügliche Erziehung aller Boltschaffen ohne Zweifel zwar ein langfaines, aber ein ficher wirfendes Mittel, namentlich wenn Diefelbe auch eine vernünftige (fittliche und wirthschaftliche) Bildung des weiblichen Gefdlechtes umfaßt. Much tann ein von ben am bochften ftebenben Ramtlien und Standen gegebenes gutes Belfpiel nur vortheilhaft Hebrigens verfteht fich allerdings von felbft, baß diefe beiden auf ben Billen berechneten Dittel noch durch eine außere Erichwerung von pofitiven Uns reizungen zur Unzucht und von offentlich gegebenen Beifpieten berfelben unterftugt merben tonnen und muffen. Dagegen ift nur geringer, wenn überhaupt, eine

eine Birfung von einem unmittelbaren Amange aue Berebelichung und von einem Berbote ber Musmanberung in erwarten. Abgefeben bavon, baff bem Stagte femerlich ein Recht zu Diefer Mafregel zufteht. fo tann fle leicht umgangen merben, ober mirb burch eine unbedingte Aufrechtbaltung zu einer Menge von Bermickelungen und Abjurditaten fubren. mittelbar aus ber Gefengebung entftebende Urfachen geringer Bevolfernng bieten fich namentlich bar bie Cheloftafeit der Beiftlichen und eines jablreiden Rebenden Beered. Die Birfungen find um fo gewiffer. als biefe Buftanbe eine große Steigerung ber Unfitte lichteit im Befolge haben. Dier ift freilich bas Mittel an und fur fich febr einfach, aber befto weniger geneigt wird die Rirche und ber Staat in den meiften Rallen fepn es anzuwenden, und im beften Ralle ift hier wohl nur eine Linderung, nicht aber eine gans Hiche Zufhebung bes Uebels ju erwarten. Beit aus Die Bauptsache find aber Die wirthichaftlichen Binderniffe, welche fich fowohl durch -Berbinderung ber Chen als burch ichmelle Biebervernichtung ber Gebornen fühlbar machen. Es ift naturlich nicht moar lid, bier alle bentbare Urfachen eines wirthschaftlich folechten Buftandes und die gegen fie anzuwendenben allgemeinen ober besondern Mittel anzuführen. nach bem Buftande des einzelnen Kalles tonnen Mangel an perfentider Freiheit, Erfdwerung ober Unmöglich. feit ber Erwerbung von Grundeigenthum, Mangel an Capital und Credit, ichlechter Betrieb ber Landwirthe . fcaft, der Rabritation oder bes Sandels, veranlaft burd Unwiffenheit, abermaßige frembe Concurreng, fehlerhafte gefetliche Ginrichtungen und Beidrantun= gen, unjureichende Berbindungsmittel u. f. w. bie Could einer folden Bollsarmuth tragen, und je nach der besondern Beranlaffung ift bann auch bas von ber Polizeiwiffenfchaft (Bolfswirthichaftslehre) rathene

rathene Mittel angumenden. Bor Allem unterfuche ber Staat, ob nicht er felbit unmittelbar burch allaus große Laft ober unzwedmäßige Bertheilung ber Abags ben an ber Burucfitellung bes Mationalwohlstandes und fomit an der Entvolferung Schuld fep. Bas anders. als ber unerträgliche Druck, welcher vom Zwingherrn felbit bis jum lebten feiner Schergen ausgeabt wird. verbbet 3. B. bie von ber Ratur fo febr begunftigten westastatifden Reiche? Bas irgend jur Sebung bes allgemeinen Wohlftandes beiträgt, hat auch einen uns mittelbar fuhlbaren Ginfluß auf die Bermebrung ber Bevolferung, und wenn namentlich, wie in bem ans genommenen Falle, noch viele leicht benutbare Reids thumsquellen bis jett unangegriffen und Raum unausgefüllt porhanden ift, fo tann biefes nur von einer gemaltfamen guructbrangenden Urfache berrubren, beren Wegraumung ben Raturgefegen alsbald ihre Elafticitat zuruckgeben wird. Befonderer funftlicher Mittel bedarf es babei nicht, wie a. B. ber Aussehuna pon Dramien für die Eltern besonders gablreicher Rins ber, ber Ausstattung armer Brautpaare auf offentliche Roften, ber Errichtung von Brautcaffen, u. bal. Diefe Anftalten find theile von fehr unbedeutender Birtung im Berhaltniffe gur gangen Daffe ber Bevolferung. theils fprdern fie boch Musgaben, welche ber Staat amedmäßiger bei folden Belegenheiten wermenden tann, wo ohne feine Sulfe nichts zu erreichen ware. Mebrigens ift ju bemerten, daß eine Erleichterung der Urproduction eine amar vielleicht etwas langfamere, allein auch flatigere Bermehrung ber Bevolferung jur Folge haben wird, als eine Bergrößerung ber Bes werbe und bes Banbels, welche imar ben Bortheil baben, mit demfetben Capital eine weit großere Uns sabl von Arbeit ju lohnen, allein burch ihre unvermeiblichen Schwantungen taum Beichaffnes auch wieder vernichten.

7.

Die fdwieriafte Anfaabe wird bem Staate, menn er bie naturliche Bermehrung ber Bevolferung aus radauhalten bat, weil in feinem Gebiete fur eine gebiere Menfchengabl tein Unterhalt gu finden mare. Leider ift diefe Aufgabe eine ziemlich haufige, indem in vorgeruckten Culturftanben es oft moglich ift, auf eine fo ichnelle Bermehrung ber Lebensmittel ju reche nen, ale in Demielben Zeitraum die Bovolferung fic veraroffern fann und, wenn nicht gehindert, auch wird. Aft auch der berühmte Gas von Malthus, daß die Bepotterung je in 25 Jahren in geometrifcher Progreffion junebme, Die Summe ber Lebensmittel nur in arithmetischer (jene alfo wie: 1, 2, 4, 8, 16, Diefe dagegen wie: 1, 2, 3, 4, 5,) in jeder Bes giehung unrichtig und ungenau, jo tit bod tein Zweifel, baß fich in der Birflichteit Ralle ergeben, in welchen unter ben einmal gegebenen Umftanben eine meitere Bermehrung ber Bolfsjahl alle Ochrecken einer Hebers wolferung gur nothwendigen Rolge haben mußte, und mo alfo ein Befdranten von Seiten bes Staats brins gend Doth thut. Db biefe Ralle fo haufig, wie bie Einen, oder fo felten, wie die Andern meinen, vortommen, ift fur die Lehren der Politit gleichgultig, wenn fie nur überhaupt fich ereignen tonnen. eben fo flar ift, bag ein Grund gur Unthatigfeit nicht Darin liegen tann, daß andere weit entfernte und ungus gangliche Lander noch Raum fur eine großere Bevols Berung barbieten. Unbebaute Striche in Derfien, Siam ober in Deu-Buinea find für Die fich drangende Bevolferung der Rheinpfalg ober bes murtembergis ichen Unterlandes tein Erleichterungemittel. überhaupt foll ja ber Staat nicht blos gegen allgemeine Beltubel, fondern auch gegen ein betliches Ungemach feinen Burgern Bulfe gemabren. Gein Rampf ift freilich tein leichter, weil er bier einen ber machtigften Maturtriebe juruckaudrangen bat, mabrend er im Beaentheile

gentheile bei einer fünftlichen Steigerung ber Bevole feruna von bemietben unterftust murde. - Offenbar find zwei mefentlich verschiedene Ralle wieder ju untericheiben, ber namlich, wenn eine erft brobente Urbers volferung noch verhindert, und ber, menn eine bereits porhandene wieder aufgehoben werden foll. - Ber= binderung bes erft funftigen lebels bat beibnifche Philosophie und heidnische Unfitte furzweg in dem. freilich radicaten, Bulfemittel des Rindermordes ges Mangel am Tact und Ochicflichteitegefühl hat eben fo unausführbare als unwirffame mechanifche Bortehrungen hartnactig empfohlen. Da meber von bem einen noch von dem andern biefer Mittel die Rede fenn fann, ba ferner die, allerdings auch ju ergreifende, Dagregel, fremde Ginwanderungen möglichft ju verhindern, die brobende Gefahr nur in unbedeutendem Grade vermindern tann, fo bleibt dem Staate nichts übrig, als einmal bas Bolt jur freiwilligen Unters laffung unvoffichtiger und fomit überfluffiger Chen gu vermogen ju fucheu; zweitens eine zwangemafige Erfdmerung ber Chen bei folden eintreten gulaffen, melde fich nicht zu freiwilliger Enthaltsamteit bewegen laffen mollen; und brittens Bortebrungen gegen unebeliche Rengungen zu treffen, bamit nicht auf ungesehlichem und unfittlichem Wege bas Uebel einbreche, meldem ber geordnete Beg verichloffen murde. Bas nun jus erft die freiwillige Unterlassung unvorsichs tiger Chen betrifft, fo tann es eben fo menig einem Ameifel unterliegen, bag es eine bochft unfluge und bochft unfittliche Sandlung ift, eine Kamilie ju gruns ben ohne vernünftige Musficht fie ernahren gu tonnen, als in Abrede zu ftellen ift, bag bie vollige Bermeibung bes drohenden Unheils alsbald und auf die am wenigften verlegende Beije erreicht mare, menn allen eins Beinen Ditgliedern ber Bevolterung biefe Hebergeus gung beigebracht werben tonnte. Die Bulaffigfeit und Rath

Rathlichkeit bes Mittels ift somit handgreiflich ; leiber ift eine vollftandige Ginfuhrung beffelben um fo fcmies Bon einer birecten officiellen Belehrung fann naturlich teine Rebe feyn; bochftens mag noch bie Bes fanntmadung ficherer fatiftifder Dadrichten, aus welchen fic die offenbare Ueberfchung einzelner Dabs rungezweige ergiebt, einen entferntern und vereinzels ten Dlugen bringen. Mehr naturlich murbe theils burd eine entsprechende Richtung bes Boltsunterrichs tes, theils burd eine populaire Literatur bewertftelligt Die hauptfablichfte Birtung wird von ber merben. mbglichften Steigerung ber allgemeinen Boltebildung und überhaupt von einer Bebung ber unteten Claffen erwartet werden tonnen. Re großere geiftige und face liche Bedürfniffe jedet Burger zu befriedigen gewohnt tft, befto meniger mirb er unvorsichtig beirathen und befto weiter werben alfo bie Generationen aus einander achalten werden, von benen gar nicht ju reben, wels den die Radicht auf bas eigene Bohl und die eigenen gefteigerten Bedurfniffe Die Che fur immer unterfagt. Preilich tann wohl niemals eine hinreichend allgemeine · und farte Uebergeugung erwecht werben, und fo bleibt nichts übrig, als für biejenigen, welche fich ber Lage ber Dinge nach der Che enthalten follten, hierzu aber nicht geneigt find, eine gefetliche Erichwes rung ber Beirath eintreten gu laffen. biefe Daftreget ichon als ein unverantwortlicher Eine griff in ein unverauferliches Urrecht bes Menfchen bars geftellt worden, allein offenbar ift bas Recht eine Che einzugehen durch die Didglichfeit, Die gu grunbende Familie ju ernahren, bedingt, und wenn lettere Pflicht nicht erfullt werden tann, fo ift eine bennoch eingegans gene Che eine unerlaubte Banblung, welche ber Staat afferdings die Befugniß hat, aus Grunden des offents lichen Bobles zu unterfagen. Es tann fein Recht ges ben, Die Coerifteng ber Menfchen unmöglich zu machen. Maturlich.

Maturlich muß man fic dabel aber an beftimmte außers lid ertennbare Beiden balten, indem eine individuelle Bezeichnung berjenigen, welchen ber Staat bas Beis rathen geftatten mill, und folder, welchen es unterjaat bleiben follte, an und fur fich ichwierig auszuführen mare und mobi ben Grund zu unzähligen, gerechten und ungerechten Befchmerben gabe. Deshalb ift benn nur die Ergreifung zweier Magregeln moglich. mal das Berbot der Gingehung einer Che vor Burud . legung eines bestimmten Lebensjahres (bei Dannern etma bas 30.), bamit hierburd die Benerationen weiter auseinander geruckt werben und alfo meniger Menichen ja gleicher Beit leben; zweitene aber bas Berbot jebee Che bei Derfonen, welche einen ficheren Dabrungsftanb nachzumeisen nicht im Stande find, wobei ein allane fleiner Antheil von Grundeigenthum und Rabigfeit Bu Tagelohnerarbeit ober einem Sandwert, wenn bas ortliche Bedurfnif nach ber Unficht ber Bemeinden foon vollig befriedigt ift, nicht als hinreichend fichernd gu betrachten maren. Allerdings mare von ber Bueche fabrung biefer Dafregeln eine Bermehrung Des uns ehelichen Geschlechtsgenuffes und somit auch der Babl ber unebelichen Rinder au erwarten, allein theils murbe Diefe Bunahme boch teineswegs in der Ausdehnung fatte finden, welche bie ehelichen Geburten erhalten hatten, theils ift die Sterblichteit der unehelichen Rinder um ein Drittheil großer, ale die ehelichen, ihre nach baltige Einwirtung auf die Bevolterung alfo, felbft bei gang gleis der Rahl weit geringer, theifs endlich ift bie bieburd vermehrte Art ber Unfittlichkeit ofne Bergleich eine ber Ausbehnung und ber Intensitat nach weit geringere, als die aus bem Clende einer Ueberobilerung mit Roths wendigfeit entftehenbe. Und jeden Ralles ift bann von Seiten bes Staates febes geeinnete Dittel ant Berminderung ber Ungunt ju ergreifen. -Sind aber biefe Mittel gang unterblieben, ju fpit ergriffen

erariffen ober nicht mit Kraft und Rolgerichtigteit gehandhabt worden, und ift fomit die Uebervolferung bereits porbanden, fo bleibt naturlich zur Berdunnung ber überfluffigen Menichenzahl und gur Bieberbers ftellung einer normalmäßigen Babl, auf welche bann Die bisher geschilderten Bortebrungsmittel für fünftig anzumenden find, nichts anderes übrig, als die Ausmanbernng einer entiprechenben Menae. . Mittel auch allerdings als regelmäßige Bulfe gegen eine Uebervolterung nicht tauglich, weil es berfelben nicht vorbeugt, fo bient es doch, und awar allein, als Alebergangs - Dagregel. In ber Regel wird es gur Bemerfftelligung folder Huswanderung teiner Directen Amangemittel bedürfen, indem in einem übervollerten Lande ein betrachtlicher Theil ber Bewohner fich in einer fo gebruckten Lage befinden muß, daß fle fich aus berfelben weggutommen felbit eifrig febnen muffen. Rerner ift bei ber Leichtigteit, Schnelligfeit und Bes fahrlofigfeit felbft meiter Reifen, erzeugt durch bie große Bervolltommnung aller und jeder Transports mittel und Bege, bas Unternehmen an fich nicht von ber Urt, um in febr abichreckendem Lichte ju ericheinen. Das Baupthinderniß für eine große Anzahl ift in der Regel lediglich der mit der Reise verbundene Aufwand; Undere mogen auch noch bie Ungewißheit der Lage im neuen Baterlande icheuen. Benn alfo ber Staat die Reisetoften übernimmt (beren Betrag überdies, bei irgend zwechmäßiger Ginrichtung, nicht febr beträchts lich au fenn pflegt) und angerbem noch feine Berbins bungen bagu benutt, um ben Antommlingen im neuen Lande ficheres und erfreuliches Unterfommen ju vers fcaffen, fo wird mit Bestimmtheit auf eine große Ungabl von Auswanderern und somit auf Erfeichterung bes Uebels gerechnet werden tonnen. Sollte jeboch wider Bermuthen Diefe Aufmunterung ju freiwilliger Berlaffung des übervolterten Baterlandes ben ges wünschten

wanfcten Erfolg nicht haben, fo bleibt nichts anderes übrig, als burd ein Gefet einen bestimmten Theil ber Cinmobner gur Answanderung gu nothigen. Die Magregel murbe naturlich vor Allem junge Leute zu treffen haben, als welche am geeignetiten find, fich in ber Belt fortzubringen, übrigens alle Stande umfaffen muffen, indem mit Bestimmtheit anzunehmen ift, baß bei einer Uebervolferung die fammtlichen Beichaftis gungs. Claffen überfett find, Wer freilich an feiner Stelle einen Andern ftellt, mag bleiben, ba es fich ja nur um die Berminderung der Rahl bandelt. Die Maßregel in langer Zeit wohl nicht ergriffen worden ift, beweift nichts gegen ihre Rechtmäßigfeit, wie fie benn auch von ben alten Bolfern und, wie es fdeint, auch von unferen beutiden Borfahren geubt wurde. - Db die Ausgewanderten einen eigenen Staat bilden, ober als Colonie des Mutterlandes bes fteben, ober ob fie endlich eingeln und ohne meitern Berband mit ihrem bisherigen Baterlande eintreten follen in einen icon bestehenden Staat, hangt theils von ben Umftanden ab, und ift andern Theils eine Rrage von untergeordnetem- Intereffe fur die Bes polferungs : Dolizei \*).

Bum Schluffe find noch einige turge Andentungen über die vielen in der Materie von der relativen Größe der Bevolkerung aufgeworfenen Streits fragen und über die fehr gahlreiche Literatur beignfügen.

<sup>\*)</sup> Manche Schrifffeller, namentlich Englander, nehmen als gleichbebeutend Answanderung und Grans bung einer Colonie. Sind fie nun mit letteret Magregel nicht einverstanden, so glauben fie damit auch schon über die Thunlichteit der Austwanderung als eines Mittels gegen Uebervolsterung entschieden zu haben. Die Begriffevers wirrung ift handgreiflich.

Die Politifer bes Alterthums, befonders Blatan und Ariftoteles, maren, ohne bag übrigens ibre Anficht auf bestimmter ftatiftifder Grundlage gerubt batte, mit ihren Beitgenoffen ber Deinung, ban bie Maturaefeke der menichlichen Bevolferung eine Deis gung jur allzugroßen Bermehrung in fich foliegen. Die Hebel ber Heberpolferung fürchtend, ichlugen fie fehr gemaltiame und burchareifende Mittel gegen bies felbe por, melde aber mit unferen Rechtsbeariffen nicht vereinbar find, fo i. B. Rindermord, unbedinge tes Berbot der Beirathen aller forverlich und geiftig minder begabten Burger. Diefe Anfichten murben aber gang verlaffen, als nach ber Barbarei bes Mittels alters die Staatswiffenichaften wieder aufzuleben bes gannen. Gest fand man in ber moglichft großen Babl ber Bevolferung allein Beil und Rugen, durch die Bahrnehmung verleitet, daß fart bevolferte gander auch bie reichsten und gebildetsten find. Daber benn. mit wenigen und wenig beachteten Ausnahmen, auch Die Lebre der Theorie einzig babin ging, Die Bevolferung durch alle moglichen Mittel ju fteigern. Borichlage ju einer Begrangung ober gar Bermine berung maren als Satpre ober als Dahnfinn betrache Erft gegen das Ende des 18. Jahr= hunderts fing eine umfichtigere und richtigere Unficht an, fich Bahn ju brechen. Burden auch die Ermabnungen von Rilangeri, 21. Doung und Ortes, mit der Begrundung bes Boblftandes ju beginnen und aus biefem fich die Bevolferung von felbit entwickeln ju laffen, menig beachtet, fo machte befto großeres Huffeben R. Daltbus, welcher mit vieler geschichtlicher Gelehrsamteit den Gas ju bes grunden fuchte, bag nach ben reinen Daturgefegen beständig eine Uebervolferung drobe, indem fich die Menfchen je in 25 Jahren nach geometrifcher, die Lebensmittel aber bochftens in arithmetischer Progreffion

greffion vermehren tonnen. Das Bert biefes berahms ten Englanders mar, troß feiner Ginfeitigleit und feibft offenbaren Diffariffen, ber Bendepuntt in ber Erhre von ber Bevolferung. Schnell fammelte fic um ihn eine Odule, welche anfangs blindlings, nach und nach mit mehr Unterscheidung und nur theilmeise feinen Saben beiftimmte, und welche noch jest weit aus die mehrften Dubliciften ju den ihrigen gablt. Aber freilich nicht ohne vielfachen und manchmal bochft bittern Biberfpruch. Theilmeife maren bie Begner im Bortheil, indem allerdings Malthus manche unermiefene und faliche Gabe ober unrichtige Schluffe aufftellt; allein in ber Bauptfache ift ihre Bemuhung eine fruchtlofe gemefen. Die Beaner, meiftens ebens falls Englander, laffen fich, bei mancher Detail-Bers fchiebenheit, unter gemiffen Sauptgefichtepunkten gus fammenfaffen. Ginige lengnen namlich, baf bie Dens fchen in allen Culturzuftanden und Dichtigfeite:Bets baltniffen benfelben Grad von Beugungsfahigfeit bes Aben und behaupten, daß auf Diefe Beife die Datur felbft eine lebervolterung unmöglich gemacht habe, indem die Bahl ber Geburten fich alsbald vermindere, wenn wirkliche Gefahr eintrete. Fur biefe auffallenbe Dehauptung merben verichiebene Grunde angeführt. welche aber ben offenbarften Thatfachen miberfprechen. So nimmt 3. B. Gran an (The happiness of states. Lond. 1813), baf die beffere Rabrung den Menfchen unfrnchtbar mache; Gabler bagegen (The law of population. Lond. 1830. I. II. und Ireland, its wils etc. Lond. 1830, ed. 2.) meint, bag bie Dichtigfeit bet Devolterung eines Landes in umgefehrtem Berhaltniffe ju ber Zeugungefraft bes Gingelnen ftebe. - Undere behaupten, daß eine Uebervolferung unmöglich fen, weil mit der Rabl der Menfchen auch die Arbeitsfähig= feit machfe, für bas Erzeugniß diefer Arbeit aber immer Lebensmittel aus fremben Landern erfauft werden 20 \*

tonnen. So j. B. Everett (Nouvelles idces s. L population, trad. de l'angl., Par. 1826). Eine Gina menbung, welche mit ber einzigen Bemettung, baf au einem Bertaufe nicht blos ein williger Bertaufer. fondern auch ein moglicher und williger Raufer gehort. baf ein folder aber nicht zu jeder Beit und unter allen Umftanden vorhanden ift. Bepland (principles of population and production. Lond. 1816) glaubt, baß Die erhöhte Ungefundheit großer Stadte ben gangen Heberichuf einer überfinffigen Bevolterung von fethit verzehre. Begen alle Babrideinlichfeit und thatfachs liche Bahrheit! Und wenn endlich der erbittertite Begner von Malthus, namlich Godwin (Inquiry on population. Lond. 1818. I. II.), wenn ferner Mavenstone (Few doubts concerning population. Lond. 1821), nur leugnen, bag eine gegebene Bes vollerung fich in je 25 Jahren verdoppeln tonne und dafür Perioden von 75 und von 100 Jahren fegen, fo geben fie offenbar in der Sauptfache Die Theorie des von ihnen fo hart Angefeindeten gu, denn nur darum handelt es fich, ob ein Bolt fich immer wieder vers boppeln tonne ? Geschicht dies auch nur alle 75 oder 100 Sabre, fo tann und muß boch nothwendig am Ente ein Digverhaltniß zwifden. Menfchen und Dahrungsmitteln eintreten, indem die guterzeugende Rraft eine beschränfte, die menschenerzengende aber eine unbes forantte ift. - Außer Diefen Theoretitern, welche fich mit ber Erflarung ber Bevolterungsgefebe im Großen und mit der Anwendema berfelben auf Die Staateverhaltniffe beschäftigen, bat fich aber noch eine bedeutenbe Unjahl von fleißigen Forfchern die Auffindung und Darftellung Des Details jener Raturgefege gur Aufgabe gemacht. Gine irgend erichopfende Aufgahlung berfel. ben ift tanm möglich, ba ber Wegenstand in ben meis ften Berten über allgemeine ober befondere Statifit Beachtung findet. Ale die hanptfachlichften Schrift= Reller

steller über diese Materie verdienen aber genannt zu werden: Wargentin in den Schriften der schwedts schen Afademie der Wissenschaften (Memoires abreges del'acad, des sciences de Stockholm, Par. 1772, vol. 1); Sufimilch, die göttliche Ordnung in den Verander rungen des Menschengeschieckes, 4. Aust. von Baus mann. Berl. 1775, I — III.; Corbaux, on the natural and mathematical laws concerning population etc. Lond. 1833; Victes, die Bewegung der Berölterung. Stuttg. 11. Tübingen 1833.

R. Mohl.

## H.

## Petition

ber banischen Stande, die Finanzen und Staats-Schulden Danemarks betreffend.

Benn bie Stande=Berfammlung biermit allerune terthaniaft einen Antrag, ben finangiellen Buftand bes Staates betreffend, an Em. Daj, richte, fo gefchiebt biefes in hoffnung und Auverficht: - mit Boffnung, benn noch hat Danemart nicht die Muse ficht in eine freudigere Butunft, mit Rucfficht auf diefe wichtige Staats: Ungelegenheit verloren, menn nur bei Reiten ernfthafte und fraftige Magregeln ergriffen werben; - mit Buverficht, denn bas banifche Bolt weiß, daß fein Ronig die billigen Bunfche feiner treuen und ergebenen Unterthanen mit Freuden vernehmen wird, und daß er einen farten Willen befiet und uns verdroffenen Gifer, für bas Bohl feines Landes gu wirten. - Gegenfeitiges Bertrauen gwifden Ronig und Bolt ift der feftefte Grundpfeiler des Candes; Desbalb ward auch die lleberficht über den Buftand der Staats Soulden und Ringngen, melden Em. Daj.

im verwichenen Jahre andbigft haben befannt machen laffen, mit mabrer Dantbarbeit aufgenemmen. Benn die Berigmutung baber Em. Mai, ben aufrichtieften Dant bee Boltes dafür darbringt, baf iene Beraffents tidung bes Sinanj=Buftandes feinen Bunfden entges gen tam, balt fie fich jugleich bavon übergenat, baf Die ernftbaften Betrachtungen, welche biefes Actenftud fie auszusprechen veraniafit, nicht als eine Solae unber erundeter Ungufriebenbeit mit bem Beffebenben bes trachtet werden wird, fondern vielmehr als der Auss deuch mabrer Baterlandeliebe und aufrichtiger Unterthanentreue, welche Meuferungen baburch bervorges rufen find, daß ber befannt gemachte RinangeCtat Die Ananzielle Berfaffung Danemarts als minter gunftig barftellt. - Rach biefem Status rubt eine Schuldens laft von ungefahr 130 Diffienen auf bem Staate, wabrend er 22 Millionen Activa befitt, die zu einem jabrliden Binfen : Ertrage von 2 pet. berechnet find. Biewohl biefe Staatsichuld febr bedeutend ift, murbe. fie allein boch nicht bie Beforanif megen bes Buffandes ber Sinangen rechtfertigen fannen, wenn es nur auf irgend eine Beife mabrideinlich gemacht mare, bag ber Staat die nothigen jabrlichen Reffonrcen befitt, um feine jabrlichen Ausgaben und entiprechende 26s trage feiner Schuld an bestreiten t aber weit ehtfernt. baß ber befannegemachte Rinang= Etat bies vermuthen laßt, weiset er vielmehr nach, bag die fliputirten 26: trage ber Staatskould nur durch Realisation ber Wetien beschafft werben, und daß nichtebeftoweniger eine bes beutende jahrliche Unterbilance zwischen den Ausgaben und Ginnahmen des Staats ftattfindet. Im Sabre 1835, welches in feiner Rudficht als befonders um gunftig für bie Staatscaffe bargeftellt ift, find namlich swar 961,000 Rthir. S. von den Schulden abbegabit, aber auf der andern Seite find ale Abtrag von ben t. 1,030,000 Athir, ale Ginnahme berechnet, fo

daß

baf alfo bie Berninberung ber Staatefdrulb feiness weges burd die orbingiren Ginnahmen des laufenben Rabres bewirtt ift, fondern im Gegentheil von ben aus den Activis erhobenen Abtragen 69,000 Mthir. verbraucht find, im die laufenden Ausgaben bamit gu beden. - Wenn die Staatsschulden mit den Activis bezahlt werden, ift bies nichts als ein Umfat, mobet der Status unverandert bleibt. Wenn baber ein fole der Umfat in fene lieberficht aufgenommen ift, fo erfieht man baraus nur, baf ber Staat im laufenben Stabte im Stande gemefen ift, feine Musgaben ju bes ftreiten, teineemeges aber, baf er es auch ferner fenn wird. Um zu einer richtigen Anficht zu gelangen, ift es folglich nothwendig, jene Abtrage ber Activa nicht unter Die ordinairen Ginnahmen aufzunehmen. Denn theils ift es munichenswerth, Diefe Activa ju bemahren, ober infofern fle realifirt werben, fle zu ertraordinairen Abtragen der Ctaatefdulo zu vermenden, theils ift es einleuchtend, daß biefe Bulfequelle bald ganglich ers fcopft fenn muf, wenn fie in bem Grabe angegriffen' wird, wie im Stahre 1835. Die Activa find, wie fcon bemerft, ju 22 Millionen angefchlagen, ba aber Die Binfen nur 2 per. diefer Summe ausmachen follen, fo tann man den ginstragenben und realifablen Theil berfelben nicht zu mehr als 11 Mill. berechnen. Biergu tommt noch, daß der Zinfenbetrag in demfelben Grade abnehmen muß, ale bas Capital Bermogen ju ben faufenden Ausgaben verbraucht mird, und follte es bas her auch moglich fenn, mehrere Jahre nacheinunder fo große Abtrage ber Activa ju erhalten, als im Sahre 1835, fo murbe man boch fehr bald babin gelangen, bof außer ber gangen Oumme, welche als Abtrag bet tonigl. Activa für das Jahr 1835 mit 1,030,000 Mthl augeführt ift, auch die Onmme, welche als Zinfen der tonigl. Activa ju 440 000 Riblr. berechnet ift, aus ber jahrlichen Ginnahme abgeben muffen. - Es giebt

noch einen Boften, auf ben bie Berfamminna es für ihre Dflicht balt, bie Allerhochte Aufmertfamteit Em. Daj, ju lenten, indem namlich in jedem Actenftucte ju unvorhergefehenen Ausgaben nur 100,000 Rible. bes Diefer Doften forbert ohne Zweifel bes rechnet find. Deutend mehr; benn fo wie die Finangen in den nachfte vorbergebenden Sahren auf Beranlaffung der befarche teten Cholera, Der Chauffee-Unlage gwiften Riel und Bamburg, fo wie jur Dobilifirung Des holftein: lauenburgifchen Armees Corps eine bebeutend gebBere Ertraordingir=Ausgabe gehabt haben, fo tann es faum in Zweifel gezogen werben, daß abnliche extraordinaire Ausgaben in jedem Staatshaushalte bestandig vorfale len werden; ja jenes Actenftuck felbft deutet auf eine folde Ausgabe ju einem Chauffeebau zwifchen Sams burg und Lubect für bas Jahr 1836 bin. Die Standes Berfammlung glaubt baber, biefen Musgabepoften nicht zu weniger als 300,000 Ribir, anschlagen zu tonnen. ober ju 200,000 Dibir. mehr, als fur das Sabr 1835 aufgeführt find. - Wenn bemnach in liebereinftims mung hiermit bie Abtrage ber Activa aus bem Ginnahmepoften ausgelaffen werden und 200,000 Rible. für unvorhergefebene Ausgaben bingugefügt merben. fo ergiebt dies in Berbindung mit der für 1835 anges führten Unter Dilance ein Refultat von 4,551,000 -Athlen., als zu welchem Betrage Die ordinairen Ansgaben die Einnahmen überfteigen. 3mar find in jenen Kinang : Etat einige Summen aufgenommen, bie ben Finangen nicht mit Recht jur Laft fallen, ober bie in ben tommenben Jahren abnehmen ober ganglich aufhoren werden. Go ift eine Ausgabe von 40,000 Rithirn, für Die Stande aufgeführt, wiewohl biefe Ansaaben nur als Borfduß von ben ginangen entrice tet werben, und nur theilmeife ber Staatscaffe gur Laft fallen. Gleichfalls werben bie Ausgaben 'au Bartegeldern und Denfionen, fo wie die 100.000 Rtblr.

Meble. jum Chriftiansburger Schlofbau mit ber Reit theils vermindert werden, theile aufhoren: aber, gleichmie es unzweifelhaft ut, daß andere temporaire Abgaben in der Zufunft die gegenwärtigen ablofen werben, fo tann eine Beurtheilung bes jegigen Rinanie Ratus nicht auf die Werringerung folder Ausgabepoften Rudficht nehmen, welche erft nach einer Reihe von Jahren eintreten wird. Diefes gilt auch von ben Bablungen der Rinangen an die Bant; erft in einer fpateren Deriode werden die Finangen die freie Dispofis tion über diese Summe erhalten. — Freilich giebt es noch einen Umftant, der bafür ju fprechen icheint, baf Die Unter=Bilance tunftig vielleicht nicht vollig fo groß merben durfte, als oben angenommen. Es ift namlic behauptet worden, bag die Rinangen nicht fontratts maßig verpflichtet find, in den folgenden Sahren jahrlich 964.000 Rible, von den Staatsichulden abzubezahlen, aber wenn auch fünftig nicht gang fo viel von ber Staatsiculd bezahlt werden follte, als im Sahr 1835. fo barf man auf ber andern Seite auch nicht außer Acht laffen . wie leicht verschiedene Ginnahme=Poften burch peranberte Ronjuntturen bedeutend verringert merden Bonnen: die großen Berlufte, welche die Ringnzen mebs rere Sabre bindurch badurch erlitten, bag fie Rorn als Bezahlung ber Landichabung annehmen mußten, bie tet ein Erempel bar, bas noch in frifchem Unbenten ift. Die Berfammlung muß daber aunehmen, daß, wenn man fic nicht illusorische Begriffe von dem Buftande ber Reiche Sinangen machen will, und wenn bas . Wieldemicht amifden ben Ginnahmen und Ausgaben bergeftellt werben foll, die Berechnung barüber von ber Unfict ausgehen muß, daß die Differeng zwifden ben ordinairen Einnahmen und Ausgaben der oben ans genommenen Oumme febr nabe fommen wird.

Benn die Bersammlung in Folge des Angeführten es für ihre Pflicht halt, die Neberzeugung allerunterebaniaft

thaniqft auszufprechen, bag bas Rinangwefen bes Staate jum Gegenstande einer burchgreifenden Bles form gemacht werben muß, waat fie es um is eber. freimuthig biefe Meinung ju dufern, ale Em. Daf. in ben Rescripten vom 5. Januar 1813, 9. Februar 4818 und 28. Rebruar 1824 erflatt haben, baffes 364 afferhochter Bille fen, es folle ein foldes Gleichaewicht amifchen Ginnahmen und Ausgaben bes Staats gu Bege gebracht merben, bag lettere burch erftere gebectt werden tonnen; und wenn die Berfammfung ferner meint, baf biefer Amed durch Erfparniffe erzielt wert ben muffe, fo ift bies gleichfalls eine Unficht, Die in ben angeführten Gefes : Beftimmnngen laut verfünbet Es fann die Meinung ber Werfammiand worben ift. nicht fenn, bag Danemart alle Berbindung mit fremt ben Dachten abbrechen follte; fie tann nicht barat benten, daß die Rlotte, woran die Ration fo erhebenbe Undenfen an die Thaten der Borfahren fnunft, vers nichtet werben folltet fie fann nicht munichen, ban bas Land aus Mangef an Bertheidigung einem feindlichen Heberfalle bloegestellt werben moge; fie fann nicht wollen, baß Banten, Die mit großem Mufmande ers richtet find, nicht erhalten werben folleen; fie tann nicht anrathen, baf ber Stuat fich unbunfbar gegen Bramte erweifen folle, welche fich feinem Dienfte ges opfert; aber die bedeutenden Summen, welche junt Staats : Saushalte verwendet werben, loffen bie Stande hoffen , baf ein ftrengeres Softem ber Ers fparung durchgeführt werden tonne, ohne baburch bet beutende Staats: Intereffen aufzwopfern. - Em. Dag werden es nicht ungnabig aufnehmen, wenn die Standes Berfammlung in Diefem bochft wichtigen Anliegen fic Die Oprache des herglichen Butrauens erlaubt, und gleichwie Em. Dai, in Allem, was bas Woht bes Landes betraf, ftets der Erfte gemefen, bie Band ans Berf ju legen, fo magt die Berfammlung es auch, bie Auf:

Ausmertsamteit Em. Daj, auf die Summen ju lenten. welche in bem oft genannten Actenftude guerft anges fahrt find, und womit die mit bem Sofhalte in Bers bindung ftebenden Ausgaben beftritten morden, a. S. ber Bof : und Stall . Etat, Die fonigl. Gebaude und Barten. Die große Sparfamfeit, bie für einen tonial. Bof feltene Ginfachheit, womit bas Ronigsbaus lebt. hatten den Glauben erwedt, daß biefe Ausgaben nicht bebeutend maren : blickt man aber auf beten angegebene Grofe, fo muß man annehmen, daß Eriparniffe darin Rattfinden tonnen. Die Berfammlung erfennt es als aufhwendig, daß an verschiedenen auslandischen Sofen Minifter gehalten, und baß biefe Danner nach einem andern Dafftabe befoldet merben, als bie im Lande wohnenden Beamten. Aber die Stande tonnen nicht Die Ueberzeugung juruchalten, daß ameifelsobne Die nifter und biplomatifche Maenten in folden Landern gehalten werden, mit benen Danemart in fo fcwacher Berührung fieht, baf bies unnothig erfcheint, und bas an niehreren Sofen Diplomaten hoheren Ranges ans geftellt find, mo untergeordnete Agenten benteichen murben. Dan ertennt, baf es fur unfern Sanbel von Bichtigfeit ift, bag Danemart Colonien befife, aber die bem Sandel baraus erwachsenden Bortheile fceinen nicht fo bedeutende Berlufte erfeben gu tonnen, als die Befigungen im Afrita und Oftindien den Fir nargen verurfachen; fo wie die Sinnahmen und Ausgaben mit Ruckficht auf die westindischen Jufen Em. Daj, in teinem paffenden Berhaltniffe ju einandet ju fteben fcheinen. Es wird anerkannt, bag bte Bers theibigung bes Landes erforbert, bag eine Immee ace halten und im Gebrauche ber Baffen gentet wird; es wird anerkannt, daß bie Officiere ber Armee fogat niebriger befoldet find, als man mit Billigfeit forbern fann; aber man glaubt jugleich, duß die Armee größer ift, ale Danemart's Stellung es forbert, und daß

Daf auch mit Rudficht hierauf bedeutenbe Erfparniffe gemacht werden tonnten. Die Berfammlung erfennt Die Mothwendiafeit einer Bertheidigung gur Gee, aber es icheint ibr, daß die barauf verwendeten Summen im Diffverhaltniffe ju ben Rraften bes Landes fteben. Die Berfammlung tann bei Diefer Belegenheit Die Meußerung nicht gurudbalten, baß beut ju Tage Die Rriege eben fo febr burch pecuniaire ale burch phyfifche Rrafte geführt merben, und daß folglich ein blubenber Quftand ber Rinangen einen fichereren Odus fur unfer geliebtes Baterland abgeben wird, ale eine Armee und Rlotte ohne diefe Bedingung es zu gemabren vermogen. Man ertennt das große und wohlbegrundete Unrecht auf eine Berforgung, welches die Beamten und beren nachgelaffene Kamilien haben, aber man barf es nicht unterlaffen, Em. Daj, barauf aufmertjam ju machen, Daß vielleicht Biele Unterftubungen erhalten, Die deren nicht bedürfen, Biele größere Denftonen beziehen, als aur Befriedigung ihrer gerechten Rorderungen noth. mendig ift. Die Berfammlung ertennt, wie zwecke maßig es fep, daß einzelnen Zweigen bas jur vollftans Digen Erlangung ihres Zweckes Dothige angewiesen werde; aber fle gieht es febr in Zweifel, baf es richtig fen, einzelnen Inftitutionen fo große Ginnahmen gue Bulegen, daß biefe baburch in den Stand gefest werden, Capitale angubaufen, und bas um fo mehr, ba eine traurige Erfahrung gelehrt bat, wie bochft unficher Die Erbaltung folder Capitale ift. - Bu einer Beit. wo ber Zuftand ber Rinangen bedentlich ift und mo bas Bolf nur mit genauer Doth die Laften ju tragen vers mag, welche die Dothwendigfeit erheischt, haben die Stande boppelten Grund, die Richtigfeit diefes Softems ju bezweifeln. Die Berfammlung will ins beffen nicht Em. Daj, mit einer Auseinanderfebung ermuden, wie folche Erfparungen bewertstelligt werden tonnen, und bas um fo meniger, ba fie nicht im Befis

ber nothigen Auffchluffe ift, um es mit ber gehörigen Sachtenntniß thun ju tonnen. Gie wird fic baber barauf beschranten, Em. Daj. afterunterthanigft gu bitten, diefe Sache ber genaueften und ernfthafteften Unterfuchung ju unterwerfen. Dies murbe nach bem Dafürhalten ber Berfammlung auf Die medmafiiafte und das allgemeine Bohl fordernde Beife dadurch ges fcheben, wenn Em. Dai, geruben mochten, alleranabiak eine Commiftion zu ernennen, um biefen Scaenftanb ju unterfuchen und Borichlage ju folden Erfvarniffen ju machen, burd welche bas Gleichgewicht zwifden ben Ginnahmen und Ausgaben des Staats anwege ges bracht werden tonnte, und um endlich jenen Dlan ausjuarbeiten, ber auf Allerhochfte Approbation Em. Mai, bem Staatshaushalte und der Schulbabtragung an Grunde gelegt merben tonnte. Die michtige Anfo gabe, welche biefer Commission anvertraut murbe, icheint bei ihren Mitaliebern viele und verichiebenars tige-Renntniffe zu erforbern, fo wie es auch nothwens big ericheint, daß alle babei betheiligte Intereffen Bes legenheit erhalten, fich bei berfelben ansanfprechen. Die Berfammlung muß es daber für febr munichense werth ansehen, daß, außer folden Dannern, die im unmittetbaren Dienfte Em. Dai. feben, und beren Mitwirfung zur Erreichung des Zwecks nothwendig ift, auch anbere von ben Unterthanen Em. Daj., Die auf anderem Wege bie nothigen Renneniffe erworben haben, jur Theitnahme an diefer Commiffion allers Indem die Bers anabiaft berufen merben mochten. fammlung diefen Bunfc auszusprechen magt, muß fe jeboch erflaren, baß er teinesweges ans irgend einem Miftrauen zu ber Reblichkeit ober Enchtigkeit ber Beamten entsprungen ift, aber einzig aus den anges führten Rudfichten in Berbindung mit ber Betrachs tung, daß die Beamten es nicht felten fur ihre Dflicht halten, bie ihrer Bermaltung unterlegten Intereffen befonders.

im verwichenen Sahre anddigft baben befannt machen laffen, mit mabrer Dantbarbeit aufgenommen. Benn Die Berfammlung baber Em. Mai, ben aufeichtieften Dant des Bolles dafür barbringt, daß jene Beroffents tiebung des Rinang-Buftandes feinen Bunfchen entges gen tam, hatt fie fich zugleich bavon überzeugt, baf Die ernfthaften Betrachtungen, welche biefes Actenftud fle auszusprechen veranlaßt, nicht als eine Rolge unber grandeter Ungufriebenheit mit bem Beftehenden ber trachtet merben wird, fondern vielmehr als der Ans bruck mabrer Baterlandsliebe und aufrichtiger Unterthanentreue, welche Meuferungen baburch hervorges rufen find, baf ber befannt gemachte Rinangetat bie finanzielle Berfaffung Danemarts als minter gunftig Darftellt. - Rach Diefem Status rubt eine Gouldens laft von ungefahr 130 Dtillionen auf bem Staate. während er 22 Millionen Activa befist, Die zu einem jahrlichen Zinfen . Ertrage von 2 pCt. berechnet find. Biewohl diese Staatsschuld febr bedeutend ift, murbe . fie allein boch nicht bie Beforanif wegen bes Zuftandes ber Rinangen rechtfertigen tonnen, wenn es nur auf irgend eine Beife wahricheinlich gemacht mare, bag ber Staat die nothigen jahrlichen Reffonecen belitt, um feine jahrlichen Ausgaben und entsprechende Abs trage feiner Schuld ju bestreiten ; aber weit ehtfernt; bag der befannigemachte Finang: Etat dies vermuthen lagt, weifet er vielmehr nach, bag bie ftiputirten 260 trage ber Stagtefchulb nur durch Reglifation ber Wetint befchafft werben, und bag nichtebeftoweniger eine bes beutende jahrliche Unterbilance zwischen ben Musgaben und Einnahmen des Staats fattfindet. Im Jabre 1835, welches in feiner Rudficht als befonders um gunftig für bie Staatscaffe bargeftellt ift, find namith awar 961,000 Mthir. S. von den Schulden abbezahlt. aber auf der andern Seite find als Abtrag von ben E. Activis 1,030,000 Athle, als Sinnahme berechnet, d Daß

baf atio bie Berninberung ber Staateidulb feinese weges burch die orbingiren Einnahmen des laufenden Sahres bewirft ift, fondern im Gegentheil von ben aus den Activis erhobenen Abtragen 69,000 Mthir. verbrandt find, im die laufenden Musagben bamit gu Deden. - Benn Die Staatsichulden mit den Activis bezahlt werden, ift bies nichts als ein Umfak, mobet ber Status unverandere bleibt. Wenn baher ein fole der Umfat in jene-Ueberficht aufgenommen ift, fo ers fieht man baraus nur, bag ber Staat im laufenden Stabte im Stande gewefen ift, feine Musgaben ju bes ftreiten, teinesweges aber, daß er es auch ferner fenn wird. Um zu einer richtigen Unficht zu gelangen, ift es folglich nothwendig, jene Abtrage ber Activa nicht unter die ordinaten Einnahmen anfgunehmen. Donn theils ift es munichenswerth, biefe Activa ju bemahren, ober infofern fie realifirt werben, fie ju extraordinairen Abtragen ber Ctaatsfchuld ju verwenden, theils ift es einleuchtend, baf biefe Bulfsquelle bald ganglich ers fcopft fenn muß, wenn fie in bem Grabe angegriffen wird, wie im Jahre 1835. Die Activa find, wie fcon bemerft, gu 22 Millionen angefchlagen, ba abet Die Binfen nur 2 pEr, diefer Summe ausmachen follen, fo tann man den ginstragenben und realifablen Theil berfelben nicht zu mehr als 11 Dill. berechnen. Bierzu tommt node, daß der Zinfenbetrag in demfetben Grade abnehmen muß, ale bas Capital: Bermogen ju ben faufenden Ausgaben verbraucht mird, und follte es bas ber auch mogtich fenn, mehrere Jahre nacheinander fo große Abtrage ber Actipa zu erhalten, ale im Sahre 4885, fo murde man boch febr bald babin gelangen, baf außer ber gangen Oumme, welche als Abtrag bet tonigl. Activa für bas Jahr 1835 mit 1,030,000 Mthl. augeführt ift, auch die Summe, welche als Binfen der tonigl. Activa ju 440 000 Reble, berechnet ift, aus ber jahrlichen Ginnahme abgehen muffen. - Es giebt noch

noch einen Boften, auf ben bie Berfamminna es für ihre Dflicht balt, bie Allerhochte Aufmertfamteit Em. Daj, ju lenten, indem namlich in jedem Metenftucte ju unvorhergefehenen Ausgaben nur 100,000 Rtbir. bes rechnet find. Diefer Poften fordert ohne Zweifel bes Deutend mehr : benn fo wie die Rinanzen in den nachfte vorhergehenden Jahren auf Beranlaffung der befarchs teten Cholera, ber Chauffee-Unlage amifchen Riel und Samburg, fo wie jur Mobilifirung bes holftein: lauenburgifden Armees Corps eine bedeutend aroftere Ertraprdingir=Ausaabe gehabt haben, fo tann es faum in Zweifel gezogen merben, bag abuliche ertraordinaire Ausgaben in jedem Staatshaushalte beständig vorfale len werden : ja jenes Actenftuck felbit deutet auf eine folde Ausgabe zu einem Chauffeebau zwifden Sams burg und Lubect für das Jahr 1836 bin. Die Standes Berfammlung glaubt baher, diefen Ausgabepoften nicht zu weniger als 300,000 Riblr, anschlagen zu tonnen. ober gu 200,000 Rible. mehr, ale für das Sabr 1835 aufgeführt find. - Wenn bemnach in Hebereinstims mung hiermit bie Abtrage ber Activa aus bem Ginnahmevoften ausgelaffen werben und 200,000 Athir. für unvorhergesehene Ausgaben binjugefügt merben, fo ergiebt dies in Berbindung mit der für 1835 anges führten Unter , Bilance ein Refultat von 1,551,000 -Rithlen., als zu welchem Betrage Die ordinairen Ausgaben die Ginnahmen überfteigen. 3mar find in ice nen Rinang . Etat einige Summen aufgenommen, bie ben Rinangen nicht mit Recht jur Laft fallen, ober bie in den tommenden Jahren abnehmen ober ganglich aufhoren werden. Op ift eine Ausgabe von 40.000 Mthlen, fur Die Stande aufgeführt, wiewohl diefe Ausgaben nur als Borfduß von ben Finanzen entrichfet werben, und nur theilweife ber Staatscaffe gur Laft fallen. Gleichfalls werben die Ausgaben 'au Bartegeldern und Pensionen, fo wie die 100.000 Rtbir.

Mible. jum Chriftiansburger Ochlofibau mit ber Reit theils vermindert werden, theils aufhoren; aber, gleichwie es unzweifelhaft ift, daß andere temporaire Abaaben in der Aufunft die gegenwartigen ablofen werben, fo tann eine Beurtheilung bes jebigen Finanie Ratus nicht auf die Berringerung folder Ausgabepoften Rudficht nehmen, welche erft nach einer Reihe pon Nabren eintreten wird. Diefes gilt auch von ben Bablungen ber Kinangen an Die Bant; erft in einer fpateren Deriode werben die Finangen die freie Dispoffs tion über diefe Summe erhalten. - Rreilich giebt es noch einen Umftant, der bafür ju fprechen icheint, baf Die Unter=Bilance funftig vielleicht nicht vollig fo groß merden durfte, als oben angenommen. Es ift namlid bebauptet worden, daß die Rinangen nicht fontrafts maßig verpflichtet find, in den folgenden Jahren jahrlich 964,000 Rible, von ben Staatsidulden abzubezahlen, aber menn auch funftig nicht gang fo. viel von ber Staatsichuld bezahlt werden follte, als im Jahr 1835. fo barf man auf ber anbern Seite auch nicht außer Acht laffen . wie Licht verschiedene Ginnahme= Poften burch peranberte Ronjunftugen bedeutend verringert merden tonnen; Die großen Berlufte, welche Die Finangen mebs rere Jahre hindurch badurch erlitten, baß fie Rorn als Bezahlung ber Landichagung annehmen mußten, bie tet ein Erempel bar, bas noch in frifchem Andenten ift. Die Berfammlung muß baber annehmen, daß, wenn man fic nicht illusorische Begriffe von dem Zustande ber Reichs : Finangen machen will, und wenn bas Bleichewicht zwifden ben Ginnahmen und Ausaaben hergeftellt werben foll, die Berechnung barüber von ber Unfict ausgehen muß, daß die Differeng zwifchen ben ordinatren Einnahmen und Ausgaben ber oben ans genommenen Oumme febr nabe tommen wird.

Benn die Bersammlung in Folge des Angeführten es für ihre Pflicht halt, die Ueberzeugung allerunterthaniaft

thaniaft auszusprechen, baf bas Rinanimeien bes Staats sum Begenftande einer burchgreifenben Res form gemacht werden muß, magt fie es um fo eber, freimuthig biefe Deinung ju dufern, ale Em. Daf. in ben Referipten vom 5. Januar 1813, 9. Rebruer 1818 und 28. Rebruar 1824 erflatt haben, daß es 3be afferhochter Bille fen, es folle ein foldes Bleidgemidt amifchen Ginnahmen und Ausgaben bes Staats gu Bege gebracht merben, bag lettere burch erftere gebectt werden tonnen; und wenn die Berfammfung feinet meint, baf biefer Amed durch Erfparniffe erziele mert ben muffe, fo ift bies gleichfalls eine Anficht, Die in ben anaeführten Gefet: Beftimmungen laut vertimbet worben ift. Es tann bie Meinung ber Berfammlana nicht fepn, bag Danemart alle Berbindung mit frems ben Dadten abbrechen follte; fie tann nicht baran benten, daß die Rlotte, woran die Ration fo erhebende Undenten an die Thaten der Borfahren fnunft, vers nichtet werben folltet fie fann nicht manichen, baf bas Land aus Manget an Bertheidigung einem feindlichen Meberfalle blosgestellt werben moget fie fann nicht wollen, bag Banten, Die mit großem Mufmanbe ers richtet find, nicht erhalten werben follen: fie tann nicht anrathen, bag ber Staat fich undanfbar gegen Bramte erweifen folle, welche fich feinem Dienfte gos opfert; aber die bedeutenden Summen, melde jum Staats : Saushalte vermendet werben, loffen bie Stande hoffen , daß ein ftrengeres Softem der Ers fparung burchgefahrt werden tonne, ohne baburch bes beutende Staats: Intereffen aufzuopfern. - Em. Dage werben es nicht ungnabig aufnehmen, wenn die Standes Berfammtung in Diefem bochft wichtigen Anliegen fic Die Sprache des herglichen Rutrauens erlaubt, und. gleichwie Em. Daj. in Allem, was das Wohl bes Landes betraf, ftete der Erfte gewefen, Die Band ans Bert ju legen, fo magt die Berfammlung es auch, die Auf.

Aufmertfamteit Em. Daj, auf die Summen au leeften. welche in bem oft genannten Actenftude guerft anges führt find, und womit die mit bem Sofhalte in Bers bindung ftebenben Musgaben bestritten worden, j. &. ber Bof : und Stall . Etat, Die fonial. Bebaube und Barten. Die große Oparfamteit, bie für einen tonial. Bof feltene Ginfachfeit, womit bas Roniasbaus lebt. hatten den Glauben erweckt, daß diefe Ausgaben nicht Bebeutend maren : blickt man aber auf deten angegebene Grofe, fo muß man annehmen, daß Ersparniffe barin Rattfinden tonnen. Die Berfammlung ertennt es als authwendig, bag an verichtebenen auslandischen Sofen Minifter gehalten, und baf biefe Danner nach einem andern Dafffabe befoldet merben, als bie im Lande wohnenden Beamten. Aber Die Grande tonnen nicht Die lieberzeugung guruchalten, baf ameifelsobne Die nifer und biplomatifche Maenten in folden Landern gehalten werden, mit benen Danemart in fo fdwacher Berührung fteht, baf bies unnothig erfcheint, und bas an niehreren Sofen Diplomaten hoheren Ranges ans geftellt find, mo untergeordnete Agenten benreichen wurden. Dan ertennt, baf es fur unfern Sandel von Bichtigfeit ift, bag Danemart Colonien befice, aber die bem Sandel baraus erwachsenden Bortheile fceinen nicht fo bedeutenbe Berlufte erfesen gu tonnen, als die Befigungen in Afrita und Oftindien ben Fir nanzen verurfachen; fo wie die Sinnahmen und Ausgaben mit Midficht auf die westindischen Infelte Ete. Maj, in teinem paffenden Berhaltniffe au einanbet ju fteben icheinen. Es wird anerkannt, bag bte Berthribigung bes Landes erforbert, bag eine Wemee ges halten und im Gebrauche ber Baffen geust wird; es wird anerkannt, daß bie Officiere ber Armee fogat niedriger befoldet find, ale man mit Billigfeit forbern fann; aber man glaubt zugleich, daß bie Urmee größer ift, ale Danemart's Stellung es forbert, und daß

daß auch mit Rudfict hierauf bedeutende Erfparniffe gemacht werden tonnten. Die Berfammlung erfennt Die Bothwendigfeit einer Bertheidigung gur Gee, aber es icheint ihr, daß die barauf verwendeten Summen im Diffverhaltniffe ju ben Rraften bes Landes fleben. Die Berfammlung tann bei Diefer Belegenheit Die Meuferung nicht gurudbalten, baß beut gu Tage bie Rriege eben fo febr burch pecuniaire ale burch phylifche Rrafte geführt merden, und daß folglich ein blubenber Quftand ber Rinangen einen fichereren Odub für unfer geliebtes Baterland abgeben wird, ale eine Armee und Klotte ohne biefe Bedingung es ju gemahren vermogen. Man ertennt bas große und mobibearundete Unrecht auf eine Berforgung, welches Die Beamten und beren nachgelaffene Samilien haben, aber man barf es nicht unterlaffen, Em. Daj, barauf aufmertjam ju machen, Daß vielleicht Biele Unterftubungen erhalten, Die Deren nicht bedürfen, Biele großere Derftonen begieben, als aur Befriedigung ihrer gerechten Rorderungen nothe mendia ift. Die Berfammlung ertennt, mie gwecke maßig es fep, bag einzelnen Zweigen bas jur vollftans Digen Erlangung ihres Zweckes Mothige angewiefen werbe; aber fle giebt es febr in Zweifel, baf es richtig fen, einzelnen Inftitutionen fo große Ginnahmen aus Bulenen, daß biefe baburch in den Stand gefest werden, Capitale anzubaufen, und das um fo mehr, da eine traurige Erfahrung gelehrt bat, mie bochft unficher Die Erbaltung folder Capitale ift. - Bu einer Beit. wo der Zuftand ber Rinangen bedentlich ift und mo bas Bolf nur mit genauer Doth die Laften ju tragen vers mag, welche Die Mothwendigfeit erheischt, haben die Stande doppelten Grund, die Richtigkeit Diefes Softems ju bezweifeln. Die Berfammlung will ins beffen nicht Em. Daj, mit einer Auseinanderfetung ermuden, wie folche Ersparungen bewertstelligt merben tonnen, und das um fo meniger, ba fie nicht im Befis

ber nothigen Auffchluffe ift, um es mit ber gehörigen Sachtenntniß thun zu tonnen. Gie wird fic baber barauf beschranten, Em. Maj. allerunterthaniaft au bitten, Diefe Sache ber genaueften und ernfthafteften Unterfuchung ju untermerfen. Dies murbe nach bem Dafürhalten ber Berfammlung auf Die zwedmafiafte und das allaemeine Bohl fordernde Beije dadurch ges fcheben, wenn Em. Daj, geruben mochten, alleranabigft eine Commiffion zu ernennen, um biefen Scgenftanb su unterfuchen und Borichlage zu folden Erivarniffen ju machen, burd welche bas Gleichgewicht zwiften ben Ginnahmen und Ausgaben des Staats anwege ges bracht werden tonnte, und um enblich jenen Dlan ausauarbeiten, ber auf Allerhochfte Approbation Em. Maj, dem Staatshanshalte und der Schulbabtragung an Grunde gelegt merben tonnte. Die michtige Anfo cabe, melde biefer Commission anvertraut murbe, icheint bei ihren Mitaliebern viele und verschiebenars tige-Renntniffe zu erfordern, fo wie es auch nothwens big ericheint, baf alle babei betheiligte Intereffen Bes legenheit erhalten, fich bei berfelben ansanfprechen. Die Berfammlung muß es daber für febr wunfchense werth ansehen, daß, außer folden Dannern, Die im unmittelbaren Dienfte Em. Daj. Reben, und deren Mitwirfung gur Erreichung des Zwecks nothwendig ift, auch andere von den Unterthanen Ew. Daj., die auf anderem Bege bie nothigen Renntniffe erworben haben, jur Theitnahme an Diefer Commiffion allers anabiaft berufen werden mochten. Indem die Bers fammlung diefen Bunfc auszufprechen magt, muß fie feboch erflaren, daß er teinesweges aus irgend einem DRiftrauen zu ber Reblichkeit ober Enchtigkeit ber Beamten entsprungen ift, aber einzig aus den anges führten Rudfichten in Berbindung mit ber Betrache tung, daß die Beamten es nicht felten fur ihre DRicht halten, die ihrer Bermaltung unterlegten Intereffen besonders

befonders zu vertreten und fotnit bie iest befolgten Deincipien, die fehr oft ihr eigenes Bert find, feftmhatten. - Da wir jedoch weder Em. Daj. noch und felbit die Daglichteit verbeblen burfen, baf bas Meldgewicht ber Binnahmen und Ausgaben - bari unter Die jahrlichen Odulbenabtrage mitgerechnet wicht burch Ersparungen allein burfte erfangt merben, in entfteht bie wichtige Arage, auf welche Beife bie bagu nothwendigen Dittel beichafft merben fonnen ? Auss Schreibung neuer Steuern ober neue Unteiben find bie Mittel, Die fich junachft barbieten, infofern es fich er: weisen follte, bak Erfvarungen allein nicht jum Riele führen tonnen, ba es in dem veröffentlichten Rinangs Etat angebentet ift, baf bie Rinangen in bem bisher ertaffenen Theile ber Landschagung Die Ausficht zu einer vermehrten Einnahme haben, und barin qualeich einige Contributionen ermannt merben, die nur pors fdufmeife von ber Staatscoffe entrichtet find, fodters bin aber reparirt merben follten, fo hat man geglaubt; Daraus fchließen zu tonnen, daß es möglicherweise projectict fenn tonnte, biefe Erlaffung einzuftellen und namentlich bie Landichagung in Bufunft in ihrem vollen Belaufe zu erheben. Bollte bies ber Rall fenn, fo muffen wir befürchten, bag bem Landmanne fo ichmere Laften auferleat murben, baf biefe, menn es auch mealich fenn follte, fle zu tragen, die landwirths fchaftliche Induftrie mertlich beraberuden und fomit Die Rraft, Die bffentlichen Caften ju tragen, bedeutend verringern muffen. Die Berfammlung erlaubt fich, Em. Daj. aufmertfam barauf zu machen, daß bie im Stabre 1818 decretirte Landichagung in ber Birfliche feit noch niemals in ihrem gangen Umfange entrichtet ift; benn wiewohl fie in ben Jahren 1818 und 1819 aum vollen Befaufe erhoben murbe, fo gerieth boch bet Sandmann, ungeachtet ber in biefen Sahren gunftigen Rornveife, in fo bedeutente Rucffande, bag Em.

Daj, es gerathen fanden, ibm bedeutende Berage febungen und Erleichterungen jugugefteben, unter benen bie Rorn : Lieferung und Die fpater gemahrten Erlaffungen Die wid tigften find. Co wie aber mit Ausnahme Diefer Steuer. Erlaffung Die übrigen Er. leichterungen aufgehort haben, fo find auf der andern Seite mehrere neue Laften bem feuerpflichtigen Land. befibe (Barttornet) auferlegt. Unleugbar ift es, baft Die Stellung des Landmanns gegenwartig nicht fo une gunftig ift, wie fruber; aber die Berfammlung fuble fic bringend veranlaßt, Em. Daj. aufmertiam gu machen, baf bas jest ermachenbe Leben in ber landlichen Induffrie aller moalichen Ochanung und Dflege bedarf, menn fie fich entwickeln und Rraft geminnen foll, und daß es baher bochft bedenflich ericheinen muß. Diefe Anduftrie mit neuen Laften zu befchweren. Berfammlung giebt fich daber der Soffnung bin, daß Em. Daj, die bieber zugeftandene Erlaffung in der Lande Schabung allergnabigft erneuern werben, jedenfalls aber, daß Em. Dai, infofern entweder eine prai fumirte Bunghme in den Rraften Des Landmannes ober anderer Grunde ben Bedanten follten entfteben faffen. Diefen bieber erlaffenen Theil der Steuer aufs neue zu erheben, feinen Beichluß baruber faffen merben, pane im voraus das Bebenten ber Stande eingeholt an haben. Indem man die Stellung und Ermerbes quellen ber übrigen Saaateburger erwogen, bat man befürchten muffen, daß neue Laften diefen eben fo vers berblich merden muffen, wie ber landlichen Induftrie. und fdwerlich wird es gefingen, irgend eine birecte oder indirecte Steuer ausfindig ju machen, melde irgend einen erheblichen Ertrag leiften marbe, ohne ble verschiedenen Erwerbezweige auf eine bedentliche Beife ju fdmachen. - Auch bat die Berfammlung in Ermagung gezogen, inmiefern eine Beffeuerung bes Capital : Bermogens rathfam fepn mochte, falls die-Moths.

Rothwendigfeit größere Anftrengungen erfordern follte und wiemohl Grande für die Gerechtigfeit und Billige feit einer folden Stener angeführt morben, fo find bod bie Meinungen bermaffen baraber getheilt ges wefen, daß bie Berfammlung es nicht für paffend ges halten bat, fich barüber im gegenwärtigen Augenblice auezusprechen. Biewohl nun die Berfammlung bas von überzeugt ift, baß ichwerlich irgend eine neue Steuer erhoben werden tann, ohne verderblich auf das ftaatsburgerliche Leben einzumirten, fo ift fie doch ber Meinung, baff, wenn eine gebieterifche Doth. mendiafeit es unabweisbar fordern follte, boch neue Steuern neuen Anleiben vorzugieben maren. Die Bers fommlung muß namlich Anleiben, Die nur in der Abs ficht contrabirt werden, die laufenden Ausgaben und Die ftipulirten Schuld : Abtrage ju becen, ale eine im bochten Grabe mifliche Abhulfe betrachten. Die Rinangen mitten im Frieden und unter übrigens nicht gang ungunftigen Umftanben nicht im Stande find, ihre Ausgaben zu beftreiten ober Abtrage von ben Staatsfoulden zu machen, ohne zu neuen Anleiben ihre Ruffucht ju nehmen, bann muß man baran vers zweifeln, daß ein foldes Berfahren zu einem gunftigen Refultate führen tonne.

Die Leichtigkeit, womit fast alle Staaten im Stande gewesen find, Anleihen ju scheinbar vortheils haften Bedingungen zu machen, hat eine große Bors liebe für dieses Mittel hervorgerusen, aber die Folgen eines fortgesehten Anleihe: Systems sind nur traurig gewesen, denn indem man geglaubt hat, auf diese Weise die Staatsbürger, oder, wie man sich ausges drückt hat, die gegemvärtige Generation vor gar zu drückenden Lasten zu schonen, und deshalb nur so große Steuern erhob, als nothig, um die Zinsen und biss weilen einen kleinen jährlichen Capital Abtrag zu becken, ist man in der Beurtheilung der Reaste und finanziellen

finanziellen Bulfsquellen bes Landes in die gefährliche fen Arrthamer verfallen. Es laft fich nicht leugnen. baf man im Bertrauen auf folde Auleiben fich faft überall hat bagu verleiten laffen, mehrere und grofere Ausgaben zu machen, als durchaus nothwendig gemes fen mare, und daß, als endliches Ergebnif biefes forts gefesten Unteihefpfteme, den Unterthanen faft fammts ticher Staaten eine fo fcwere Steuerlaft auferlegt ift, um nur die Rinfen ber gemachten Unleiben zu bezahlen. baf badurch, fatt einer Erleichterung der Abgaben. getabe bas Gegentheil bewirft worden. nun die Standes Berfammlung nicht im Befite einet folden Ginficht in die Rinang: Bermaltung bes Reichs ift, daß fie eine Deinung barüber haben tann, inmies fern Die oben ausgesprochenen Befebe auf Danemark anwendbar find, fo bat fie es boch får ihre Oflicht aes Balten, Die Aufmertfamteit Em. Daj. darauf fingus fenten und die Ueberzeugung auszusprechen, baf, mo bas Gleichgewicht gwifden Ginnahmen und Ausgaben nicht durch Ersparniffe allein ju Wege gebracht merden tann, es in den meiften gallen richtiger fenn wird, neue Steuern auszuschreiben, als neue Unleiben gu machen. - Durchbrungen von biefer lleberzeugung, waat es die Stande=Berfammlung, fich von Em. Dais die Gnade zu erbitten, daß, infofern gufunftig eine nene Unleihe als unumganglich nothwendig betrachtes werden follte, Em. Daj. geruhen moge, juvor es bes Ermagung und bem Bebenten ber Stande anheim gu ftellen, ob fie es nicht vorziehen mochten, Borichlage ju einer nenen Steuer ju machen. Doch bie Bers fammlung hegt die Soffnung, daß Erfparniffe in dem Grade durchgefahrt werden tonnen, daß sowohl neue Steuer: Auflagen als neue Anleihen überfluffig merben; nur befürchtet fie, baß die Erfparniffe nicht gleich in foldem Umfange eintreten tonnen, daß es nicht nothig fenn follte, durch einstweilige Aushulfe den jährs Dol. Journ. April 1836. 21

iabrlichen Ausfall ju berten. Befonbere fieht gu bes fürchten, daß die Unter-Bilance ohne folche Reffours cen nicht gebecht merben tonne, fo lange bie Rinangen aur Amortifirung der Bettel jabrlich an die Bant 820.000 Rible, abgeben muffen, die jest an Diefelbe Mit Rudficht auf biefe 820.000 entrichtet merben. Rthir. fonnen die Stante übrigens nicht umbin, bei Diefer Belegenheit ben Bunich auszusprechen, bag, menn die Berpflichtung an die Bant megfallt, biefe Summe ausschlieflich jur Abtragung ber Staatsschuld angewendet werden moge, in Uebereinstimmung mit bem von Em. Dai, bei Rundation der Reichsbant auss geiprochenen Billen. - Als einftweilige Bulfequellen erlaubt die Berfammlung fich, Em. Dag. Aufmertfamteit auf die fruber berührten tonigl. Activa au lenten, die mobl jum Theil in folden Candqutern bes Reben, welche die Staatscaffe bat übernehmen muffen. Dan balt es nicht fur zwedmaßig, baf biefe im Befibe bes Staates bleiben, fo mie es auch nicht annehmbar ift. Daß fie einen ihrem Cavitalmerthe entivrechenden Ueberichuf abgeben; benn alle Industrie und ficherlich auch der Landbau find ungleich beffer bagu geeignet, der Begenstand der Drivat, Birffamfeit ale ber Res gierungs: Thatigfeit ju fepn. Gine andere Gulfequelle liegt nach der Ueberzeugung der Berfammlung in den bem Staate geborigen besondern Sonbe, die nicht ber Bermaltung der Finangen überwiefen find. Biemobl man ertennt, daß einige biefer Fonte fowohl nach ber Beife, wie fie gesammelt, als nach dem Zwecke, wozu fie bestimmt, billiger Beise nicht unter Die allgemeine Finang=Bermaltung gestellt merden tonnen, fo giebt es boch mehrere und bedeutende Konds, von welchen dies nicht gilt, und die daber, wenn die Dothwendigfeit es erheischt, von den Rinangen gur Entrichtung ber jabrlichen flipulirten Abtrage der Staatsichulden verwendet werden fonnen. Endlich erlaubt die Berfammlung (id),

fich, barauf aufmertfam ju machen, baf eine meitere Bulfequelle in einem Theile ber tonigt. Domainen ju finden mare, von benen feiner Beit mehrere gu einem abnlichen Rwede, namlich jur Abtragung ber Stagtes fould, vertauft murben. - Bevor die Berfammlung Diefen allerunterthanigften Antrag beendet, halt fie es noch fur ihre Pflicht, die Allerhochfte Aufmertiams feit Em. Daj. allerunterthanigft barauf bingumeifen, wie nothwendig es ift, Deffentlichfeit in bem Rinange mefen bes Staats einzufahren. Das Bolf hat fich barüber gefreut, aus ber Bant Em. Dai, ben oben: genannten Rinang . Etat erhalten gu haben, wiewohl. Diefer nur ale ein Anfang zu großerer Deffentlichkeit betrachtet werben fann t benn theile umfaßt er nicht ben gangen Ctaatshaushalt, theile ift die Darftellung nur calculatorifd, fo baf es noch immer bahingeftellt bleibt, inmiefern fich die Rechnung im Laufe des Stafe res bewährt hat. Die ale nothwendig angesehene Deffentlichfeit marbe nach ber Deinung der Berfamms lung am beften baburch erreicht werben, wenn bie Redenicaften, welche jabrlich Em. Dai. nicht nur über bie Ctaatsichulden und Rinangen, fondern auch über die Abminiftration der andern Collegien übermies fenen Ronds abgelegt werben, durch den Druck befannt Daß eine folche Offentlichfeit jugleich bie Befte Ctube fur ben Staats: Eredit fern murbe, laft fich gewiß nicht leugnen. Em. Daj, haben burch bie Inffitution ber Stande jeden Burger ju mirtfamer Theilnahme an ben Angelegenheiten bes Baterlandes aufgeforbert; bies ift aber unmöglich, fo lange über bas Rinanzwefen, bas boch in alle andere Theile bes Staatshaushaltes eingreift, Die nothigen Auftfaruns gen fehlen, fo wie es wohl auch taum irgend einem Ameifel unterworfen ift, baß erft die juverlaffigfte Eins fict in die bionomifche Lage des Staates ber Birts famteit ber Stanbe biejenige Bedeutung verleiben 21\* fann,

tann, welche Em. Daj. durch beren Ginführung bes amedt haben. - Benn die Berfammlung geaufert hat, baf Deffentlichteit im Rinangwefen fur den Staates Credit nothwendig ift, fo hat fie babei nicht an den au neuen Unleihen erforderlichen Credit gedacht; benn bas Bolt hofft, daß bas Anleihe. Onftem aufhoren mbae, aber fie hat ben großen Theil ber Mation vor Angen gehabt, beffen Bermogen in Staatspapieren angelegt ift, und melder burd mogliche Rluctugtionen eines Theils feines Bohlftandes beraubt werden tonne, fobald bas Butrauen ju den pecuniairen Rraften bes Staats geschwächt merben follte. - Da ber befannts gemachte Rinang = Etat nicht als beruhigend angefeben merben fann, fo mirb es ohne Smeifel nothwendia fenn, burch eine fernerbin fortgefette Deffentlichfeit im Rinanzwefen bargulegen, wie die Bunden bes Staats nach und nach geheilt werden; benn murbe bas begonnene Onftem der Deffentlichteit nicht durchaeführt, fo mußte bas Bertrauen ohne Zweifel in hohem Grabe geschmacht merben und Die Beforgniß por einem vers fchlimmerten Buftande entftehen, der es bedentlich machen follte, ber Mation genaue Austunft über bie Einnahmen und Ausgaben bes Staats und über beren Bilance mitzutheilen. — Endlich glaubt man noch barauf hinweifen ju muffen, daß eine funftige Converfion ber Staatsichuld zu einem geringeren Zinsfuß. wodurch bedeutende Ersparung erlangt werden tonnte, burch die öffentliche Finang-Bermaltung bedingt ift. ---Hebereinstimmend hiermit, wagt die Berfammlung ber Stande, der allerhochften Ermagung Em. Daj. folgende von ber Berfammfung einstimmig angenommene Dunfte allerunterthanigft vorzulegen: 1) bag Em. Daj. allergnabigft veranftalten mogen, daß die nachs brudlichften Dagfregeln ergriffen werben, um burch Ersparungen bie jahrlichen Ausgaben bes Staats gu vermindern ; 2) daß eine Commiffion, die jedoch nicht auss

ausidlieflich aus Beamten jufammengefest mare, ernannt werden moge, um den Buftand ber Rinangen und ber Staatsichulben ju unterfuchen und um in Ermaqung an gieben, wie durch Ersparniffe ober andere Mittel bas Gleichgewicht zwischen den Ginnahmen und Auss gaben des Staats ju Bege gebracht werden tonne, endlich, um einen Dlan ausjuarbeiten, ber auf ju ges wartigende allerhochfte Approbation bem Staatshaushalte und der Schuldentilgung ju Grunde gelegt mers ben tonne; . 3) daß Em. Daj, allergnadigft befehlen mogen, daß die Rechenschaften über die gesammten Einnahmen und Ausgaben fur bas Jahr 1835, welche vor Em. Daj. abgelegt werden, durch den Druck bes fannt gemacht und auf gleiche Beife die Rechenschaften für alle folgende Sahre veroffentlicht merben mogen. -Indem die Stande: Berfammlung fich über diefe wichs tige Ungelegenheit ausgesprochen hat, wagt fie es, fich ber hoffnung bingugeben, daß Em. Daj. in Diefem Untrage nur ben Beweis ihres reinen Gifers fur Die Beforderung des allgemeinen Bohle feben werden. In diefer feften Ueberzeugung bringt die Berfammlung hiermit in tieffter Unabhangigteit ihre und, wie fie glaubt, des Boltes Buniche vor den Ehron Ew. Daj.

#### HI.

## Spanien.

Rebe Ihrer Maj. ber Konigin=Regentin bei feierlicher Eroffnung ber General=Cortes bes Ronigreichs am 22. Marz 1836.

Erlauchte Proceres und Hh. Procuraboren bes Ronigreichs! Ich sehe Sie immer mit demselben Bergnugen um den Thron meiner erlauchten Tochter versammelt, um mir, dem Hauptzwecke Ihrer Burfamment

fammenberufung geman, ben Bunid ber Mation über eine ber Grundlagen der Stagtsconftitution gu ettennen ju geben. Deine Regierung mirb unvers abalich ben Entwurf bes Bablgefebes vorlegen, ber, wie ich hoffe, von Ihnen mit der Reife gepruft werden wird, welche beffen Bichtigfeit erforbert, und mit ber Schnelliafeit, welche Die Mothwendigfeit vorschreibt. Dies ift Die gesehliche Art ber Revifton unferer gus ftitutionen, um gleichzeitig alle Bortbeile gu fichern, beren fich biefe großherzige Mation taglich burch ibre Rechtlichfeit, ihre Opfer und ihre Standhaftigfeit murbiger macht. Obicon aber biefes Befet ber Sauptgegenstand ihrer Arbeiten ift, fo follen boch auch noch andere febr wichtige Ihrer Drufung unterlegt werben. Die mit ben Staaten bes fpanifchen Ameris ta's angefnupften Unterhandlungen wetben insbefonbere Ihre Ausmertsamteit in Anipruch nehmen. ift endlich Beit, bag zwei Bolfer, welche Die Datus ju Brubern gefchaffen, får immer greunde merben. und daß auf die gerriffenen Bande ber Subordination und der Abhangigfeit die fanftern und bauerhaftern Bande ber Gleichheit und ber auf gegenfeitige Bors. theile gegrundeten Eintracht folgen. Sie werden mit derfelben Zufriedenheit wie ich erfahren, bag bie ers lauchten Monarchen, welche an die Intereffen 3fabellens II. durch den Quadrupelvertrag gebunden find, uns taglich neue Bemeife ihrer beftanbigen Rreunds Schaft und ihres aufrichtigen Bunfches fur ben Sieg unferer legitimen Sache und für Die Biederberftellung ber Ruhe auf ber Balbinfel geben. Rrantreich und England liefern une allen Beiftand, ben wir von ihnen perlangen, und ergreifen die fraftigften Dagregeln, daß unfere Reinde meber von ber See noch von ber Brange ber Unterftubung erhalten tonnen. Endlich folieft fich Die Divifion ber portugiefifchen Eruppen, Die in Castilien in Gemaßheit Des Tractats vom. vorigen

pprigen Ceptember eingeracht ift, unfern Truppen an. um mit ihnen gegen ben gemeinschaftlichen Reind gu agiren. In den Berbaltniffen ber Regierung meiner erlauchten Tochter mit den andern Regierungen von Europa. mit dem Raifer von Brafilien und ben Berg einiaten Staaten von Amerifa, ift feine Beranderung. Alle beharren fortmabrend auf demfelben einaetreten. Aufe gegenseitigen Bobiwollens und Rreundschaft fur meine Regierung. Rein auch noch fo herrlicher Lob: foruch tonnte bas Berdienft unferer mactern Gees und Landtruppen gehörig fdildern. Dant und Lob ges bubren ebenfalls ben frangofifchen, englischen und portugiefischen Legionen, Die, ihre Unftrengungen mit ben unferigen vereinigend, ihr Blut vergießen, unfere Arbeiten und unfern Rubm theilen und beweifen, baf bei einer gemeinichaftlichen Sache Die Opfer gemeine ichaftlich fenn muffen. Gin ausnehmend ftrenger und langer Binter war fein Sinderniß fur ihre Rrieges Abre Treue, ihre Standhaftigfeit und ibre Enerale Reigerten fich mit ber Strenge und ben Dache theilen einer fo beschwerlichen Sahredzeit und verviels fattigten fich burch beständige und peinliche Darfche. Sie fanden fich überall ein, wo Gefahren ju befteben maren, und ber geind fand fle, von welcher Geite er fich auch zeigte, bereit, ibn aufzuhalten, und fich mit ibm ju fchlagen. Abr beibenmaffiges Beilviel bat bas Reuer Der Zapferteit und Der Pflicht in den Thalern von Mavarra wieder ermedt, die fich erhoben und die Rabne ju Sunften meiner erlauchten Tochter aufpflange ten; und die 70,000 Dann ber febten Refrutirung. Die bewaffnet und geborig unterrichtet find, werden ben Reiben unferer Beteranen einnerleibt merden, und mit ihnen in Rubm und hingebung wetteifern. Man darf hoffen, daß ihre vereinte Bemubung bem Burgerfrieg ein Ende machen wird. Die Mation wird mit mir die Lorbreten bemundern, die fie pflucken werden; . Die

Die gewiß får mich angenehmet fenn warben, wenn fie nicht in bem Blute Ungludlicher feimen mußten, Die. phaleich Rebellen und entartet, boch Rinder Spaniens Die Rationalgarde, Diefe ble Ordnung und Rreiheit erhaltende Inftitution, ift der beständige Bes genftand meiner Gorafalt. Bur Bermehrung ibrer Starte und Berbefferung ihrer Organisation habe ich ben Befehl gegeben, ben Befebentwurf ju vollzieben, melden die Drocuradoren Rammer in ber lebten Seffion votirt hat, und jur Bervollstandiauna ber Musruftung ber Mationalgarde ift in ben Magazinen fon eine große Bahl von Blinten vorhanden, die ber Mothwendigfeit und bem Drange gemaß vertbeilt 3d hoffe, bag, fo wie einmal biefe werden follen. Institution jenen möglichen Grad ber Bolltommenheit erreicht haben wird, die Mationalgarde dem moble thatigen Zwede ihrer Institution entsprechen foll. Sie hat in ben letten Zeiten ausgezeichnete Dienfte geleiftets benn bie öffentliche Rube marb überall ges achtet, mit Ausnahme einiger unbedeutenden Unords nungen, die eben fo fonell, als fie fich gezeigt batten, wieder erfticft murden. Meine Regierung bat bie Dagregeln ergriffen, Die fie fur die zwedmäßigften grachtete, damit in Bufunft abnliche Unordnungen fich nicht wieder erneuern, und ich hoffe, bag Gie mir Ihre Mitwirfung und Ihre Rathichlage ertheilen werden, um diefe Magregeln volltommen wirtiam au Die vorigen Cortes haben mit voller Aufrichtigfeit das Bertrauensvotum bewilligt, das meine Regierung von ihnen verlangt batte. Obgleich bei Dachsuchung Diefes Botums meine Regierung fich in ber offentlichen Meinung durch eine fo offenbare Bars monie zwifden ben Staatsgewalten beffarten, und auf diefe Art die mubfame und peinliche Aufgabe ers leichtern wollte, womit fie beauftragt ift, fo war bod ihre Abficht, ju biefem großen Acte bes Bertragens

nur im Angeficht, mit bem Beiftand und unter ber Einwirfung ber Cortes ibre Ruflucht zu nehmen. Diefer impofante Beiffand entging ibr bald, und fie fab fich genothigt, von ber außerordentlichen Befnaniß, womit fie betleibet mar, nur mit ber größten Burucks haltung und Umficht Gebrauch ju machen. Dublifum 'nahm mit Enthufiasmus bas Berfprechen auf. baß bas Loos ber Staatsglaubiger gebeffert mers ben folle, und meine Regierung betrachtet Die Bolls giebung Diefes Berfprechens als eine ihrer beiligften Berpflichtungen. Daraus entiprangen bie feit Mitte Rebruare bis zu Unfang des Dara promulairten Ges fege, und eines diefer Decrete, mabrend es ber offents lichen Ochuld neue Barantien giebt, leiftet jugleich einem Dationalmuniche Benuge. Es ift feinem Aweifel unterworfen, daß die flofterlichen Anstitutionen su andern Beiten ber Rirde und bem Staate große Dienste geleiftet haben; ba fie aber mit ben Forts Schritten ber Civilifation und ben Bedurfniffen des Sahrhunderte nicht mehr im Ginflang maren, fo vers langte Die Stimme der offentlichen Meinung deren Unterbrudung, und es murbe meder gerecht noch zwecfmaßig gewefen fenn, ihr ju miberfteben. Das Bers trauensvotum toftet ber Dation fein Opfer, und fie ift mit teiner neuen Auflage belaftet worden. Bermaltung hat es, wiewohl mit Dabe und einiger Bergogerung, babin gebracht, die offentlichen Muss gaben mit ben einzigen Mitteln bestreiten zu tonnen, welche zu ihrer Bertheidigung ftanden. Dan bereitet Die Reformen. Berbefferungen und Erfvarungen, welche in ben verschiedenen Zweigen ber Rinangvers wattung einzuführen für angemeffen geachtet wurde, mit der erforderlichen Gorafalt und reifen Ermagung vor, denn rafche und unüberlegte Menderungen find bei Gegenständen folder Art besondere gefährlich. Regierung, welche nicht gefonnen ift gewagte Thearien

rien an die Stelle entichiedener Bortbeile au feken, ber ichaftigt fich mit ber fo wichtigen Regelung ber Ringne gen, um ein vollitändiges, in allen feinen Ebeilen mobl aufaumnenbangender Suftem aufzuftellen. Die offents lichen Ginnahmen find inamifden dem Bedfel der Ums ftande unterworfen, unter welchen bas Ronigreich fich befindet, und fo wie Diefer Bedjel uns ben nicht mehr fernen Rrieden guführt, fo wird ber Erteag bedeuten: ber und die Erhebung minder ichmierig fenn. Die Bolfer Des Rriebens bedürfen, fo ift Die Berechtigs feit ein nicht minder wichtiges Erforderniß fir fie. Eine aute Rechtsverwaltung bangt von der weifen Abs faffung eines Gefebbuches ab, und ich habe das Bers gnugen Ihnen angutundigen, daß ber Civil = Coder in Diefem Augenblich einer letten Durchficht unterliegt, und daß das Eriminalgefesbuch und der Coder fur peine liche Untersuchungen bereits vollendet find, bem Sandelsgefegbuch murbe dies berfelbe Rall fepinunterlage berfelbe nicht ber Mothwenbiafeit, mit bem Civil: Coder in allen jenen Gegenftanden in Hebereine ftimmung gebracht zu werben, welche beide Befets bucher mit einander gemein baben, modurch die Arbeit verzögert murbe. Gebr angenehm ift es mir Ibnen fagen ju tonnen, bag die Provingials Deputationen und die Municipalitaten ben Boffnungen auf wurdige Beife entfprochen haben, welche ich von ber neuen Ors agnifation beate, Die fie durch Die letten Decrete erhiels Mus Burgern aufammengefest, melde burch ihre Redtichaffenheit, Ginficht und Gifer fic auszeichs nen, haben fie den 3mect ihrer Ginfebung auf die loblichfte Beife erfullt, und ich muß ihnen biefes offents lich belobende Beugniß nicht nur wegen bes Gifers ets theilen, mit welchem fie die respectiven Antereffen ihret Provingen vertreten, fondern auch megen ber mirts famen Unterftubung, welche fie meiner Regierung hins fichtlich der außergewöhnlichen Wermehrung der Armee leifteten.

Eine umfaffenbe Unternehmung, um alle im Ronigreich begonnenen Strafen ju vollenden, und neue ju eroffnen, ift, wegen ber Energie und bes itm. fdwungs, melde diefe Berbindungsmege bem Gemerb: fleife verleihen, ju jeber Beit ein beachtenswerther Gegenstand für Die Regierung; im gegenmartigen Augenbliche aber muß eine folde Unternehmung auch noch als bas mirtfamfte Mittel betrachtet werden, um den Bargerfrieg in Opanien bis auf den letten Reim au vertilgen. Deshalb wird meine Regierung fich uns ausgelest mit ben Mitteln beichaftigen, Diefelbe ins Bert zu fegen, und der Tag ift nicht ferne, wo, indem Die thorigten Boffnungen ber Rebellen durch unfere flegreichen Baffen vernichtet, und bas Bertrauen ber Capitaliften des Ins und Austandes wieder hergeftellt feyn wirb, Diefes großartige und nugliche Unternebs men fo vieler Ungtudlichen .. welche jest Die Doth awingt, fich unter die Rahnen bes Ufurpators ju ftellen, und die Baffen gegen ihr Baterland ju führen. Arbeit und einen rechtlichen und friedlichen Unterhalt verichaffen wird. Indem ich Ihre Aufmertfamteit auf Diefe großen Dagregeln im Intereffe des offente lichen Dutens richte, ift es nicht meine Abficht, Dies felbe auch nur auf einen Augenblick von dem 3mede abaulenten, für welchen die gegenwättigen und vorigen Cortes bernfen murben. Diefer Zwed foll allen übris. gen voranftehen, weil er jur Bervollkanbiauna unferen politifchen Reform ber bringenofte ift. 3ch babe mir inzwischen bas Berangaen nicht verfagen wollen. Gie an die Berbefferungen zu erinnern, und fie Ihnen vors aufchlagen, welche in verschiebenen Zweigen ber offente lichen Bermaltung und befonders im Rrieges, und Rinang = Departement, welche Die Elemente uniener Erifteng find, und benen wir vorzugeweise unfere Bes ftrebungen und unfern Gifer jumenden muffen, eins geführt werben tonnen. 3hr Berein ift der Anter des Deils

Heils für bas Glud des Boltes, eine feste Stütze für meine Regierung, ein trauriges Borzeichen für die Feinde der Ordnung und der Gesche, und ein Zeichen der Bernichtung für die Banden der Rebellion. Für mich ist er zugleich noch eine Quelle unversiegbaren Trostes. Regentin dieser tapfern Nation, steigt meine Liebe für sie mit jedem Tage in dem Maße, als ich die Liebe der Spanier für mich, die Mutter Jsabellens II., betrachte. Die Sicherheit und der Ruhm ihres Thros nes gelten mir durch Ihre Einsschen, Ihre Tugenden und Ihre Baterlandsliebe als gesichert. Ich die Königin=Regentin.

In der Profuradoren=Rammer entworfene Abreffe gur Beantwortung der Thron=Rede.

Die Procuradoren verfichern ihre Treue gegen Afabella II. und erflaren ihr Bertrauen zu der Beitheit und den eblen Unfichten ber Ronigin=Regentin. -Sie empfangen mit Dankbarteit bas Berfprechen eines neuen Babigefebes, in Rolge deffen die Rundamental. Gefetes des Reiches revidirt und vervolltommnet merben follen. - Gie werden befondere Aufmerfjamfeit auf die schwierige Rrage der Anertennung des fvanis fchen Amerita's richten und babei allein den Borfcbriften der Ehre und Billigfeit folgen. - Reder aute Opanier muß mit Bergnugen gehort haben, baß die Sonveraine der Quadrupele Alliang neue Bemeife ihrer Rreundschaft und ihres aufrichtigen Bunfches, ben Arieden auf ber Salbinfel wiederherzustellen, gegeben Frantreich, England und Portugal haben Diefelben Intereffen, wie Opanien, Die Restigteit, womit fle fich mit ihm gur Bernichtung bee ganatismus und der Emporung vereinigen, muß auch die Rurchte famften über den Ausgang bes gegenwärtigen Rampfes Sie munichen Ihrer Majeftat Gluck ju beruhigen. ber Fortbauer der Freundschaft und bes Wohlmollens

ber andern Dachte Europas, des Ratfers von Brafilien und der Bereinigten Staaten von Amerita. - Gie ftimmen dem Lobe bei, welches der Unerfchrodenheit und Musbauer unferer Eruppen ertheilt mirb, beren Tapferteit der Gieg vorbehalten ift, und die jene blute burftigen Borden, welche ben Boben Oponiens bes fleden, vertilgen werben. Gie ftimmen auch in bas Lob mit ein, meldes ben frangbilichen, englischen und portugiefifden Truppen ertheilt wirb. Sie verfundis gen im voraus, baß bas von ben Bewohnern ber Thaler Mavarra's gegebene Beliviel gablreiche Mach. ahmer finden mird, und daß die Spanier, melde hartnactig bei ber Emporung beharren, bald burch bie Beteranen und die 70,000 jungen Rrieger, melde ungebuldig bem Rampfe entgegeneilen, gerftreut fenn merben. - Gie laffen bem von der Rationalgarbe taglich auf allen Dunkten ber Balbinfel bemiefenen Beifte Berechtigfeit widerfahren und geben zugleich ihre Rufriedenheit barüber zu erfennen, daß die Ros nigin=Regentin Dagregeln getroffen bat, um bies jenigen Rationalgarbiften mit Waffen zu verfeben, denen es bis jest noch baran fehlt. - Gie brucken ihr Bebauern aus über bie fattgehabten Unordnungen. melde indeß in der Entftehung unterdruckt murben. Sie mifbilligen einftimmig die verübten Berbrechen und bieten ihre thatige Mitmirtung gur Aufrechts haltung der Autoritat der Befege an. - Die Kammer ift erfreut, ju horen, daß in Rolge des Bertrauenes Botums teine neue Geldopfer dem Bolte aufgeleat worden find. Gie ermartet Rechenschaft über ben Bebrauch, ber von biefem Botum gemacht worden ift. und hofft, daß fie die Bandlungen des Minifteriums wird billigen tonnen. - Die Rammer verfpricht. ihre Ausmertsamteit auf die Reformen, Berbefferuns gen und die Dafregeln gur Erfparung, welche die Res gierung in ben verschiebenen finangiellen Zweigen vor=

porbereitet, ju richten, noch ebe bie Befebe felbft ihr aur Berathung vorgelegt werben, und fie wird burch alle ihr zu Gebote ftebende Mittel bagu beitragen, um ben Berluft auszugleichen, ben die offentlichen Gins funfte durch dem unbefriedigenden Buffand einiger Dro: pinden erlitten baben. - Die ertennt ebenfalls Die Mothwendigfeit einer Revidirung der Gefesbucher an, legt bann eine Ueberficht von bem Berfahren wor. welches fie ju befolgen benft. Die Ausführung ber von der Ronigin in ben verschiedenen Zweigen der Bermaltung vorgeichlagenen Berbefferungen, Die Gleich. Rellung ber Ausgaben mit ber Ginnahme, Die Bieberberftellung des offentlichen Credits, Gleichmäßigfeit in ber Juftigpflege, Die Bohlfahrt bes Bolfes, Freiheit und Ordnung, Dies Alles laßt fich nur auf Eine Weife namlich burd Beendigung des Bargers erreichen, Bu biefem Zwecke muß bie Regierung eine imponirende und unwiderftehliche Saltung annehmen. Die Procuradoren Rammer bietet ber Regierung ihre offene und entschiedene Unterftabung an, indem fie glaubt, daß Diefelbe badurch an Starte gewinne, welche unter ichmierigen Umftanben eines der erften Erforber: niffe ift. Die Rammer wird ihren Eifer verdoppeln und, wenn es nothig fenn follte, ju allen Opfern bereit fenn, indem fie badurch ein heilfames Beifpiel ihren Rachfols gerinnen giebt, welche in befferen Beiten burch conftitus tionelle Refinellung Der Rreiheiten bes Bolts Die mutter: lichen Berfprechungen ber Ronigin realifiren werben.

### IV.

# Mieberlanbe. Kinanggesetes Entwurfe.

A. Gefegentwurf, die Ereirung einer Schuld auf die überseeischen Besitzungen bes

Art. 4. Es wird eine Schuld von betreffenb. 140 Millionen Bulben auf Die überfeetichen Befibungen creirt werden, um einen Theil der Laften abaus loien, welche fruber fur die genannten Befitungen ges tragen murben. Diefe Cumme von 140 Mill. Gule ben mird von der Colonial=Regierung in Die Bacher und Regifter von Java eingeschrieben merben, und amar mit Burgichaft und Sppothet auf allen Terris torial: und fonftigen Belit, fo mie auf die Etgatteine funfte in Oftinbien. Diefe Schuld mird vom 1. Oct. 1836 an gerechnet, ein Intereffe von 4 pet. tragen, Jablbar am 1. April und 1. Oct. jedes Jahre. Intereffen werden vom Schabe fo lange und in fo meit bezahlt, als die Theilung ber Sould und die Ausgabe ber unten beschriebenen Obligationen nicht ftattgefunden haben werden. 2) Die in dem vorstehenden Artitel ermabnte Sould foll in Actien getheilt, und fur diefe 4 pet. Intereffen tragende Obligationen ausaegeben werden, mit halbiabrigen Coupons, jablbar am 1. Aprit und 1. Oct, in ben ju biefem Zwecke in allen Provingen bee Ronigreichs ju bezeichnenben Bureaur ober auch in Batavia, wenn Inhaber von Obligatios nen bies munichen follten. Die Bablung ber Intereffen Diefer Obligationen wird vom Ctaate verburgt. Obligationen werden in der General=Rechnungetam= mer eingetragen und gegengezeichnet. 3) Die Und gabe ber in bem vorftehenden Artitel ermahnten Obs ligationen foll nur als Reduction ber Staatsichuld, mit ber Sprocentigen activen Oduld anfangend, gefdeben Die Art und Beife, nach melder Dieje Res Duction fattfinden foll, wird fernermeit burch Befes bestimmt merden. 4) Gine andere Oduld, melde Die Summe von 55 Dill, Gulben nicht überfteigen wird, wird zu Laften ber überfeeifden Befigungen creirt wers Die Intereffen berfelben werden vom 1. April 1836 an gabibar fenn; diefe Schuld wird gang von Der=

berfelben Art fenn, wie bie im Art. 1 biefes Geft feet angeführte, und foll den Zweck haben: 1) die noch übrige auf ben überfeeischen Befibungen haftenbe, und gemäß der Gefete vom 23. Mary 1826, 22. Dec. 1827 und 27. Dec. 1828 gegen bas Amortifationsfons Dicat contrahirte Schuld abgulbien, und 2) jum 26. tofen (revirement) ber Unfpruche ber Colonien, welche aus ben Borichaffen, im Belaufe von 16.800,000 ft. fammt ben verfallenen Intereffen ju 5 pet., erwachs fen, Die bas Amortifationefondicat ber Regierung ges macht hat, um, gemaf ber Gefete vom 28. April und 16. Dec. 1835 bie vollständige Zahlung der Intereffen ber Rationaliculd zu fichern. 5) Die zufolge des porftebenden Artifels zu creirende Oculd foll in Actien getheilt, und fur diefelben Obligationen ausgegeben werden, welche in Allem den im Urt. 2 des gegenmars tigen Befetes ermabnten gleich fenn follen : Die Ins tereffen Diefer Schuld werben ebenfalls vom Staate garantirt. B. Befegentwurf hinfichtlich ber Bortehrung zu vollständiger Bezahlung ber Interessen ber Nationalschuld Art. 1. Der 21 pet. Intereffen tragende 1836. Theil ber Rationaliduld, von welchem ber Staat eventuell entlaftet merben fann, und melder in bem Budget ber Staatsausgaben fur das laufende Jahr nicht aufgeführt wurde, wird, was die Zahlung ber am 30. Juni und 31. Dec. 1836 falligen halbjahris gen, jedesmal auf 4,200,000 fl. fich belaufenden 3ns tereffen betrifft, von den Rinangen der überfeeifchen Befigungen getragen werden. 2) Diefe Gubfidien werden in Rorm einer dem Ochage der überfeeischen Befigungen fpater, fammt ben vom Datum diefer Uns leihe an verfallenen Intereffen zu erstattenden Anleihe fatt haben; Die Intereffen burfen 5 pet, nicht übers Reigen. 3) Die fur diefe Unleihen nothigen Ronds mers den mittelft Creirung einer Schuld von 8,400,000 fl.

ju

qu Lasten der überseeischen Bestungen aufgebrache. Bon dieser werden die Obligationen zu 4 pEt. Insteressen vom 1. April und 1. Oct. 1836 an ausgeges ben. Die Interessen werden vom Staate verbürgt. Diese Schuld ist ganz derselben Art wie jene, deren Ereirung durch die Artisel 1 und 4 des Gesetses vom . . . . beschlossen wurde. C. Gesetzentwurf, die Modification der ersten Abtheilung des Budgets für 1837 und die folgenden Jahre betreffend. Die erste Abtheilung des Budgets, welche mit dem Jahre 1830 beginnt, ist modificirt und für die Jahre 1837, 1838 und 1839 sestgestellt worden, wie folgt:

|    |            |                                  | FI.            |
|----|------------|----------------------------------|----------------|
| ı. | Civilliste |                                  | 1,425,000      |
| 2. | Staatsfe   | retariat und die hoben Collegien | 541,848        |
| 3. | Departen   | i. der auswärt. Angelegenheiten  | 741,500        |
| 4. | ·— ·       | ber Juftig                       | 1,384,500      |
| 5. | -          | bes Innern                       | 2,752,900      |
| 6. |            | bes Cultus des reform. Glauf     | 1              |
|    |            | benebetenntniffes u. f. w        | 1,330,000      |
| 7. |            | bes tatbolifchen Cultus          | 400,000        |
| В. |            | ber Marine                       |                |
|    |            | A. Nationalschuld 10,560,000)    | , ,            |
| 9. | Departes'  | B. Roften d. Depars              |                |
|    | ment ber   | tements u. ans                   | 14,245,186     |
|    | Finangen   | derer Bermali                    | 1              |
|    |            | tungen 8,685,186                 |                |
| 10 | . Departe  | m. bes Rriegs                    | 11,000,000     |
| 11 | . —        | det Colonien                     | 65,85 <b>6</b> |
|    |            |                                  |                |

D. Gefehentwurf zur weitern Bestimmung ber Mittel, um die Ausgaben ber erften Abtheilung bes Budgets für 1837 und die folgenden Jahre zu deden. Art. 1. Die nachstehenden Einnahmen sollen zu Bedung der Staatsausgaben für die Jahre 1837, 1838 und 1839 verwendet werden, welche in der ersten Abtheis Pol. Journ. April. 1836.

Summe Fl. 88,639,789

lung des Budgets begriffen find, das mit bem Jahre 1830 beginnt, namlich: 1) Die Directen Steuern, als: a) die Grundsteuer, fo wie bie amei Bufagcents fur Non valeurs; b) die Perionensteuer; c) die Da= tente: 2) die Accifen; die Registrationsgebubren und andere indirecte Abgaben, fur Stempel, Cangeleis gebuhren, Bopothefen und Erbichaften; Stempelgebuhren fur Golds und Gilbermaaren; 5) die Poften; 6) die Lottericen; 7) eine Summe. welche 2,950,000 fl. nicht überfteigt, foll von den naditebenden Gefallen gurudbehalten merben: ben Ausgangs:, Gingangs: und Durchgangegollen, bem Connengelde fur Auslander, ben Abgaben an den Bafferbarrieren, von der Ochifffahrt, der Durchs fuchung, ben Leuchtthurmen und Baten ; Diefe Summe foll bagu bienen, die Einnahmen gu ergangen, welche bestimmt find bie Ausgaben bes gemobnlichen Budgets 3) Die in dem vorftebenden Urtitel ers au becten. mahnten Steuern, Accifen und Bolle merben, ben be-Rebenben Befegen gemaß, fo lange erhoben, als nicht andere Befete in Diefer Sinficht erlaffen werden.

#### V.

Rebe bei Eröffnung ber Stanbe im Herzogthum Rassau am 21. Marz.

Sochzuverehrende und Sochgeehrte Berren! Durch bat hochfie Stict von 21. d. M. find Sie auf heute einz geladen worden, um Ihre landständischen Functionen von Neuem zu beginnen. Mit Vornahme des üblichen Acts zur Eröffnung Ihrer Sigungen haben Se. Durchl. der Berzog mich zu beauftragen gnädigst geruht. In ben 18 Jahren, seit welchen die landesverfassungsmäßige Wirtsamkeit der Stande bestehet, ist jeht zum zweiten Male der Kall vorgesommen, daß der Landsan

bes einen Sahres in ben Anfang bes nachftfolgenben hinuber gereicht hat, mahrend in ber Regel ihrealls jahrliche Berfammtung bie Dagfichteit gewährt, Die Landtaas: Beschafte in turger Beit ju erfebigene Bu jener ausnahmeweisen langern Dauer hat bie Drufung der Caffentrennung Die Beranfaffung geges ben, mit welcher ein zu Unfang besvorigen Sabres von ber Deputirten . Berfammlung ernannter Ausschuß bis jest beschäftigt gemefen ift. Daß berfelbe biefe Arbeit mit Grandlichfeit vorgenommen bat, tft ben, bes fruberen Beraniaffungen ausgeiprochenen Bunichen und Abfichten Seiner Durcht, Des Bergoos entfprechent gewefen, und auf Sochftbeffeiben ausbrudlichen Befehl -von Sochfteffen Behörben alles bereitwillig gewährt worben, mas iegend baju bienen tonnte, die einfchtas genben Berhaltniffe bis zu ihrem Uriprung aufzuflaren: und alle Boften, foviel wie moglich, burch Rechnungen, Madimetfungen und Acten gur flaren Unichanung vors Daburd werben Sie, meine Sh., von: Der Deputirten=Berfammlung nunmehr in den Standi defete fenn, Dastenige, mobet Die Landesfteuer = Caffet intereffirt erfcheinen tann, vollständig ju überfeben und Ahre Unficht über Die Urt, wie die Caffen : Trennung: vollzogen worden ift, nachbem Sie Alles wohl erwogeni haben werden, auszusprechen. Bei bem Beginn Ahret portgidhrigen Sigungen find Sie, Dochzuverehrende und Sochgeehrte BB., benachrichtigt worden, bag, mit Beruchichtigung ber von Ihnen niebergelegten Buniche, Berhandlungen über den Beitritt zu bem Boll= und Banbele : Berein eingeleitet worben maren, Ge. Durcht. der Bergog haben mich beauftragt, nunz: mehr zu ihrer Renneniß zu bringen, baf biefe burch einen om 10. Dec. v. 3. abgeschloffenen Bertrag bes wertftelligt und feit bem 1. 3an. b. 3. in Bollgleftung; gefest worden ift. Dachdem fpater Die Ratificationen fammtlicher contrabironden Theile erfolgt und feit menigen

wenigen Tagen bie gemeinschaftlichen Commiffiond Berhandlungen gur allfeitigen Ausführung bes Bertrages beendigt find, bat mit Erlaffung ber neuen, fic aus dem Beitritt von felbft als nothwendig ergebenden Befete und Anordnungen begonnen merden fonnen. Bon diefen sowohl wie von dem Bertrag wird Ihnen ausgiebige Mittheilung gemacht werden, und Sie merben baraus ju ermeffen im Stande fepn, baf bie Regierung in jener, für bas Land bochwichtigen Uns aelegenheiten mit gebuhrender Gorgfalt gehandelt hat. Den nachften und hauptfachlichen auten Erfolg in ber Aufhebung ber Bertehrshemmniffe erblicend, welche feit ber im Sabre 1833 gefchehenen Ausbehnung bes Roll: und Bandels: Bereins über ben größten Theil von Deutschland mit einer isolirten Stellung verbunden maren, wollen wir die positiven Resultate von ber Bus funft erwarten, und mabrend allgemeine Intereffen, namentlich die des Ackerbaues, burch den Anschluß nirgends gefährdet find, der Soffnung Raum geben, baß Sandel und Gewerbfleiß in freierer Bewegung und unter bem Odug fordernder Anftalten, bei welchen bie Regierung auf ihre Mitwirtung gabit, fich gu neuem Aufichmung entfalten. Die Boranichlage für bas laufende Jahr werben Ihnen vorgelegt werden .. Dugte ich mich barauf befchranten, ju ermahnen, bag ber Ruftand unferer Finangen gut fen, fo murbe ich Ihnen. Bochzuverehrende und Bochgeehrte BB., Die Die ju dem geordneten Saushalt mitgewirft haben, nichts Deues fagen. Dach eben gurudgelegtem 20ften Jahr feiner Regierung fieht fich aber unfer gnabigfter Landesberr in der erfreulichen Lage, Ihnen verfundis gen zu laffen, bag abermals eine bedeutende DRins berung in der directen Steuer eintreten fann, und bas. Biel, nach welchem Er in Uebereinstimmung mit fels nen getreuen Standen lange geftrebt hat, jest erreicht, und der Kall eingetreten ift, daß drei directe Steuern 1.1.1415 2. Lut

jur Deckung ber gewöhnlichen Landes Ausgaben, vor aussichtlich dauernd ausreichen werden. Mur außere ordentliche Umftande konnten in Jufunft veranlassen, wieder größere Ansprüche an die Steuerpflichtigen zu machen: vertrauen wir der Borsehung, daß sie solche von dem Lande abwendet und ihm für alle Zeit die Wohlfahrt sichert, deren es sich erfreut und welche immer mehr zu befördern unser gemeinsames Bestreben senn muß. Im Namen Gr. Durchl. des Gerzogs erkläre ich den Landtag des Jahres 1836 für eröffnet.

#### VI.

# Gefegentwurf

jur Befteuerung bes inlandischen Buders in Frankreich. Der Deputirtenkammer am am 4. April vorgelegt.

Art. 1. Bom 1. Aug. d. J. an wird burch bie Regie der indirecten Steuern vom Bucker von Runs deruben ober jeder andern Substang eine Provingials fteuer erhoben, die auf 15 Fr. von 100 Rilogr. (etwa 213 Berl. Pfund) ordinairen roben Buder festgefest ift, und außerdem noch diejenigen 10 pet. betragt, bie mit allen anderen übrigen indirecten Steuern erhoben werden (Murren.) Art. 2. Jeder, der einheimis ichen Ructer fabriciren will, beclarirt folches in bem Bureau der Regie und bezeichnet die Orte, wo feine Rabrit und feine Magazine liegen. Diejenigen Ras briten, Die ichon bestehen, muffen biefe Declaration am 1. Juli machen; fpater muß Diefelbe aber immer foon einen Monat fruber ftattfinden, als die Fabriten in Thatigfeit gefett werden. (Larm.) Art. 3. Die Declarirten Rabrifen und Magazine durfen nur Ginen Eingang haben. Die Rabritanten muffen alle übrigen Bugange, fo wie alle Berbindungen mit benachbarten Gies.

wenigen Tagen die gemeinschaftlichen Commiffionde Berbandlungen zur allseitigen Ausführung des Bers trages beendigt find, hat mit Erlaffung ber neuen, fic aus dem Beitritt von felbft als nothwendig ergebenden Befete und Anordnungen begonnen merden tonnen. Bon diesen sowohl wie von dem Bertrag wird Ihnen ausgiebige Mittheilung gemacht werben, und Sie werden baraus zu ermeffen im Stande fenn, baf bie Regierung in jener, für bas Land hochwichtigen Uns gelegenheiten mit gebuhrender Gorafalt gehandelt hat. Den nachften und hauptfachlichen guten Erfolg in ber Aufhebung ber Bertehrehemmniffe erblicend, welche feit ber im Jahre 1833 gefchehenen Ausbehnung bes Roll: und Bandels: Bereins über ben größten Theil von Deutschland mit einer ifolirten Stellung verbunden maren, wollen wir die positiven Resultate von der Bufunft erwarten, und mabrend allgemeine Intereffen, namentlich die des Ackerbaues, burch ben Anschluß nirgends gefährdet find, der Soffnung Raum geben, baf Sandel und Gemerbfleiß in freierer Bewegung und unter bem Odus forbernber Anftalten, bei melden bie Regierung auf ihre Mitmirtung gabit, fich gu neuem Aufichmung entfalten. Die Boranichlage für bas laufende Sahr werben Ihnen vorgelegt werben. Dante ich mich barauf beidranten, ju ermahnen, baß der Ruftand unferer Finangen gut fen, fo murbe ich Ihnen, Bochzuverehrende und Bochgeehrte BB., die Die ju bem geordneten Saushalt mitgewirft haben, nichts Deues fagen. Dach eben guruckgelegtem 20ften Jahr feiner Regierung fieht fich aber unfer gnabigfter Landesherr in der erfreulichen Lage, Ihnen verfundis gen zu laffen, bag abermals eine bebeutende Din= berung in der directen Steuer eintreten fann, und bas Biel, nach welchem Er in Uebereinstimmung mit feis nen getreuen Stanten lange geftrebt bat, jest erreicht, und der Rall eingetreten ift, daß drei birecte Steuern .. : /15 ... aur

jur Declung ber gewöhnlichen Landes-Ausgaben, voraussichtlich dauernd ausreichen werden. Mur außere ordentliche Umstände könnten in Jukunst veranlassen, wieder größere Ansprüche an die Steuerpflichtigen zu machen: vertrauen wir der Borsehung, daß sie solche von dem Lande abwendet und ihm für alle Zeit die Wohlsahrt sichert, deren es sich erfreut und welche immer mehr zu besördern unser gemeinsames Bestreben sepn muß. Im Namen Gr. Durchl. des Gerzogs erkläre ich den Landtag des Jahres 1836 für eröffnet.

#### VI.

## Gefegentwurf

jur Befteuerung bes inlandischen Buders in Frankreich. Der Deputirtenkammer am am 4. April vorgelegt.

Art. 1. Bom 1. Aug. d. J. an wird burch bie Regie der indirecten Steuern vom Bucker von Runs Belruben oder jeder andern Substang eine Provingiale fteuer erhoben, die auf 15 Fr. von 100 Rilogr. (etwa 213 Berl. Dfund) ordinairen roben Bucter feftgefest ift, und außerdem noch diejenigen 10 pet. beträgt, die mit allen anderen übrigen indirecten Steuern erhoben werden (Murren.) Art. 2. Jeder, der einheimis fchen Bucker fabrieiren will, declarirt folches in dem Bareau der Regie und bezeichnet die Orte, mo feine Rabrit und feine Magazine liegen. Diejenigen Ras briten, Die ichon bestehen, muffen diese Declaration am 1. Juli machen; fpater muß Diefelbe aber immer fcon einen Monat fruher ftattfinden, als die Fabrifen in Thatigteit gefett werben. (Larm.) Art. 3. Die beclarirten gabriten und Magazine durfen nur Ginen Eingang haben. Die Rabritanten muffen alle übrigen Bugange, fo wie alle Berbindungen mit benachbarten ناق في

Giebauben ober Geunbftuden fchließen ober mermanern (Lebhafte Unterbrechung.) Der Draffis lasten. "Meine Berren, ich erfuche Sie, Die Bors bent: lefung bes Befebentmurfes in Rube anzuboren. maren Die Ihre Beichen der Difbilligung für die Ausgabegefebe." Art 4. Sie find ferner verpflichtet, am Gingange ihrer Rabriten ein Bureau fur bie Beamten ju errichten, benen die Beauffichtigung bers felben übertragen wird. Außerdem muffen lie ber Res gie die Roften Diefer Beauffichtigung erftatten, die fich für Rabriten, die jahrlich unter 100,000 Rilogr. fas briciren, auf 2000 fr., fur die, die gwifden 100 und 300,000 Rilogr. fabriciren, auf 2500 Rr., und fur Die, Die ein noch großeres Quantum fabriciren, auf 3000 Rr. belaufen werden. Diefe Entichabigung wird in vierteliahrlichen Raten pranumerando bezahlt. ohne baf burch etwanige Unterbrechung ber Urbeiten auf eine Berminderung ber Summen Unfpruch ges macht werden fann. Benn ber Ertrag bes Jahres Die Rabrit in eine bobere Categorie ftellt, fo ift dies felbe verpflichtet, Die Differens ju bezahlen. 21rt. 5. Die Sabriten burfen bie Runtelruben nur bann erft in ihr Ctabilffement bringen, wenn die Steuer-Beams ten bas Bewicht derfelben aufgenommen haben. Die Kabrit: Befiger muffen zu diefer Berification die nothis gen Baggen, Gewichte und Arbeiter liefern. auf Diefe Beife eingebrachte Quantitat Runfelruben wird verzeichnet, und man nimmt dabet im Allgemeis pen an, daß aus 100 Rilogr. Runfelruben 5 Rilogr. roben Buders, ausgenommen weißen, fabricirt mer-Art. 6. Die Rabrifanten burfen durchaus den. feinen Bucker aus ihrem Etabliffement fortichaffen, ohne benfelben worber in Gegenwart der Steuers Beamten miegen ju laffen und die Steuer bafur ju bezahlen. Wenn die fabricirten Rucker ju den beffern Qualifaten geboren. fo wird außer der oben festgefesten

ten Steder noch jugezahlt: für robe weiße Bucter 45 pEt., für Caffonabe (sucre terre) in allen Ruancen 20 vet., für raffinirten Buder 25 pet. von bem Rabrifanten ju gablende Steuer Die Summe von 600 Kr. überfteigt, fo tann er gegen gehorige Burgichaft Bechfel auf 4 Monate in Bablung geben. Es ift den Rabrifanten unterfaat, Saft obet Onrun aus ihren Etabliffemente ju nehmen, wenn fie nicht porher Die Erlaubniß ber Regie baju erhalten und fith mit biefer aber die verhaltnifmagia bafur gu gablende Steuer verftandigt haben. Mrt. 8. Rall fich über Die Qualitat der Bucer Streit erhebt. wird von den burch das Gefet vom 27. Juli 1822 ernannten Sachverftanbigen entichieben. Redes Sahr vor Ginbringung der Munfelriben von der neuen Mernote und fpateftens am 1. Augnft revidiren Die Steuer-Beamten im Junern der Fabrit die Bucker, Die ihnen ber Kabrifant als die einzigen im Magazin befindlichen Quantitaten angiebt, und machen einen Sie vergleichen ju bem Ende Die als eins Abichluff. gebracht notirten Buder, nach bem im Urt. 5 feftges ftellten Berhaltnif, mit ben ausgeführten und noch vorrathigen Buckern. Ergiebt fich ein Deficit, fo bes rabit ber Rabrifant angenblicitich die Steuer fur Dies jenige Quantitat, Die ibm fehlt. Chen fo bezahlt er Die Steuer fur Die noch vorrathigen Bucker, wenn et fie nicht in ein befonderes Magazin transportiren und beffen Schlaffel ber Regie übergeben will. In testea rem Rall wird die Erhebung der Stener bis jum Bers Art. 10. Mie Quantis tauf ber Baare lussendirt. taten nicht declarirten Indere, Die man nach ber in betn vorhetgehenden Artifel vorgeschriebenen Reviston bei ben Sabritanten vorfindet, werden von ben Steners Beamten in Befchlag genommen, die ju dem Ende. Die nothigen Machforschungen und Durchsuchungen in allen Theilen ber Kabrit vornehmen buvfen. 21rt. 11. Me

Mile Quantitaten Runfelruben, die man ohne Declaras tion in eine Rabrit einführt, werben von ben Steuers Beamten in Befchlag genommen. Daffelbe ift ber Rall mit allen Buckern, Die heimlich und ohne Entrichs tuna ber Steuer aus ben Rabrifen entfernt werden. Die Regierung wird die gur Ausführung Mrt. 49. bes gegenwärtigen Gefebentwurfes nothwendigen Bers ordnungen erlaffen. Art. 13. Ber fich mit ber Queferfabrifation beichaftigt, ohne beclarirt zu haben, wird burch die Beanahme aller in feinem Befite bes findlichen Runtelruben, Oprupe, rober und raffinir: ter Buder bestraft, und muß außerdem eine Belbftrafe von 1000 bis 2000 fr. gablen. Gede andere Ueber= tretung der Bestimmungen bes gegenwartigen Gefetes giebt eine Strafe von 500 bis 4000 fr. und außerdem Die Confiscation ber in Beschlag genommenen Begen= 2rt. 14. Die Formen bei Erhe= stånde nach sich. bung der Steuer von inlandischem Bucker und bas Bers fahren bei vorfallenden Defraudationen find diefelben, wie bei allen übrigen indirecten Steuern.

Der Rinang = Minifter machteber Deputirtens Rammer über die Fortidrittte der Runtelraben-Bucker : Fabrication in Frantreich folgende Mittheilun= 3m Jahre 1828 gab ce nur 58 Rabrifen, Die in Thatigteit, und 31, Die in der Unlage begriffen maren; fle befanden fich in 21 Departements, und ber Boden, auf dem die Runtelrube gebaut murde, betrug nicht mehr als 3130 Bettaren (1 Settar ift ungefahr 2 Morgen). Der Ertrag betrug nur etwa 4pCt., und der gewonnene Bucker etwa To des damaligen gefamm= ten Bedarfs fur ben inneren Berbrauch, fo bag ber Schaß in den gollen nur einen Ausfall von 2,168,000 Gegenwartig giebt es etwa 400 Rabriten, Die entweder icon in Thatigfeit, ober in der Anlage begriffen find; fle befinden fich in 36 Departements; der reine Gewinn ift von 4 auf 6 pEt., in einigen Ra= ٠, ، brifen

brifen fogar icon auf 7 pEt. geftiegen, und man ers wartet bin und wieder gar 8 pEt.; 16,700 Seltaren find mit Runtelruben bepflangt; ein Ertrag von etwa 35 Mill. Ril. Bucker bectt ben dritten Theil bes Bes Darfe ber Ginwohner und entzieht dem Schape eine Einnahme von 17 Dill. Bon jenen 400 Rabrifen liegen 261 mit einem Ertrage von 20,550,000 Rit. Ructer in ben 4 Departements bes Morden, bes Dase DesCalais, bes Misne und ber Somme. Andererfeits ift, ungeachtet ber ungeheuren Bermehrung der Confumtion, ber Ertrag bes Bolls vom Colonial = Bucker feit bem Jahre 1826 giemlich ftationair geblieben; er betrug im vorigen Sabre, wie bamale, etwa 31 Diff. ; hatte fic aber, ohne die inlandischen Rabriten, auf 48 Mill. belaufen muffen. Der Berbrauch bes Bucters in Frantreich hat fich feit etwa 18 Jahren vervierfact; er ift namlich von 24 Mill. Ril., Die er im Jahre 1817 betrug, auf 100 Mill. gestiegen, die im vorigen Jahre verbraucht murben. "Es fann hier nicht bie Rebe bavon fenn," fagte ber Minifter, "dem Schabe au ben 47 Dill. wieder ju verhelfen, Die er bereits verloren bat, noch meniger einen inlandischen Gewerbzweig ju unterdraden, ber vielmehr in mannigfacher Binficht unfern Odug verdient. Das ju lofende Droblem be-Reht lediglich barin, biefem Gewerbzweige feinen Uns theil an dem inneren Berbrauche ju belaffen, jugleich aber auch ein Mittel ju finden, bem Colonials Bucter feinen Abfat zu fichern, und vor Allem dem Schape ein Eintommen gu erhalten, beffen Mufhoren eine große Storung in unferm Staatshaushalte hervorbringen Daß der Boll vom Colonial-Rucker aber jus lest gang eingehen murbe, follen Sie gleich feben: 100 Ril. (213 Pfund) Colonial : Bucter tommen in Frantreich mit Ginichluß bes Bolls auf 140 gr. ju fteben; 100 Ril. Runtelraben: Bucter bagegen nur auf 90 Franten, bas heißt um gerade fo viel weniger, als Der

Der Roll beträgt; Es laßt fic hiernach mit Beftimmt: beit onnehmen, daß in weniger als 4 Jahren ber ins landifche Bucker ben auslandifchen gang und gar pers Doch wurde fich unfer Berluft niche brangen murbe. blok auf einen Ausfall in der Ginnahme befdranten. Anfer Acterbau und unfere Rabriten find bei ber Sache in bemielben Dafe betheiligt, als unfere Colonicen felbft; benn wenn die Importe aus letteren etwa 50 Millionen betragen, fo belaufen fich die Erporte aus Rranfreich nach ben Colonieen noch auf mehr als biefe In demfelben Dage aber als iene fich Oumme. permindern, vermindern fich auch diefe. Die Musfufr, bie fich im Sabre 1829 noch auf 644 Mill. erhob, ift feit 2 Sahren icon auf 47 Dill. gefunten; fie umfaßt folgende Begenftande: Getraibe, Debl. Brannts mein, Del, Pferde, Steinefel, eiferne, fuvferne und bledjerne Berathichaften, Tuche, leinene, baumwollene und feidene Stoffe, Rilge, Topf: und Glasmaaren, Bijouterie und Mode: Artitel , Dapier, Rartonnagen. Rupferftiche und Bucher. Mus Diefer Rufammenftels Inna ergiebt fich binlanglich, wie mannigfache Matton male fintereffen burch bas Gingeben jenes wichtigen Abs fages verlegt merben murben. Ginen noch empfinde lideren Stof aber murbe unfere Schiffahrt erleiden, denn im vorigen Sahre find von den aus unferen Safen ausnelaufenen 859 Ochiffen allein 468 mit Rrangoffs fden Drobucten und Rabrifaten nach unferen Colonicen befractet gemefen. Bon den Colonicen felbft babe ich Ihnen bis jest noch tein Bort gefagt; auch fie werden von Arangofen bewohnt; dort giebt es 60,000 Beftaren bebauten Landes; mehr als taufend Rabrin ten baben enorme Capitalien verschlungen; 80 Dill. Bil. Budetrobe merben jahtlich gewonnen. aber die Colonien die Concurrent mit bem inlandifchen Ructer, fo lange biefer gang unbefteuert ift, behaupten ? Bir glauben, Das Gegentbeil bewiefen zu haben. :.: Ronnen

VII

Ronnen fie ihre Drodufte fonft wo an ben Marte Die Concurreng der Buder von Savana, Porto Rico, ben Englischen Antillen und Indien murs ben ihnen ein unüberfleinliches Sindernif in den Weg Jegen. Connen fie endlich die Rultur ihres Bobens gang und gar werandern? Dies ift mobl noch Mies manden auch mur im Entfernteften in ben Ginn ges hommen, und hiernach bleibt es mobi ausgemacht, baft. wenn bas Mutterland ben Colonien verschloffen ift. fie in die bedentlichfte Lage gerathen muffen ... ABenn nun allen bielen Hebelftanden durch eine Dafregel wie Diejenige, Die ich Ihnen beute vorzuschlagen fomme. porgeheugt merden tann, fb werden Die in Ihrer Beicheit feinen Unftand nehmen , Diefelbe zu genehe migen. Der von une abgefaßte Befet: Entwurf ente halt augleich auch Ctrafbeffimmungen, Die indefiden abrigen in Steuer-Angelegen beiten bereite bestebenben analog find; fie find bedeutend, muffen es aber auch fepn , bm der Defraudation guvprautommen. Alebrigen ift es Ihnen, m. S., befannt, daß die Regie immer Die Mittel in Banben hat, Die Strafen nach Lage ber Umftande ju mildern. Die haben baben enicht gu beforgen, daß eine übermäßige Strenge einen Anduftriezweig ju Grunde richten merde, ben Gie obne Amsifel zu beschufen gesonnen find, und den auch wir aufrecht erhalten wollen. Gern hatten wir auch Diefen Begenftand ichon fruber gur Oprache gebracht; Die Bichtigfeit beffelben machte es uns aber jur Dflicht. erft nach ber reiflichften Ueberlegung bamit bervoraus treten. Wir millen, baf in Betracht ber vorgerurten Deifton und der gablreichen Gefchafte, Die Ihnen moch obliegen , es einige Duhe foften mird, Daß das Befes nod) in biefem Sahre votirt merbe. Dennoch bitten wir Sie bringend darum, und wenden uns bieferhalb an Ihren Patriotismus, und an Ihren regen Gifer für das allgemeine Befte."

#### VII.

# Rurfürstenthum Beffen.

Der landständische bleibende Ausschuß hatte unterm 7. Decbr. v. J. eine Antlage gegen den Minister bes Innern, Herrn Hassenpflug, bei dem Ober-Appellastionsgerichte auf den Grund der Entlassung der Standes Bersammlung vom 3. April v. J. gestellt, indem, da zuvor ein Landtagsabschied nicht zu Stande getommen, dieselbe nicht als Berabschiedung, sondern entweder als Austhlung oder als bloße Bertagung zu betrachten sen, da denn die Stande in bestimmten Fristen wieder hatten einberusen werden muffen, was jedoch nicht geschehen, demnach der ständische Ausschuß durch S. 81. der Bersassungsustrtunde deshalb Antlage zu stellen ermächtigt sen. Darauf hat unterm 9. d. M. das tursurstiede Ober Appellationsgericht solgendes Decret gegeben:

"Das turfürstlich heffische Ober = Appellations. Gericht ju Kassel ertheilt als Staats-Gerichtshof in voller Bersammlung auf die am 7. Decbr. 1835 von dem permanenten landständischen Ausschuffe wider den herrn Staatsminister haffenpflug, als Minister des Innern, wegen angeblicher Berlehung der Berfassung, erhobene Antlage folgendes Decret: "In Ermas gung, daß die Legitimation des landständischen Aussschusselburgeben ger Erhebung der vorliegenden Antlage, welche

babin gebt,

"bag ber Gerr Angeklagte die ihm in feiner Sis genschaft als Minister des Innern verfassungsmäßig obliegende Pflicht der zeitigen Einberusung der Lands stände nach der am 6. April 1835 geschehenen Ents lassung der Ständes Bersammlung hintangesett habe, indem diese Entlassung nur eine zeitweise Unterbres dung der Anwesenheit der Landstände zu bewirken geeignet gewesen sev,""

"teinem

Efeinem Zweifel unterliegt, ba ber gebachte Ausfchus in iebem Ralle, wo eine Einberufung ber Stande nothe mendia, folde aber innerhalb ber verfaffungsmäßigen Brift unterblieben ift, nach bem S. 31. ber Berfaffungs. Urfunde vom 5. Januar 1831 ben Boeftand Des Dis nifteriums des Innern wegen Berfaffungs-Berlebung anzuflagen berechtigt und verpflichtet ift;

"daß die obige Anschuldigung felbft auf die alters native Behauptung gegrundet wird, daß die ermabnte Entlaffung ber Stande : Berfammlung, ba fie feine Berabichiebung, ober, mas baffelbe fentteine Beendis gung bes Landtags mittelft eines ju Stande gefommes nen Landtags-Abichiedes in fich faffe, entweder für eine Bertagung, ober für eine Auflofung ber Stanbe-Bers fammlung zu halten fen,

"and die Antlage nur, wenn eine biefer thatfache lichen Borausfekungen richtig fenn follte, als begrunbet

ericheinen murbe:

"daß nun zwar die Entlaffung einer Standes Berfammlung, - welcher Ausbruck, als einen Begens fat ber Eroffnung bildend, nach S. 84. der Bers faffungs : Urfunde nicht eine felbftftandige Art ber Einftellung ber Thatigfeit ber Landftande, fondern nur einen formellen Act bezeichnet, - an und fur fich nicht ertennen laft, ob biefelbe, wenn wie bier, pon einer ordentlichen Stande = Berfammlung die Rede ift, in Rolge einer Bertagung ober einer Auflofung gefchehe, ober ob ber Landtag damit gefchloffen fenn folle,

"baß jeboch bei ber am 6. April 1835 gefchehenen Entlaffung nach dem vorliegenden Bergange, insbefons bere nach bem landesherrlichen Refcripte vom 6. April 1835, welches iu ber dem Berrn Angeflagten an dem= felben Tage ertheilten landesherrlichen Bollmacht gur Entlaffung ber bamaligen Stanbe= Berfammlung ans gezogen und in der landftandifchen Sigung an bemfels ben Tage verlesen worden ift, an eine Auflosung ber Ståndes.

Giedate & Bebleinen beig com fo identget getta dit rovedeff tonn; ale nicht zugleich, bem 6. 83. ben Benfuffeinn se Urfunde gemaff; Die Wahl meuer Otanbe varoronet Section of the second 1 sdream

"Daß abor berich ben Stellate bes ermabuten fochfteit Referipte, in Berbindung mit der barin in Bejug ges nommenen Mittheilung vom 7. Marg: bag ber Schlus bes Landtags auf bad Enbe beffelben Monats ale fpas beften Zermin foftgeftet worden fen, - auch bie lins benfellung einer Bertagung geradesu gusgefchloffen wird, indem barin beutlich in erfennen gegeben morben ift, daß "" nicht die im 6. 83 der Berfaffunge-Urfunde porneich biebenen Wege jur Einftellung Der ftanbifchen Berbandinigen benutt'" werben, folglich fo menia eine Bertagung, ale eine Muffbfung eintreten, fonbenn Daftiden Landtag beendigt, ober gefchloffen feyn foffe;

" "baf hiernach die ber Untlage jum Grunde gelegte Unnahme einer Auflofung oder Bertagung mit ber vootlogenden landesherrlichen Erflarung geradezu im Biderforuche fieht, mithin die Anflage felbft als uns

gegrundet erftheint;

. "Dag es eben deshalb einer Beurtheilung ber weit toren Behauptung : bag verfaffungemaßig ein Lanbtag ohne bas Buftanbetommen eines Landtags Abichiebes nicht beendint ober vor bem Ablaufe ber breifahrigen Banbenge: Debiode nicht für gefchloffen erflurt werbem tonne, nicht bedarf:

"wird die Unflage als ungegründet zurücke

demiefen.

"Quegeiprochen, Raffel, am 9. Upril 1836. "Rurfürftlich Beffifches Obers Uppellationsgericht."

#### VM

# Monatsbericht.

Am 9. Marg murben in Spanjen alle Ribfter, geiftliche Bruberichaften, Rollogien, Korporationen und andere firchliche Einrichtungen, mit Inbegriff bet 4 Militairorden, aufgeboben.

Um 22. Darg wurde die Seffion der Cortes von

ber Ronigin eröffnet.

Am 22. Marz wurde ber von der Commission wegen Convertirung der franzof. Rente vorgefchlagene Antrag mit großer Mebtbeit angenommen. Er labtet folgem dermaßen: "Indem die Rammer fich auf die Gründe beruft, die in dem Berichte ihrer Commission und in den von den Ministern des Königs gegebenen Erklarungen enthalten sind, vertagt sie die Discussion des Borschlags, den sie in ihrer Sibung vom 6. Februar 1836 in Erwägung gezogen, und der zum Gegenstand die Ausübung des Rechts hatte, welches dem Staate zukommt, seinen Gläubigern das nominelle Capital der Rente auszugablen, die er zu ihren Gunften conftituirt hat."

Den 28. Mary murde im englischen Unterhause bie britte Lesung ber Municipal Derbefferunge und

bie irlandifche Conftabel Bill vollzogen.

Um 25. Marg wurden dem frangofifchen Minifter bes Innern 1,200,000 fr. gur Bervollftandigung bet Roften ber geheimen Bolizei für 1886 bewilligt.

Am 28. Mary murbe die britte Lefung ber irland bifchen Municipal Corporations:Bill mit 260 gegen

199 Stimmen bewilligt.

Am 31. Marg tam ber Ronig von Baiern von bem Befuche bei feinem Gobne wieder in Ancona an.

Ende Mary murbe von Franfreich auf bie amerie fanifche Entschaftgung abbezahlt 18,460,666 Fr. 52 Et.

Am 4. April legte der Finangminifter der Deput tirten Rammer einen Gefehentwurf über eine Anflagu auf den inlandifden Buder vor.
Um 8. April war der Pring Ferdinand von Coburg

Um 8. April war der Prinz Ferdinand von Coburg in Lisabon angelominen, und am 9. wurde die Heirath vollzogen.

Der Raifer von Defterreich nahm als Ronig von

Ungarn den Litel Ferdinand V an.

21 m

Mm 8. Mpril ift in ber Gibung ber frangofifden Deputirtentammer über ben Theil einer Bittfdrift gur Lagebordnung gegangen, welcher bie Anfhebung bes Gefenes vom 12 Januar 1816, bie Berbannung ber Mitglieder ber Buonapartifchen Familie aus Frants reich betreffend, forberte. Der andere Ebeil, ber bars auf antrug, daß bie Ueberbleibfel Rapoleons nach Frantreich gebracht und unter ber Gaule be Bendomes planes begraben merden mochten, ift an den Drafidens ten bee Confeils verwiefen worben. Am 11. April wurde in Biborg fur Jutland und

in Schleswig far bas bergogthum Schleswig bie erfte Sigung ber Provinzialftanbe eroffnet.

Mm 18. April murde die Motion des Major Kans court, daß das Auspeitiden bei ber brittifden Armee adnilich aufboren folle, im Unterbaufe mit 212 gegen 95 Stimmen verworfen.

Um 18. April fing in der Deputirten Rammer bie

Berathung bes Bollgefetes an.

Am 14. April langte der Konig von Baiern wies

ber in Duncben an.

Um 18. Upril murbe die irlandifche Corporations, bill im Oberbause zum zweiten Mal verlesen.

In England wurden Anstalten getroffen ber fpas nifchen Regierung fraftigere bulfe zu leiften, ale bies

ber gefcheben ift.

Bei den frangofischen Vairs wurde ber Gesegents wurf, Die Berantwortlichteit der Minifter betreffend. verhandelt und, in einzelnen Artifeln abgeandert, am

20. angenommen.

In dem Binang , Berichte fur 1835 wird bie Einnahme bes frangofifden SchaBes angegeben auf 1.174.929.666 Rr. und die Ausgabe auf 1.058,809,627 Fr., woraus fich ein Ueberfduß von 116,120,039 Fr. ergiebt. Die fcwebende Schulb betrug am 1. Jan. 1836 nur noch 824,680,096 Fr. Der Bertauf ber Balbungen hat im vorigen Jahre 14 Millionen, in den 5 Jahren 1883 aber überhaupt 114,297,276 Fr. eingetragen.

Samburg, beit 27. April 1886.

# Politisches Journal

nebft Unzeige

non

gelehrten und andern Sachen.

57fer Jahrgang. 1fer Band.

1836.

56 Stud.

Mai.

I

General Evans über ben fpanischen Rrieg.

Schreiben des Obriften (Generals) Evans an die Wähler von Westminster, aus Vitoria vom 8. April:

Die werden natürlich meine Meinung hinsichtlich Der Fortichritte des Rriegs in diefem Lande ju miffen munichen. Gefebe, Sitten und Gebrauche ber fleinen Gebirgsprovingen in diesem Wintel der Balbinfel, in welchem allein die Insurrection noch mit einem ge= wiffen Grad von Bufammenhalt fortdauert, haben durchaus feine Aehnlichfeit mit benen der andern Theile von Spanien. Gie begreifen ben funfzigften Theil der Bevolferung und nicht den bundertften Theil des Bebiete des Ronigreiche. Wahrend fie die Autoritat Des Souverains auf oftenfible Beije anerkannten, ruhte in der That Die Finange und Civilverwaltung feit Jahrhunderten in den Banden von ein paar Dugend ber reichern Kamilien, welchen ihre Memter durch Bahl verliehen murden. Diefes gang eigene Onftem, nebft dem fo gut als anerkannten Monopol des Ochmuggelns 24 Vol. Journ. Mai 1836.

auf Roften bes Mationalichates, haben Localgefühle und Intereffen ergenat, welche mit benen bes übrigen Landes in Biderftreit fteben; Diefe Drovingen bieten mithin teinen Dafftab zur Beurtheilung der Bes mohner bes Landes fublich vom Ebro. Despotismus und Inquisition - nur ju treu reprafentirt durch den unglucklichen und bigotten Dringen, beffen angebliche Unibruche ben Bereinigungs-Duntt Diefer Rebellen bilden - finden, nachdem fie aus dem platten Lande pertrieben, von ben conftituirten Organen ber Mation formlich und gefehlich verworfen, und aus dem gangen mestlichen Europa verwiesen worden find, ihre lette Rufluchteftatte in bem durch frubere Eprannei zwar am mindeften bedruckten, aber auch am weniaften auf: getlarten Theil des Ronigreichs. Es ift jedoch aller Grund vorhanden ju glauben, daß dies nicht lange mehr bauern werde, weil fich nicht zweifeln laft, bag Diefe Berhaltniffe einerfeits ben Tanichungen, welche man fich gegen bas Bolt erlaubt, andererfeits einem gemiffen Mangel an Einheit hauptfachlich guzuschreis Es ift erwiefen, daß biefe factivfen Bebirgs= bewohner tein Directes Eintereffe babei haben, einen Despoten auf ben fpanifchen Thron ju fegen, oder bas furchtbare Glaubensgericht wieder herzustellen - ben Berfchlagneren und Ginfluftreicheren unter ben Dorfs bewohnern ichreibt man vielmehr nur die Absicht au. fic die Bortheile der Localvermaltung und des Schmuggelhandels ju erhalten, melde fie bisher genoffen, und die armeren Claffen wirten auf dens felben Zweck bin, unter ber ihnen emfig eingeprägten Ueberzeugung, daß alle Liberalen gotteslafterliche Bers fibrer ber Religion fenen. Sie fangen indef, wie bes fannt, bereits an die bruckenben Rolgen ihres Berfuchs, ber vereinigten und ftets machfenden Dacht ber Regierung ber Ronigin ju miderfteben, ju fublen. wie die fast nur jufallige Unterftugung, welche bec Draten=

Ordtenbent geniefit, feinen Reiben entgoden wirt. wied es offenbar werden, wie gering die Bahl feinet wirtlichen Bertheibiger und wie fehr die große Daffe ber jegigen Spanter feiner Sache und feinen Grund: lagen abgeneigt ift. Die Granden und ber bobere Abel haben, unbedeutende Ausnahmen abgerechnet fich in diefem enticheibenben Augenblicke fur bie Sache ber Reform, fur bie Sache ihter Ronigin und ihres Baterlanbes erflart. Bei Belegenheit eines Hebers manns ju vollsthumlichen Sinftitutionen, ift folch ein Beifpiel aufgeflarten und faft einmuthigen Gemeinaeiftes bes bothken Lobes murbig. Berfen mir einen Blick auf ben Grundbefit Mach bem jegigen Bable gefes befigen einige und zwanzig ober breißig ber Reichften in jebem Diffrict bas Borrecht, bie Abgeords neten zu mabien. Unter bem Ginfluß Diefes Gefetes, welches von der gemaffigten Dartei ausging, ift nicht nar die Dehrheit, fondern find faft alle ber neulich ets mannten Deputirten entichiedene Anbanger ber legglen und conftitutionellen Regierung. Ronnte fich die Tenbens und ber Ginfluß bes Grunbeigenthums auf un: ameibeutigere Reife aussprechen? Won ber Lovalität bes Bolfs giebt Die Bereitwilligfeit, Die Schnelle und ter unverfennbare aute Bille, mit welchen bie lette Aushebung von 70,000 Refruten fur Die Armee ohne Die geringfte Rwangemagregel bewertstelligt wurde, einen weitern practifden Beweis. Bas bie achtungs. wertben Mittelclaffen in allen Stadten von nur einiger Bedeutung betrifft, fo find fle alle - felbft die der in: furgirten Diftricte taum ausgenommen - bem gemeis nen Beften von Bergen ergeben. Zwar giebt es noch eine fleine Rahl von unwiffenden, verderbten, eigenmubigen, bethorten, aller Betbefferung unzugangigen Menfchen, boch findet man folche auch in bem freien und conftitutionellen England. Die eben ermabnten Thatfachen, die überdies mit den Sauptereigniffen von 94\* 1812,

1812, 1820 und 1832 aufammenstimmen, find ficerlich hinfictlich der mahren Reigung der öffentlichen Deis nung enticheibend und unverwerflich. Und find nicht Rranfreid, England und Portugal bie Staaten, von melden Spanien zu Land und zur Dee umgeben ift? Die zwei Erftern, von benen vielleicht jeder machtiger ift, als jedet andere in der Belt, find jest beibe gum Erftenmal feit Menfchengebenten - vereint, nicht in ehrgeizigem, niederm Bundnif gegen die Rreiheit und Unabhangigfeit anderer Mationen, fondern im ebeln, fichern und mobithatigen Berfolg ihrer ausmars tigen Politif. Sind fie nicht durch Bertrag, die Ehre ihrer Souveraine und ihr eigenes gehieterisches In= tereffe unaufloslich verbunden, Die Sache der Ronigin Bie oberflächlich und einfichtelos au unterftüben? muffen alfo iene fenn, welche auch nur einen Augenblick in ihrer Meinung, hinfichtlich des Musgangs Diefer Ungelegenheit, ichwanten tonnen! Die Truppen ber Sinfurgenten find treffliche Ruffganger und febr genbt im Ocharmubel in ihren Balbern ober Bergen, fonft aber ichlecht organifirt; judem werden fie jest von ben Truppen ber Ronigin binfictlich bes numerifchen Berhaltniffes mohl um das Dreis oder Bierfache überboten. Sie halten noch ein fehr vortheilhaftes Centralgebiet des Rriegeschauplages befest, in einer unermeglichen Bebirgsgruppe beftehend, die ihrer eigenthumlichen Bestaltung wegen fast fur Gine Reftung ober fur eine Reihenfolge fefter Dofitionen gelten fann. Go feft aber auch ihre Stellungen immer fenn mogen, fo vers meiden die Carliften boch, wenn nur irgend ein In= ichein gleicher Streitfrafte auf beiben Geiten vorhan= ben ift, jedes entscheidende offenfive oder befenfive Bes Eine Streitmacht, welche gang unfahig ift im freien Relde gu agiren, und die, wollte fie es berfuchen, andere ale in fleine Ranbguge vertheilt, über den Ebro ju geben, allein von der Cavallerie der Ronigin ger= stampft

ftampfe oder gerftreut werden murde, mar auf folche Beife burch die Matur ihrer Operationen, und von ihren feften Stellungen geschußt, in ben Stand gefest, einen in die Lange gezogenen Widerftand zu leiften. Die Armee ber Ronigin, welche fich icht taglich und fonell vermehrt, während bie Sulfsquellen bes Reindes erichopft find, bewegt fich in einem Salbzirtel vor dies fen Bebirgen, um, wie es icheint, bas Sinnere bes Landes gegen die Parteiganger: Einfalle der Infurgenten au ichuben, und behnt fich, von einer Rette von bes festigten Doften unterftust, auf eine Strede von mehr als 60 Stunden aus. Der Reind ift mithin blofirt, hat jedoch noch einen beträchtlichen, wiewohl ichon ets was verminderten Raum inne, auf dem er mandvrirt, und feinen Unterhalt findet. Da er außer Stande ift. oder nicht magt die Linie, welche ihn eingeschloffen halt, gu überichreiten, begiebt er fich in id nellen Darichen und Gegenmarichen von einem Dunft bes Umfreifes zum andern, ohne (wenigstens in den meiften Rallen) einen andern Sweck oder Erfolg als ein unbedeutendes Scharmugel, welches, obicon taum ein halbes Dugend Denichen bas Leben babei verlieren, bennoch von ben Carliften zu einem bochft wichtigen Sieg erhoben und. gehorig quegeichmuckt, in aller Gile an Die Borfen von London und Daris befordert mirb. Dies ift eine ber Eigenheiten Diefes Rriegs. Einen großen Theil ihrer Mittel haben fie fich burch Diefes Berfahren, an ben Grangen Dadrichten von vorgeblichen Erfolgen gu verbreiten, verschafft. Bor ungefahr einem Monat jedoch, als fich der Schnee aufgethurmt und die Paffe zwischen Biscapa und Alava unzuganglich gemacht hatte, errangen fie einen auffallenden Bortheil burch Die Befehung ber Dorfer Balmaceda und Mercabillo. welche fie indeffen nicht auf tangere Beit zu halten ver-Das alte, fleine, auf bem Gipfel fuchen fonnten. eines fteilen Felfens gelegene Ochlog Guebara ift auch in

in der That der einzige Punkt, den fia als festen Piag ju halten wagen. — Eine Sinschließung des Gobirgs ift ihrer Matur nach unvermeidlich langwierig, weil sich nur wenig Gelegenheit zu allgemeinen Angriffen oder Gescheten bietet. Da indeß jeht so bedeutende Streitkräfte zusammengezogen werden, so läst sich wohl nicht deran zweiseln, daß alsbaid vormäres drins gende Operationen werden angestellt werden, wodurch der Feind wahrschielich schnell und binnen turzer Zeit zerstreut werden durfer. Gierüber spreche ich jedach

nur vermuthungsweife.

Wohl bat fein Corps in der Armee ben Raniain. noch in irgend einer Armee der Belt, je ein fa anhale tendes, auffallend erbittertes Gefühl politifchen Reinde feliafeit gegen fich erfahren, ale die brittifche Legion. Banglicher Mangel an Disgiplin, volltommene Ents fettlichung, Auflofung des gangen Corps durch übere maßigen Genuß geiftiger Getrante, Dieberei, Strafene . rand, Mord, Bertauf ihrer Beiber von Geiten ber Soldaten, und daß diese ihre Rinder erschießen und auffreffen - alles bas find nur einige menige Befchule Digungen, mit denen man uns von der franzolischen Grange, von Condon und feibft von Madrid aus übers Anonyme Berlaumdungen, fe mogen nun bauft hat. abfurd oder boshaft fenn, Parteizwecke ober Private gehaffigfeit jum Grunde haben, oder auch von Leuten berruhren, welche aus unfern Reihen entfaffen wurden, verdienen feine Beachtung. Gin anderer Rall ift es jedoch mit Beichuldigungen, welche im Parlamente ere hoben werden. 3m Oberhaufe g. B. hat, wie es beißt, der Marquid von Londonderry gefagt, daß die brittifche Legion am 16. Januar in einem Zuftande von Beraus schung ins Gefecht gegangen, und fic, nachdem fie eine bedeutende Angabl Gefangener ermordet, in demfelben Buftande fich auf Bittoria juruckgezogen habe. edle Marquis foll weiter erflart haben, daß fich bins fictlica.

Achtlich biefer Befchulbigungen Beweife in feinen Bass ben befanden. In meiner Gigenichaft als Ihr Berg treter, find Sie nathelich bei biefer Gache intereffirt : tch fchate mich baber glucklich, im Stande ju fenn, Ihnen und dem eblen Marquis die öffentliche Berliches rung geben zu tonnen, daß an jenen Angaben auch micht ein mahres Bort ift. Bir waren nicht bes saufcht, wir haben teine wehrlofen Befangenen ermora bet, und uns nicht nach Bittoria anruckgezogen. Ben friedigend mar es, aus den Debatten bes Unterhaufes Aber benfelben Gegenstand die ebelmuthige und mobie auftandige Beife ju erfeben, in welcher der Rubrer ber Opposition fich ausbruckte, ber amar feine Einmurfe gegen die Politit der in Frage ftebenden Mogregel porbrachte, aber fur und, die wir und unter ber unana salbaren Canetion unferes Converging hier befinden. eine acht landemannifche Theilnahme zeigte, und fo Bahrheit und Rationalehre einem geringfnaigen ober augenblichlichen Bortheile vorzog, den eine unredliche Berbrebung von Thatfachen ibm batte gewähren tons Da jedoch ben vagen und nichtsmurdigen Bes idulbigungen, welche man gegen une verzubringen gen wagt hat, auch nicht bie geringfte Rolge gegeben wurde, fo fdeinen fie taum ber Ermahnung merth. Dit bers fetben Gletchaultsafeit glaube ich die um nichts meniger nichtswurdigen und finnlofen Derfonlichteiten hinfichte bid ber Motive übergeben zu muffen, welche benen unterlegt wurden, melde in Die Legion traten, und die in ben Berichten über eine fratere Debatte bem Grafen Aberbeen jugeich rieben murben. Gin Diffverftanbnif. ober eine falfche Angabe, welche ich, wiewohl anonym. in offentlichen Blattern bemerft habe, glaube ich jedoch um fo mehr auftlaren zu muffen, als die in benfelben enthaltene Befdruftigung fid nicht auf mich felbft be-Ein Adjutant des Generate Cordove, ber am 17. Januar ju mir geidict murbe, um mich von bem Ruckauge

Radauge des Bauptcorps der Armee von den Soben von Arlaban in Renntniß zu feben, murde burch einige feindliche Streifparteien an Bollziehung feines Mufs trags gehindert. Ich ward badurch freilich etwas fpater von der gemachten rudaangigen Bewegung uns terrichtet, und es zog biefe Berfpatung zwar unanges nehme, aber boch feineswege unbeilbringende Rolgen nach fic. Auf biefen rein zufälligen Umftand hat man, wie es icheint, die Beschuldigung gegen ben Obergeneral gegrundet, ale habe er die Abficht gehabt, Den rechten Rlugel, melden ich bie Ehre hatte zu befehtigen, blofauftellen. Bie abgefcmacht diefe Behaups tung ift, wird genugend bargetban werden, wenn ich fage, baf der General, fatt bei bem Ruchuge des Cens trums und des linten Rlugels mich blogguftellen , viels mehr gur Berftarfung unferer Colonne 4000 Dann Barbe und 10 Linienbataillone abgeschickt hatte, fo baß nicht weniger als 27 Bataillone ju meiner Ber= fugung ftanden, mit benen ich bie gange carliftifche Streitmacht guruchichlagen, ja ganglich gerftreuen tonnte, wenn fle fich batte einfallen laffen, von ihren nicht mehr als eine engl. Deite entfernten Gebirgen berabzukommen. Bier Tage lang lief man ihnen absichtlich die Bahl, dies zu thunt als das Better folecht murbe, jogen mir uns nicht jurud, fondern gingen nur wieder uber den Radorra gurud, um in funf engl. Deilen vor Bittoria und bequemer fur bie Rufuhr gelegenen Dorfern zu cantonniren, welche dem Ungriffe bes Reindes eben fo ober noch auganglicher maren, wenn er au einem folden Luft gehabt hatte. Der Uebergang über ben Rluf murde bei Dacht bes wertstelligt, und awar nur in der Absicht, um ein Scharmugel mahrend beffelben ju vermeiben, bas, wenn auch unbedeutend, boch ber Gemohnheit gemaß, im Ausland als ein wichtiger Sieg ausposaunt worden mare. - Doch muß ich Einiges binfichtlich des Gefund:

Befundbeitszustandes der Legion fagen. Derfelbe mar bie ju unferer Ankunft in Bittoria, und noch einige Beit nachher, jur Bermunderung gut, ja, ich mochte fagen, ohne Beifpiel. Als wir Briviesca erreichten. hatten wir teine zwanzig Krante, und als wir nach Bittoria tamen, weniger als hundert, Leider aber murben bier unfere Spitaler überfallt, und die Birtungen eines epidemifchen Riebers, Des ftrengften Binters, ben ich noch erlebte, einiger unvermeidlicher und ermudender Operationen, und vielleicht vor allem ber Entbehrungen - von benen, wie ich hoffe, nicht mehr die Rede fenn wird, da es nicht mahricheinlich ift, baf fie je wieder fattfinden merben - murben ichwer empfunden. Allein auch in diefer Binficht hat man fich, fo wie bei andern Belegenheiten, große lebers treibungen erlaubt. Bir finden in Daviers ichabba= rer Gefdichte bes Rrieges auf der Salbinfel folgende Berichte über den Rrantenftand der britifchen Infans terie, aus vier verschiedenen Derioden. Effectivitand ber Armee im Januar 4810 20,000 Mann, Rrante 9000. Biele andere bereits mieder in den Reiben ftes bende Goldaten, schwankten noch vor Ochwache in Kolge der eben überstandenen Kranfheit. April 1811 Effectivstand 23,613, Rrante 9,298; October 1811 Effectivftand 29,530, Rrante 17,974; Sanuar 1812 Effectivitand 30,222, Rrante 11,414. Bergleicht man diefe Berhaltniffe mit unferm gegenwartigen oder eben vergangenen Ruftand, der, wie ich jugebe, febr fcblecht mar, fo wird man finden, daß fich der lettere durchaus nicht als gang ungewöhnlich ober uns erhort darftellt. Die gesammte numerische Starte ber britifchen Legion, Offigiere und Mannichaft, beläuft fich nach amtlichen Angaben vom laufenden Datum auf 8.121. Effectivftand in Bittoria und Gantander 6136; frant im Spital, Offiziere und Mannichaft, 749, Reconvalescenten, welche fich aroftentheils ichnell erholen

erfolen und dienftfdhig für die Station, aber mad nicht gu langen Dearschen von 14 Tagen bis 3 Bochen au verwenden find, 806. Inpatiden in Cantander und Biecoria, von benen jeboch ber grofte Theil nicht burch Die in Diefem Lande erlittenen Rrantheiten bienftuns fabig murbe, fondern fcon vor feinem Eineritt in ben Dienft untanglich mar, 430. Man fielt bierans, baf ber Rrantenffand ber Legion bei weitem noch nicht fo Bedeutend ift, als mabrend des Rrieges auf der Salbs infel bet unferer eignen groffen und aus gebienten Leus ten Beftebenden Armee, Die boch, ehe fie ine Relb racte, pollfommen distiplinirt und organistet, an das Elima gemobnt und friegegeubt mar; aus allen, bem britie fchen Reiche ju Gebote ftebenben Butfequellen unters fiftt, und von einem ber erfahrenften und berühmteften Reldherren angeführt murbe. Sinfichtlich bes gegens martigen Buftandes ber dienftfabigen Dannichaft Der Legion muß ich betennen, baf ber Cintritt ber milbern Sahredzeit Berbefferungen im Commiffariat und ruds fichtlich ber Beichaffenheit ber Dagrungemittel, nebft ben von London und Dadrid eingetroffenen Borrathen an Rleibung, Schuben u. f. w., eine fchnelle Ummands hma bewieft baben. Die Legion ift jest wollfommen Dienftichig und bietet einen herrlichen Anblick. Diss siptin und Subordination find fehr befriedigend, und, mas Genaulafeit und Schnefligfeit militairifder Bes wegungen betrifft, werden fle wohl nicht leicht von ben Ernppen irgend einer Mation übertroffen werben, was to burd ein unvarteiffderes Zeugnif als meineigenes, bas bes Obergenerals Cordova namtich, belegen fann.

Den besten mir bekonnten militairischen Auforitäten zufolge, find drei Jahre ersorderlich, um einen britischen Goldaton für den Felddienst abzurichten, woa- bei eine hinreichende Anzahl wohterfahrner Difficiere und Unterofficiere woransgefest wird. Raum drei Bochen, statt drei Jahre, sichertich aber keine brei

Monate

Monate maren verfloffen, ale bie beftigen englischen Carliften, ober Uftratories, ein Gefchrei erhoben und fich faunend und verachtend barüber außerten, baf bie britifche Legion die Rebellion noch nicht zu Boben geichlagen, feine Siege erfampft, und bem Ruhme ber britifchen Baffen noch feinen neuen Glang verliehen Durch die auf uns gehäuften Schmahungen und Berlaumbungen fcreckten fie mittlerweile viele erfahrne Militairs ab, uns ihren Beiftand ju leiben : ja fie thaten noch mehr. De vertheibinten in ihren Reden und Schriften in und auferhalb bes Darfas ments ben elenden Dratenbenten. und forberten ihm waar baju auf, ihre Landsleute ju menchelmorden. Dies mer, meiner Meinung nach, ber Ginn ihrer Der zwerfichtliche Muth bes britischen Soldaten tann jedoch durch folche Mittel nicht ers fchuttert und fein Urm nicht entnerot werden. habe ich. obicon mir noch feine großen Schlachten gu befteben hatten, zu bemerten Belegenheit gehabt. Gefchah os, baf einige unferer Leute gelegentlich als Opfer diefer Runftgriffe fielen, fo wurden houchlorische Rlagen erhoben; unfer Ablehnen jeder Wiedervers geltung gilt für nichte, mir und die Minifter werden beschuldigt, Schuld an ben gegen und verübten Graueln zu fenn, ju denen fie boch, fo laut fie fich auch zu beflagen scheinen, bennoch auf ziemlich verftondische Beile ermuthigen. Rommon wir inbellen von diefer Raum war die Geheimeraths: Abichweifung zurück. Berordnung, welche eine Unwerbung von 10,000 Mann für ben Rrieg auf ber Solbinfel erfaubte und empfahl, erlaffen, ale auch ichon ein großer Theil bes gebildeten Dublicums ber Deinung ju fenn fcbion, baß Diefe Dagregel mit jener Berordnung bereits fo gut als vollbracht, und mun nichts weiter zu thun übrig fen, als die Retruten ausschiffen und Theil an den laufenden Operationen aller Art zu nehmen. fundigte

fundiate jedoch die Legion nicht eber als nach unferer Untunft in Bitoria, in ber erften Boche des Decem= bers, als bereit an, an ben allgemeinen Operationen Theil zu nehmen, und feit jener Reit liefen wir uns ftets millig und bereit finden, alles auszuführen, mas uns aufgetragen murbe. Db bie uns burch bie Ums fande gestatteten Operationen glangender Art maren ober nicht, bietet feinen Grund bar, uns zu loben ober ju tabeln - wir maren einzig und allein fur bie Auss fuhrung verantwortlich; boch brachten uns die Erfors Derniffe des Dienftes icon fruber in einige theilmeife Beruhrung mit dem Reind. Benige Bochen nach unserer Antunft in St. Gebaftian, ale erft ein fleiner Theil ber Legion Spanien erreicht hatte, und die Dre ganisation dieses Theile febr bringend mar, murbe Bilbao von den Infurgenten fo hart bedrangt, bag wir von dem Gouverneur biefer wichtigen Statt bring gende Aufforderungen erhielten, ju ihrem Entfaß ju ellen, was auch mit allem Erfola gefchab, indem ber Reind am Tage unferer Anfunft alle Stellungen und Berichanzungen verließ; ein fpanisches Corps hatte im Berein mit uns gemirft. Babrend Die Eruppen für Diefen Dienft - ben man fur febr ichwierig hielt einaefdifft wurden, hielt man es fur gerathen, einen Theil von ihnen vorerft unter minder ernften Umftanben ins Reuer ju bringen. Bu biefem Bwed murbe im Berein mit einer gleichen Angabl fpanischer Eruppen eine Refognoscirung gegen Bernani unternommen. Muf bem Rudwege mard die Pflicht, die Rachhut der Colonne au decken, uns au Theil, mas mit aller Reftigs feit alter Soldaten gefcah. Bir hatten an Diefem Tage nur 5 Todte und 25 Bermundete, woraus jeder Militair ertennen wird, daß die Eruppen von feiner Seite heftig angegriffen murben, und baf es nur ein unbedeutendes partielles Gefecht mar. Die Carliften madten aber einen großen Sieg baraus, und bie Ultratories

tories beteten biefe Berichte nach. - Beniae Lage nach unferer Ankunft in Bilbao murbe eine Division fvanifcher Truppen von ber gangen, ihr doppelt übers legenen Dacht unter Don Carlos angegriffen, und megen bes unvorbergefehenen Umftanbes eines Uebers gangs über eine Brude in einem hochft fcmeierigen Engraft, in eine unvermeibliche Unordnung gebracht. Da tein genugender Raum ba mar, um fich wieber au formiren, fo fab fich bie Divifion genothiat, in bie Stadt jurudjutehren, den Reind Dicht binter fich. der. ben Bufall benugend, über die Brucke ging, und bie Stadt mit einem Angriffe bedrohte. In Diefent. Augenblicke ruckten glucklichermeife zwei Bataillone der Legion (nicht Compagnien, wie man gefagt hat), bas funfte und fechste, in Colonnen por, trieben ben Reind über die Brude gurud, und machten bem Wefecht ein Ende. Dachdem wir den Bau der neuen Berfe um Bilbgo gefchutt, die Stadt in vollfommenem Bertheidigungezuftand verlaffen, und ben Reind binfichtlich bes Beges, ben wir einschlagen murben, ge= taufcht hatten, murde eine Bereinigung mit ber Armee am Ebro bewertstelligt, wobei wir, gang gegen die Erwartung des Reindes, die Balder und Abgrunde vermieben, burch und zwischen benen bie gerade Strafe hinführt, und mo ein Corps junger Goldaten, von benen bie Balfte taum ausgeschifft worden mar, und feinen andern Unipruch auf den Charafter eines Dis litairs hatte, als ben rothen Rock, gar fehr blos ges ftellt gewesen mare. Geit Diefer Beit waren, mit Ausnahme bes Gefechts von Arlaban und einigen uns bedeutenden Scharmubeln, die Dedung und ber Bau einiger befestigten Stadte und Poften Alles, mas uns übertragen murbe. Die Unhanger bes Deepotiss mus fagen, mir hatten eine Reihe von Dieberlagen erlitten; ich aber behaupte geradezu, daß wir auch nicht den gerinaften Dachtheil erfahren haben. **Oeit** indeß

inbeg ber feind gangtet auf feine Berge ober unge nangliche Welten gurudageworfen murbe, find menies Rens awantia Stabte ober Dorfer, worunter Arminon, Banciares, Arines, Erroino, Dengcerrada, Biffalba. San Bicente, Rubiri, mehrere zu Bilbad geftorine Duntee u. f. w. von ben tonialichen Truppen genome men und befeftigt worben. Ru bem arbfiten Theil diefer Erobermagn, mit Ginichluft eines Terrains won 4000 bis 5000 (engl.) Quabratmeilen, welche von ienen Buntten geschütt und mithin vom Reinde befreit wurden, haben wir birect beigetragen. gegenwartige Minifterium 3h. Daj., welches bas Land noch vor einigen Monaten in einem Zuftanbe ganglicher Unnrchie fand, hat nicht nur Rube, ben Einfluß ber Braidlatur, Die Autoritat ber Gefebe unb ber Regierung wieber bergeftellt, fondern auch unter den ungunftinften, bebrangteften und gefährlichften Umftanben eine Berftartung ber Armee von wenige ftens 70,000 Dann bergeftellt. bemaffnet, gefleibet und ausgeruftet, welche in ihrer Abrichtung bereits · bebeutenbe Rortidiritte gemacht hat, und von benen viele Taufend bumen menigen Tagen auf bem Rriegsicomplat eintrafen. Auf Diefe Belfe glaube ich alfo bod, baf mabrent biefer Bintermonate etwas aes fchehen feb; und wenn fcon die Rebellion (wiewohl, wie ich verfichern fann, mit verntinderten Rraften) ihr fdutbbelaftetes Saupt noch erhebt, fo find bod, meiner Deinang nach. Die angemeffenften Mittel zu ihrer Bernichtung vorgetebet. Dit Ginem Bort. fett ber bewundernswerthen Maftregel ber ausmartigen Politit Englands, dem Quadrupel-Bertrag namlich, melder ber Salbinfel conftitutionelle Rreihelt verburgt, und ber enropaischen Civilisation ein Gegengewicht negen Die Militairherrichaft bes Mordens verleiht, ets icheint mir bas Ende affer Oppolition gegen bie legale Megierung in Spanten nur noch ale eine bloge Rrage der

ζ

Unzeitige Rivalkaten, Partei=Indiscretio: ber Beit. nen oder elender perfonlicher Chraeis mogen den fichern und aluctichen Erfolg vielleicht verzögern, doch ihn adnatich abzuwenden vermogen fie nicht. Es ware in der That ein offenbarer Grethum - Den Ihr meine Rreunde jedoch ficher nicht theilen werdet - auch nur einen Augenblick zu glauben, baf die Sache, an wels der wir Theil nehmen, nur Localintereffe habe. ift eben fomobl eine englische, als eine euroväische Sache, eine Sache, welche die Boblfahrt ber aanzen Menid beit betrifft. Dicht eine Thronfolge, fondern Die zwei großen Principe, welche die europaischen Rationen fpalten, fteben auf bem Spiele. Bier in bet Mitte von Ochluchten und hinter rauben Relfenwans ben hat bas gehaffige Princip des Abfolutismus feinen legten Standpuntt genommen, hier ift fein Schlachtfelb für verschiedene Staaten, hier befteht er feinen Todestampf, und es fteht England wohl an, der alten Bewohnheit - Die Rreiheit ju unterftußen, fie mag um Bulfe ansprechen mann und mo fie wolle - treu ju bleiben. Bor Allem aber ift ein foldes Benehmen feinem Intereffe und feinem Rufe gemaß, wenn biefer Aufruf von feinen treuesten und natürlichsten Berbunbeten, ben Bewohnern ber Balbinfel, erhoben wird. Bahrend ich fo für eine turge Zeit bemuht bin, die Bohlfahrt diefes Landes zu befordern, deren fich forts pflanzender Einfluß nothwendig gurudwirten und auch von unferm Bolte fegensvoll empfunden merden wied, glaube ich, baß fie mich hinlanglich tennen, um von mir überzeugt fenn zu tonnen, daß ich nie anfgehort habe, benfelben Gifer fur die Beforberung ber gleichen Sache in England ju bemahren, zc. (Der Ochluß verbreitet fich über die mobithatigen Municipal=Refor= men in Großbritannien und Irland, und bruckt große Freude über die fefte Stellung bes britifchen Minis fteriums aus). Unterzeichnet: De Lacy Evans. 11.^

1

### Allgemeine Ueberficht

ber Beranderungen, welche ber mittlere Durchs fcnitts = Dreis ber vier Daupt . Getreibe = Arten mabrent ber amangig Jahre 1816 bis 1835 im preufischen Staate erlitt.

Die allgemeine preußische Staatszeitung enthalt monatlich ben Durchschnittepreis ber vier Sauptses treibearten in ben erheblichften Darftitabten bes preufifden Staats mit baraus gezogenen Durchichnits ten für die Provingen deffelben. Daraus tonnen nun meiter Durchschnittepreise fur Jahre und langere Beits raume gebilbet merden, welche Stoff zu mannigfaltis gen Betrachtungen geben; wie biefe Beitung auch icon mehrmale, lettlich in ihren Dummen 68 und 69 des Jahrgangs 1834 enthielt.

Eine befannte, im preußischen Staate vielfach angewandte Beije, mittlere Getreidepreife fur lans gere Reitraume ju finden, befteht barin, bag die jabrlichen Durchichnittspreise von vierzebn auf einander folgenden Rabren aufgestellt, die zwei bodiften und Die amei niedrigften davon weggestrichen, und nur die übrigen gebn abdirt werden: die Division biefer Summe mit Bebn giebt dann ben gesuchten Mittels preis. Auf Diesem Bege find Die nachftehend anges gebenen Mittelpreife fur ben preufischen Scheffel in Silbergroiden und Pfennigen preufischen Gilbers geldes berechnet.

Es ftellte fich hiernach der Mittelpreis des Beigens

| ellu bir Grabus | Preußen          | Pofen | Brandenburg      | Shlesten |
|-----------------|------------------|-------|------------------|----------|
| für die Jahre   |                  |       | mit Pommern      |          |
| 1816 bis 1829 . | 52, <sub>3</sub> | 54/3  | 58, <sub>1</sub> | 58,,     |
| 1817 - 1830     | 50,10            | 52    | 56,              | 56,      |
| 1818 - 1831     | 50/10            | 52    | 56,              | 56,      |
|                 | - •              | •     | ,-               | 1819     |

## II. Preußen.

|                |                 | , <b>P</b>                   |                                 | ,                   |
|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| fikr bie Jahre | Preußen         | in ben Pr<br>Pofen Br<br>mit | ovinšen<br>antenburg<br>Pommern |                     |
| 1819 - 1832    | 50,,            | 51,11                        | 55,2                            | 58, é               |
| 1820 — 1833    | 49,1            | 50,4                         | 52, t i                         | 52,5                |
| 1821 — 1834    | 48.4            | 49,7                         |                                 | 51/5                |
| 1822 — 1835    | 47,10           | 48,9                         | 50,9                            | 49,11               |
| für die Jahre  | in b<br>Sachien | en Provinzen<br>Westphalen   | -                               | im gangen<br>Staate |
| 1816 bis 1829  | 56,             | 64,10                        | 66,7                            | 58,5                |
| 1817 - 1830    | 52/11           | 6213                         | 63/7                            | 56,3                |
| 1818 - 1831    | 52/11           | 62/3                         | 63,7                            | 56,5                |
| 1819 — 1832    | 52,             | 61/8                         | 63,4                            | 55,,                |
| 1820 - 1833    | 50,             | <b>59</b>                    | 62,                             | 53,                 |
| 1821 — 1834    | 48,             | 57,5                         | 60,6                            | 52,6                |
| 1822 — 1835    | 48,2            | 55/8                         | 59i,                            | 51,7                |
| Ferner ftell   | t fich der S    | Mittelpreis                  |                                 | gens                |

| für ble Sahre             | Preußen          | Pofen !                 | Provinzen<br>Brandenburg<br>hit Pommern | Schleffen           |
|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1816 bis 1829             | 31/11            | 3512                    | 89,,                                    | 41,2                |
| 1817 — 1830               | 30/6             |                         | 37,4                                    | 40                  |
| 1818 — 1831               |                  | 33/11                   | 37/1                                    | 40                  |
| 1819 — 1832               |                  | 33/11                   | 36,                                     | 39/4                |
| 1820 — 1833               | 29,8             | 32,5                    | 35,2                                    | 38,1                |
|                           | 29/8             | 32,7                    | 34,                                     | 37/8                |
| 1821 - 1834               |                  | •                       | 35,4                                    | 37/3                |
| <b>1822 — 1885</b>        | 80,5             | 33                      |                                         |                     |
| für die Jahre             |                  | n Provinz<br>Bestphalen |                                         | im gangen<br>Staate |
| 1816 bis 1829             | 42,              | 49,                     | <i>5</i> 0                              | 41,5                |
| 1817 — 1830               | 39               | 46,                     | 47,5                                    | 89,                 |
| 1818 — 1831               | 39               | 40                      | 47,5                                    | 89/3                |
| 1819 — 1832               | 39               |                         | 47,5                                    | 38,11               |
|                           |                  | 44,                     | 46,1                                    | 37.8                |
| 1820 — 1833               | 37,,             | 43,                     | 45,,                                    | 37/2                |
| 1821 — 1834               | 37               |                         | 46,2                                    | 37/4                |
| <b>1882</b> — <b>1835</b> | 37, <sub>1</sub> | 42.,                    | _                                       | •                   |
| Pol. Journ. D             | Rai 1836.        |                         | 25                                      | <b>S</b> odann      |

| Sodann ftellt fich ber Mittelpreis ber Gerfte |              |            |                             |           |  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|--|
|                                               |              |            | Provinzen                   | ~         |  |
| für die Jahre                                 | Prenfen      |            | Brandenburg<br>mit Pommern  | Schieffen |  |
| 1816 bis 1829                                 | 23           | 26,7       | 29,4                        | 31,5      |  |
| 1817 - 1830                                   | 22/2         | 25,11      | 28                          | 30,6      |  |
| 1818 - 1831                                   | 21/10        | 25,,,      | 27,1                        | 30,4      |  |
| 1819 - 1832                                   | 21,10        | 25,11      | 27, 1                       | 30        |  |
| 1820 - 1833                                   | 21           | 24,10      | 26,                         | 29        |  |
| 1821 - 1834                                   | 21,,         | 24,7       | 25,5                        | 28,8      |  |
| 1822 - 1835                                   | 22           | 25,3       | 26,1                        | 28.10     |  |
|                                               |              | n Provin   | en                          | im ganjen |  |
| für die Jahre                                 |              | Westphales |                             | Staate    |  |
| 1816 bis 1829                                 | 31410        | 37         | 38,6                        | 31,       |  |
| 1817 - 1830                                   | 29,7         | 34,,,      |                             | 29,7      |  |
| 1818 - 1831                                   | 29,2         |            | 36,2                        | 29,4      |  |
| 1819 - 1832                                   | 29,2         | 33,10      |                             | 29,2      |  |
| 1820 - 1833                                   | 28,6         | 32,8       | 35                          | 28,2      |  |
| 1821 - 1834                                   | 27,11        | 31,8       | 34.                         | 27,8      |  |
| 1822 - 1835                                   | 28,2         | 31,9       | 34,4                        | 28/:      |  |
| Endlich stell                                 | t sich der ? |            |                             | ers       |  |
|                                               |              |            | Provinzen                   |           |  |
| für die Jahre                                 | Preußen      |            | Branbenburg<br>Mit Ponemern | Shlesien  |  |
| 1816 bis 1829                                 | 17,4         | 20/2       | 22,,,                       | 23,7      |  |
| 1817 — 1830                                   | 16/8         | 19,7       | 22,1                        | 22/10     |  |
| 1818 — 1881                                   | 16,7         | 19,7       | 21/6                        | 22,8      |  |
| 1819 — 1832                                   | 16,5         | 19, 7      | 21,5                        | 22,2      |  |
| 1820 - 1833                                   | 15,19        | 19         | 20/11                       | 21.3      |  |
| 1821 - 1834                                   | 15,8         | 18/11      |                             | 21,       |  |
| 1822 - 1835                                   | 16,2         | 1947       | 20,10                       | 21,       |  |
|                                               | in b         | en Provi   | uzen                        | im ganzen |  |
| für die Jahre                                 |              | Westphak   |                             | Staate    |  |
| 1816 bis 1829                                 | 23,,         | 25, 1      |                             | 22,8      |  |
| 1817 - 1830                                   | 22,5         | 24,9       | و، 23                       | 21,9      |  |
| 1818 - 1831                                   | 21,,         | 24,5       | 23,4                        | 21,5      |  |
| 1819 - 1832                                   | 21,,         | 24         | 23,4                        | 21,3      |  |
| 1820 - 1833                                   | 21,6         | 23,5       | 23                          | 20,8      |  |
| 1821 - 1834                                   | 20,          | 22,1       |                             | 20,4      |  |
| 1822 - 1835                                   | 21           | 23         | 22/11                       | 2043      |  |
|                                               |              |            |                             | Die       |  |

Die Provingen Brandenburg und Pommern find in dieser Lebersicht zusammengezogen, weil der größte. Theil von Pommern sowohl seiner geographis, schen Lage, als feinen gewerblichen Verhältnissen nach dergestate mit Vrandenburg verbunden ift, daß eine Trennung in Betrachtungen, welche sich auf den Verzehrt in großen Massen beziehen, durchaus unbegruns det erscheint.

Die Dichtheit ber Bevollerung hat einen sehn wesentlichen Einfluß auf die Getreidepreise. In dies ser Beziehung stellen sich die vorstehend bezeichneten Landestheile folgendermaßen. Auf den Grund der zu Ende des vorigen Jahres 1834 vollzogenen Sahstung, und der nachträglich aufgesundenen Verbesserund

ben berfelben, enthielten

| die Provinzen                                 | uf geograph.<br>Q.Meilen | Einwoh. mit<br>Einschlußbes<br>Militairs | alfo auf<br>d.DM. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Dreufen                                       | . 1188, <sub>03</sub>    | 2,073,275                                | 1,760             |
| Dofen                                         | . 586,3 x                | 1,120,668                                | 2,089             |
| Brandenb. u. Pommeri                          | 1 1298/94                | 2,592,513                                | 1,997             |
| Solefien                                      | . 741/74                 | 2,547,579                                | 8,435             |
| Sachfen                                       | 460,65                   | 1,490,583                                | 3,236             |
| Bestphalen                                    | . 367,96                 | 1,292,902                                | 3,514             |
| Rhein                                         | . 476,65                 | 2,357,151                                | 4,945             |
| Summe bief. Landesthle                        |                          | 13,474,671                               | 2,668             |
| Radridtlid wird be                            |                          | •                                        |                   |
| mertt, daß in diefer                          |                          | ,                                        |                   |
| Darftellung nicht begrif                      | ,                        |                                          |                   |
| fen find das erft im Laufe                    | ;                        |                                          |                   |
| Des Jahres 1834 erwor                         | , .                      |                                          |                   |
| bene Furftenthum Lich                         |                          |                                          |                   |
| tenberg                                       | 10/55                    | <b>85,25</b> 6                           | 3,358             |
| Diefes giebt får ben<br>preußifden Staat obne | 3                        |                                          |                   |
| Reufchatel                                    | 5070 <sub>106</sub>      | 18,509,927                               | 2,664             |
| Insbesondre batte                             |                          |                                          |                   |
| Die Proving Brandenb                          | 730,94                   | 1,651,320                                | 2,259             |
| s sommern                                     | 567,10                   | 941,193                                  | 1,660             |
| alfo beibe gufammen, wi                       |                          |                                          | •                 |
| vorftebend angegeben ift                      | 1298,04                  | 2,592,513                                | 1,997             |
|                                               |                          | 25 *                                     | Die               |

Die Betrachtung ber porftebenben Rabien eralebt junachft, baf ber Mittelpreis fammtlicher Getreibes arten - in bem vorliegenden gwanzigiabrigen Beits raume mentaftens - minachft abbangig mar von ber Machfrage in ber Droving felbft, welche hervorgehe aus ber Dichtheit und Bobihabenheit ber Bevolles In Bezug auf die Dichtheit ber Bevolteruna bilben die Provingen Preugen und Rhein die beiben Ertreme, iene mit 1760, Diefe mit 4945 Einwohner auf ber geographischen Quabratmeile: fo baf alfo febr nabe viergebn Denichen in ber Rheinproving auf demfelben Raume leben, der in Dreufen nur funf Das Berhaltnif der verichiedenen Bohls habenheit beider Provingen laft fic nicht eben fo bes ftimmt in Bablen angeben; obwohl unvertennbar ift, daß durchichnittlich die Rheinproving auch viel moble habender ift, als die Proving Preufen.

Siernach find nun auch sammtliche vierzehnschrige Durchschnittspreise aller vier Getreidearten sehr mertslich hoher in der Rheinprovinz als in der Provinz Preußen. Das arithmetische Mittel aus den sieben vorstehend verzeichneten Durchschnittspreisen ist

für Wrenken für bie Rheinprovins im Beigen . . . . . 62/10 *5*0 im Roggen . . . . . 30,4 46,11 in der Gerfte . . . 21,,, 35, im Bafer . . . . . 23,4 **16**/5 Das ift, es war in ber Rheinproving durchschnitts lich theurer

> ber Beizen um nahe 25 pCt, ber Roggen s 54 s bie Gerste s 64 s der Hafer s 42 s

Der Einfluß bes verschiedenen Bevolferungeverhaltniffes ift am ftartften bei den beiden Getreidearten, beren Berbrauch ju Speise und Getrant am allgemeinften

meinften ift: wahricheinlich murbe fich berfelbe bei bem Roggen menigstens eben fo ftart als bei der Gerfte zeis gen, wenn nicht Dreuften mehr Roggen als Gerfte verschiffte, und der Roggenpreis badurch noch etwas 3m Safer ift der Unterschied bober gehalten murbe. ber Preife geringer, weil die Rheinproving febr viel meniger Dferde, und daber auch meniger Rachfrage nach Safer hat, ale Preugen. Um geringften ift ber Unterschied ber Dreife im Beigen; theils weil Beigen in Dreugen größtentheils fur die Berichiffung gebaut wird, alfo nicht der innere Berbrauch, fondern die Moglichkeit des auswartigen Abfages den Dreis bez Rimmt; theils auch weil bas Clima ben Beigenbau in der Rheinproving icon erheblich mehr begunftigt. Diefer gerinafte Unterichied betragt aber boch immer poch 25 pCt., die, fei es den Grundbefigern als bohere Bodenrente, fei'es den Arbeitern ale boberer Lohn, iedenfalls der Landwirthichaft ju aut tommen, ba die Erzeugung bes Betreides felbit in ber Rheinproving nicht mehr Arbeit verurfachen fann, als in Dreufen. Bahricheinlich foftet fie felbst weniger Arbeit in Rolge der Milde des Climas.

Posen steht der Provinz Preußen, Westphalen der Rheinprovinz in Bezug auf Getreidepreise am nachesten, Posen hat schon eine merklich dichtere Bevölkerung, als Preußen: das Verhältniß ist hierin 2089 gegen 1760, das ist nahe wie 19 zu 16. Auch sind wirklich die Getreidepreise der Provinz Posen in allen vier Getreidearten und in jedem einzelnen der sieben vierzehnjährigen Durchschnitte etwas höher, als die preußischen. Das arithmetische Mittel aus den letztern

giebt

| für Pr           | eußen für Pofen |
|------------------|-----------------|
| im Beigen 50     | 51,             |
| im Roggen 30     | 0,4 35,7        |
| in ber Berfte 21 | 25,4            |
| im Safer 16      | 19/6<br>Demnach |
| ,                | <b>Zettitud</b> |

Dennach ift in Der Proving Pofen im Mittels preise theurer

ber Weizen um 25 pCt.
ber Roggen = 105 =
bie Gerfte = 17 =
ber Safer = 19 =

Benn bie Bevolferung in ber Proving Dofen aud vielleicht dichter ift, als in Preufen, fo fcheint fie bas gegen boch noch minder wohthabend ju fenn. Much liegt die Proving Pofen gur überfeeischen Ausfuhr febr viel weniger bequem als Preugen. Es ift alfo wohl hauptfachlich ber Abfas nach Berlin und theils auch nach Schleffen, mas die pofener Preise bober ftellen tann als die preußischen. Mertwurdig genug bleibt hierbei, baf befondere die Dreise des Sommers getreibes, am meiften bes Bafers, bem Grundbefiger in Pofen fo viel gunftiger find, als in Preußen. ift nicht mahricheinlich, bag ber Buftand bes Bobens und der Witterung ber Erzengung des Safere und ber Berfte in Dofen minber gunftig fep, als in Preugen; ber hobere Dreis Diefer Getreibegeten icheint alfo feine Kolge eines fparlichern Unbaues ju fenn. Der Bers brauch von Berfte ju Bier und von Bafer ju Pferdes futter ift in Dreußen augenscheinlich großer als in Dos fent ber eigne Bedarf fann baber auch nicht veranlaffen, baf die Dreife ber Gerfte und bes Safers fich in Dofen bober ftellen. Rach Schleffen fann auch teine bebeutende Ausfuhr von Bafer Kattfinden; Baffertransport babin ift nicht moglich, und Die Rufuhr ju Lande mirb in diefer mobifeilften Getreideart bald zu toftbar. Daffelbe gilt, obwohl in minderem Dage, auch noch von ber Gerfte. Es durfte daber nur die Machfrage nach Gerfte und Safer fenn, welche ber Berbrauch Bers line erzeugt, was die Preife des Sommergetreibes in ber Proving Pofen bebt. Diefer Bedarf ift fortmabs rend im Steigen; Die Bufubr nach Berlin tann mit

Der Berbefferung der Schiffahrt, deren die Barte, die Bebe und selbst wohl der Obra fahig ift, noch fehr ersteichtert werden, und es ift daher die frohliche Aussicht vorhanden, daß die Aufmunterung des Landbaues, welche dieser fichere inlandische Absah erzeugt, eine bauernde Wohlthat fur die Provinz Posen bleiben werde.

Die Proving Westphalen hat zwar die dichteste Bes vollerung nachst der Rheinproving; doch ift der Untersfchied zwischen beiden in dieser Beziehung noch sehr beträchtlich, denn die Rheinproving hat sie ben Einswohner durchschnittlich auf derselben Fläche, auf der Westphalen nur funf enthält. Hiernach ist es merkswürdig genug, daß die Mittels Getreidepreise in Westsphalen denen in der Rheinproving fo nahe stehen. Das arithmetische Mittel aus den sieben vierzehnjährigen Durchschnitten giebt nämlich

| ,,,,            |             |           |        |            |  |
|-----------------|-------------|-----------|--------|------------|--|
|                 | für bie Rhe | inproving | für Be | fephalen . |  |
| im Beigen       | 62          |           | 6      | 015        |  |
| im Roggen       | 46          | ) T T     |        | 5,7        |  |
| in ber Gerf     |             |           |        | 3,         |  |
| im Safer .      |             |           |        | 4, 1       |  |
| Es war hiernad  | in Beftr    | halen     | •      |            |  |
| der Beigen nur  |             |           |        | 4 pCt.     |  |
| der Roggen =    | s           | 3 3       | ٠      | 3 =        |  |
| bie Gerfte :    | 5           | '5 3      | •      | 6 :        |  |
| ber Bafer bageg | en sogar t  | heurer u  | m nahe | 3 =        |  |

Es kann nicht eine startere Aussuhr fenn, mas die Preise in Beftphalen so hoch treibt: die Rheinpros vinz hat jedenfalls nicht weniger Gelegenheit zum auss wärtigen Absabe, als Bestphalen; in beiden Provinzen aber ift bei der starten Bevollerung die Bersorgung der inlandischen Martte das bei weitem überwiegende Bedursnift. Es kann auch nicht behauptet werden, das Bestphalen wohlhabender sey, als die Rheinproving; vielmehr möchten gute Grunde fur das Gegensteil

theil fprechen. Rur bas ift anguertennen, daß Beffe phalen einen viel ftartern Pferbeftand bat, als bie Rheinproving; und baburd mird wohl auch ber hohe Saferpreis erzeugt. Aber fur die hohen Dreife ber andern Getreidearten burfte faum eine andre Erflas rung übrig bleiben, ale ein geringerer Robertrag Des Bodens, wornach burchschnittlich in Beftphalen auf berfelben Rlache mit mehr Schwierigfeit Dahrung für funf Dersonen erzeugt mird, als in der Rheinproving für fleben. Ob das allein an der natürlichen Befchaffenheit des Bodens und ber Bitterung liege. mag bier unentichieben bleiben. Die Rheinproning bat neben den marmen fruchtbaren Thalern doch auch große Streden unwirthbaren Gebirgelandes, ben Beftermald, die Giffel, bas hohe Been, den Sunds ruck. Auch tann nicht überfeben werden, daß bie große Berichiedenheit in der Bewirthichaftungsart, und befonders in ben Bedingungen, worunter Land befeffen wird, einen fehr mefentlichen Einfluß auf Die Menge der Erzeugniffe baben muffe, welche gleichen Bodenflachen in beiden Provingen abgewonnen werden.

ohnt in Schlesten von . . . . 9,775 :

oder die Bevollerung ift minder bicht in Schleften um 24 pCt., in Sachfen um 720 :

Das arithmetische Mittel aus ben fleben vierzehne ighrigen Durchschnittspreisen ift

| får           | Weftphalen | für Solesien           | für Sachen |
|---------------|------------|------------------------|------------|
| im Beigen     | 60,5       | <b>54</b> <sub>1</sub> | 51         |
| im Roggen     | 45,7       | 39/1                   | 38,        |
| in der Gerfte | 35,        | 29,10                  | 29,2       |
| im Hafer      | 24,        | 22,1                   | 21/10      |

Es find demnach diese Mittelpreise gegen Wefts phalen wohlfeiler

für den Weizen um 10,5 pCt. 14,7 pCt. für den Roggen um 14,3 = 15,6 = für den Hafer um 11,7 = 13,6 = für den Hafer um 8,2 = 9,2 =

Der Unterschied zwischen den ichlesischen und fachfifden Mittelpreifen ift hiernach durchaus febr viel geringer, als ber Unterschied zwischen den schlefts fchen und westphalischen Mittelpreifen. Gleichwohl ift ber Unterschied in ber Dichtheit ber Bevolterung amifchen Ochlesten und Sachsen viel größer, als' amifchen Schlefien und Beftphalen. Auch in Bezua auf Ochlefien und Sachien hat bemnach Weftphalen hohere Betreibepreife, als nach dem Berhaltnif der Dichtheit ber Bevolferung dort erwartet werben-Fonnte. Db Beftphalen fo überwiegend mehr Ges treide-Ausfuhr, als Ochleffen und Sachfen, haben, oder fo überwiegend mobihabender, ale diefe Provin= gen, fenn follte, daß daraus fich feine bobere Betreides preife ertlaren ließen, mochte boch auch fcmerlich nachzumeisen fenn. Go bildet fich auch bier die Bers muthung, baß eine geringere Betreide : Erzeugung Diefe hohere Preife verurfache.

Die Provinzen Brandenburg und Pommern zus sammengenommen haben durchschnittlich noch nicht gang 2000 Einwohner auf der Quadratmeile, also noch etwas weniger als die Provinz Posen. Dazu trägt allerdings die geringe Berölferung von hinterpommern das meiste bei, in deren Folge die Provinz Pommern überhaupt

nur 1660 Menichen auf ber Quabratmeile hat. Aber bie landliche Bevölferung ift auch in der Provinz Brandenburg so gering, daß ohngeachtet die Sauptestadt allein mit Einschluß der Besagung nun schon über eine viertel Million Menschen umfaßt, und die städtissche Bevölferung überhaupt bedeutend ift, in Stadt und Land zusammengenommen boch nur 2259 Menschen auf die Quabratmeile kommen. Aber der Bedarf der Hauptstadt vermehrt die Nachfrage, und erhöht das durch die Setreidepreise weit über das Berhaltniß, welches die Dichtheit der Bevölferung andeutet.

Es ift namlich bas arithmetische Mittel aus ben fieben vierzehnjahrigen Durchschnittspreisen in ben Provingen Brandenburg und Pommern gusammens

genommen

für Beigen . . . 54,6
s Roggen . . . 36,6
s Gerfte . . . 27
s Bafer . . . 21,3

Der mittlere Beizenpreis ist hiernach noch etwas hoher als der schlesische. Aber auch nur in dieser Gestreideart allein hat die Bohlhabenheit den Preis so beträchtlich steigern können; in den drei andern sieht der Mittelpreis der Provinzen Brandenburg und Pommern zwar beträchtlich höher als der posensche, erreicht aber nicht einmal ganz den sächsischen, und also noch weniger den schlessischen. Das Verhältnis der Preise dieser Provinzen in Procenten läßt sich aus nachstehender Uebersicht ersehen. Wenn der Mittels preise einer Getreideart in Brandenburg und Pommern ist 100: so ist derselbe in den Provinzen

| får | Beizen  | • | • | • | Pofen 94, 2 | Shlesien 99,5 | Sachsen 94,8 |          |
|-----|---------|---|---|---|-------------|---------------|--------------|----------|
| 5   | Roggen  | ٠ | ٠ | ٠ | 92,7        | 107/0         | 106/1        |          |
| 8   | Gerfte  |   | • |   | 91,7        | 110/4         | 108,         |          |
| 8   | Pafer . | • | • | • | 91,         | 103/2         | 103,         | <b>Y</b> |

Aus

ï

Mus allen biefen Betrachtungen ergiebt fich, baf ber inlandifche Abfat an eine bichte und mobihabende Bes polferung am meiften geeignet ift, auch bei hober Bobens entur Die Setreidepreise lobnend zu erhalten. martiger Abfaß tann als Rebengeschaft vortheilhaft werben, aber ein Land, bas feinen Boblftand darauf Ruben will, bleibt in amiefacher Rucficht gefährbet. Ginerfeits ift biefe Bobihabenheit abhangig von ben Banbelsgefeben bes Muslandes, und von dem Entfteben einer neuen Mitbewerbung: fo murde bas Oftiee: Ges treibe von ben englischen Darften burth die Rolle und aus den Bafen des mittellandifchen Deeres durch bie Bufuhr aus Odeffa verbrangt. Andererfeits aber ift ber Boblitand felbit, der auf folden Wegen entfteht, meift nur ein icheinbarer; es ift ein großer Unterfchied, ob ausgeführtwird, was nicht verbraucht werden fann, oder mas nicht verbraucht werden barf. Bo die große Maffe der Ration in tiefer Durftigfeit lebt, bleibt Bieles jur Ausfuhr abrig, bas aufgezehrt murbe, wenn Das Bolt fich einen reicheren Genug erlanben burfte. Eine Baushaltung, worin taglich ein Quart fartes Bier verzehrt wird, verbraucht jahrlich fieben Scheffel Berfte ju ihrem Getrante; fie fpart funf Ocheffel bas von, wenn fie fich mit Dachbier ober einem fogenannten Baustrinten beangat. Bo ber Landmann in den Winterabenden bei der Erleuchtung burch Rienspließe fpinnt, tann bas Talg ausgeführt werden, mas fonft in Lichtern und Lampen verbraucht murde. Es toftet aber jedenfalls meniger Renntnig und Capital, den Uns tergebenen an eine nothwendig erscheinende Benugfams feit zu gewöhnen, als ihn zur fruchtbaren Thatigleit anzuleiten, womit allein befferer Genug erfauft mers ben fann.

Meben bem, was in ben besonderen Provinzials Berhaltniffen liegt, welche vorstehend betrachtet worden, verdient auch noch Erwägung, was sich als gemeins ichaftlich

Schaftlich und übereinstimmend zeigt in den lieben viers gebnichtigen Durchichnittspreisen aller Drovingen. Der Durchschnittspreis aus ben Jahren 1816 bis 4829 ift in allen Drovingen und fur alle Getreibearten der hochfte. Er fintt erheblich für die folgenden Sahre 1817 bis 1830. Dann ericeint er theils ftebend, theils fic nur gang unerheblich fentend, burchaus in den Sahren 1818 bis mit 1831, und größtentheils auch moch in ben Jahren 1819 bis mit 1832. Sabren 1820 bis mit 1833 mirb bas Sinten ber Dreife wieder betrachtlicher. und im Beizen dauert es Durchgangig fott, fo baß ber lebte Durchichnittepreis für 4822 bis mit 1835 auch augleich der niedrigfte ift. An den andern brei Getreibearten zeigt fich bagegen in ben beiben letten vierzehniahrigen Durchichnitten eine Ungleichheit: in den meiften entfteht ein Stills ftand im Ginten, und julebt ein, boch meift geringes Steigen.

Da durchaingig aus jedem vierzehnjahrigen Durchichnitte die zwei theuerften und zwei wohlfeilften Sabre meggelaffen worden, fo find es nicht außerordents liche ichnell mechfelnde Berbaltniffe der Bitterung oder bes Bertebrs, melde bier beingbe gleichformig auf alle Theile des Staats von Memel bis Gaarbruck wirten; es beutet vielmehr biefe Erfcheinung auf einen Bang der Begebenheiten, der mahricheinlich ben größten Theil von Europa umfaßt, und deffen Birtungen vielleicht buntel geahnet, aber gewiß noch nicht mit folder Sicherheit und Rlarheit angegeben werden tonnen, daß eine vollstandige Ueberzeugung auf einem Relde gewonnen werden mochte, worin ans erzogene Begriffe fo machtig auf ben Stand ber Meinungen mirten. Daß die Dreife der erften Be= Durfniffe finten, mabrend die Bevolterung ichneller als jemals machft; daß die Benuffe der großen Daffe des Bolts fich fortidreitend mehren, indem Die Bes polferuna

vollerung bichter wird; und daß menschliche Dienste theurer werden, obwohl die Bahl derer zunimmt, welche Dienste suchen: das find Erfahrungen, welche wohl begreiflich machen tonnen, wie tief alle Benutung von Boden und Capital den allgemeinen Bedürsniffen des Menschengeschlechts untergeordnet ift, das eine hohere Leitung feiner Bestimmung entgegenführt.

#### III.

## Refrolog.

Johann Georg Emil von Braufe, tonigl. preußischer Beneral = Major und Director der aligemeinen Rriegeschule, ward ben 14. December 1774 ju Stettin geboren, mo fein Bater, welcher ber bes fondern Snade Priedrich's des Großen fich ju erfreuen gehabt hatte, als Bauptmann a. D. und Doft=Director Durch tonigl, Cabinets : Ordre vom 31. Juli 1788 ward er in die damalige Académie Militaire gu Berlin aufgenommen, eine Unftalt, beren Boglinge mit großer Gorgfalt erzogen und far ben hoheren Staatedienft ausgebildet murden. Danfbar erinnerte er fich ftets feines Aufenthaltes in jenem ausgezeich neten Inftitute, fo wie des treuen Ruhrers feiner Rindheit und fruheften Jugend, des damaligen Gouverneurs Gifenberg, beffen fpecieller Leitung er mit noch mehreren Anderen, die noch jest als Generale im tonigl. Dienfte fteben, anvertraut worden mar, wie auch der Lehrer jener Unftalt, von denen einige ibn überlebt haben. 3m Jahre 1794 den 16. Muguft trat er ale Officier in bas Regiment bes Rronpringen. fpater Regiment bes Ronigs ein. In Potsbam, ber Barnifon bes gedachten Regiments, erfreute er fich des Umgangs mehrerer geiftreicher gamilien und ausges zeichneter Danner, wie von Ruchel, von Daffenbach, Beinrich

Beinrich von Rleift, die auf einen fo gebilbeten Geift, wie ber feinige es mar. nur portheilhaft einwirten fonns ten, und fein ganges Leben bindurch Rand ihm daber auch iener Ort in angenehmer Erinnerung. Bon Dotsbam aus marb er mit militairifden Aufnahmen befdaftige und befand fich ju biefem Enbe eine turge Beit in Schlefien, bis das verhängnigvolle Jahr 1806 ibn bem Kriegsschauplage von Auerstädt zuführte. Er war in jenen ungluckevollen Tagen in bem unmittel= baren Gefolge Or. Maj, des Ronigs, und begleitete Allerhochftbenfelben auch nach Dreugen, von wo aus er bem Benerals Stabe bes Benerals von Blucher, ber nad Schwedifd = Dommern gefandt worden war, aus getheilt murbe, mit bem er eine Zeitfang in bem Bauptquartier bes Ronigs Guftav's IV. von Comes ben fic aufhielt. Geine gewandte und umfichtige Thatlafeit in Bluder's Benerals Stabe führte ihn im Sahre 1808 ale Abintanten ber pommericen Brigabe au, welche bamals von Treptow an ber Rega aus, ber nachmalige General ber Infanterie Braf Bulow von Dennewiß als General : Major befehligte, und an der Berehrung und Zuneigung ihn in gleichem Grade feffelten, Die von biefem ausgezeichneten Relbherrn ftets mit Achtung und Freundichaft erwiedert murben.

Als im Jahre 1812 ein preußisches Salfscorps an bem Kriege Frankreichs gegen Außland Theil nehmen mußte, befand der Verkorbene sich als Abjutant bei dem commandirenden General dieses Corps, und trat hierdurch in unmittelbare Beziehung mit dem nachaberigen Feldmarschall Grafen York von Wartenburg. Nachdem er an den friegerischen Begebeuheiten dieses Corps in Curkand, so wie an den anderen wichtigen Beziehungen, in welche selbiges sich gestellt sand, rühmlichen Antheil genommen, ward ihm, in Preußens alte Hauptstadt, Königsberg, zurückgekehrt, noch vers gennt, dort für die Bildung der preußischen Landwehr mit-

mitzuwirfen. gur Auszeichnung bunch Umficht und Raltblutigfeit in ben Befechten vom 26. Gept. bis 1. Oct. hatte Ge. Daj. ber Ronig die Gnabe, ihm ben Berbienft-Orden ju verleiben. Er fab nun einem thatigen Antheil auch an den Befreiungefriegen ente gegen, als ibn in Rolge ber Unftrengungen bes letten Sabres eine ichwere Rrantheit ergriff, fo bag er ber Allerhochften Bestimmung vom 1. Dara 1813, welche ibn jum Gouverneur bes Pringen Bilbelm, Sobn Or. Maj. Des Ronigs ernannte, nicht Folge leiften Als im Gerbft Diefes Jahres die Krantheit abermunden ichien, mard er als preugifcher Officier im Bauptquartier bes Rronpringen von Odweben angen ftellt, doch batte er fich, indem er diefer Beftimmung folgte, burch feinen Gifer, thatig merden zu mollen, über feine Rrafte taufden laffen, benn er erlag bald einem neuen Unfalle der bedenflichen Rranfheit. endlich erfolgter Genefung trat er im Rrubjahr 1814 ben ihm icou ein Sahr fruber ertheilten Doften als Souverneur des Pringen Bilbelm tonigl. Sob. wirflich an, und als der nunmehr Entschlafene Diefen boben Auftrag im Jahre 1817 gur bochften Bufriedenheit bes tonigl. Baters erfüllt hatte, und mit bem Rothen Adler = Orden Bier Claffe begnadigt morden mar, dem nach einer Reihe von Jahren in erneuerter Anertennts nif ber treu und mobigeleifteten Dienfte, an dem Bermablungstage bes Pringen, Die tonigl. Suld Die 2te Claffe beffelben Ordens bingufugte, übertrug Ge. Daj. ber Ronig ihm als bamaligen Oberft Lieutenant am 12. Sept. 1817 das Commando der fammtlichen Cadetten=Unftalten, nachdem er bereits fruber ein Mita glied ber von Or. Maj. bem Ronige niebergefetten Commiffion gewesen war, welche über die Reorganisa. tion diefer Unffalten Borichlage einreichen follte. Musfuhrung ber Allerhochft genehmigten Bestimmuns gen wurde bem Entichlafenen, ber bereits am 30. Darg 1818

1818 jum Oberfien avancirte, übertragen. Mit mabra baftet Begeifterung ergriff er biefe neue Aufgabe feines Lebens, und wie et gewohnt mat; alles Gingelne aus bem hoheren Standpuntte bes Sangen mit finnigem Beifte ju erfaffen und ju behandeln, fo erfchien auch das Unicheinbarfte in diefem Rreife ihm wichtig und beachtenswerth, und wenn der Wechfel der Dinge junachft nur von benjenigen mahrhaft ertannt und ges fühlt wird, die unmittelbar bavon berührt merden, für bie fpateren Gefchlechter aber biefes und jenes, mas ben Reitgenoffen als unichabbar galt, icon mehr in ben Bintergrund gurudtritt, fo werben boch alle biejenigen, welche bas Blud gehabt haben, gerabe bamals in feinet unmittelbaren Umgebung ju fenn und unter feinem Bes fehl zu fteben, bezeugen, mit melder Begeifterung und mit welcher gestaltenden Rraft er biefe Inftitute empors aubeben und ben Rortidritten und Bedurfniffen der Reit angubaffen bemuht mar. Gein Gingua in blefe In= ftitute mar, nach bem Zenanik eines aften jest verftors benen vieljährigen Lehrers, ber Einzug ber Sumanitat, und wenn der von ihm bezweckten ihneren und geiftigen Erhebung derfelben auch von aufen her Danches hemmend entgegen trat, mas zu beherrichen ober zus tuckuweifen ihm nicht mbalid mar, fo hat bennoch. was er bamals in feinem Geifte gefonnen und geords net, im Wefentlichen fur Die Rolgezeit, als bie nothe wendige und gedeihliche Grundlage aller Glieberungen und Ginrichtungen fich forterhalten und bemahrt. Bie im Innern ber Anftalten Alles fich umgeftaltete und berbefferte, fo murden auch bie außeren Beziehungen ber Institute auf feine Borichlage burch bie tonigl. Snade gehoben und verbeffert. Die Dotsdamer Eas betten: Unftalt, welche bis babin als eine Compagnie in einem beichranften Raume ber Gebaute bes borti: gen großen Militair: Batfenhaufes untergebracht mar, erhielt ein neues schones Local und bezog felbiges in awei

zwei Compagnien organifirt, im Jahre 1822: Rabetten = Unftalt in Culm mard in raumlicher Bes giebung ermeitert, burch anmuthige Garten: Unlagen verschönert und unter feiner Ruhrung ihr ein eigenes fcones Gotteshaus erbauet, beffen fie bisher, jum Machtheile der Erziehung hatte entbebren muffen, und Die Berliner Unftalt, ber feine Thatigfeit noch mehr perionlich angewandt mar, murde neben vielfachen ans beren raumlichen Berbefferungen und Ginrichtungen. Die einen mefentlichen Ginfluß auf Erziehung und Une terricht hatten, insbesondere burch ein Bohngebaude fur die Lehrer, fo wie durch ein eigenes Unters richtsgebaude erweitert, in welchem legtern er, in Anniger Beziehung auf bie Stellung ber Anstalt gum Beere, in bem großen Borfagle, neben ben Bilbniffen ber Berricher und den Buften der Dringen des tonial. Saufes, Die Bildniffe fammtlicher Reldmarichalle bes tonial. Beeres, fo wie die Standbilber Bulom's und Scharnhorft's vereinigte und in dem der von dem Rurften Blucher der Anstalt geschentte Degen Dapoleon's unterbem Bildniffe Gr. Maj. bes jegigen Konigs feinen Raft Alles in Diefen Anftalten erinnert an Plat fand: ibn und an feine raftlofe Thatiafeit, und wenn namentlich in der erften Beit feine noch nicht wieder gang besfestigte Befundheit den vielfachen Anstrengungen beis nabe zu erliegen icheinen wollte, fo erhielt boch die Rrifche feines Geiftes ibn immer aufrecht: er mar ben Röglingen biefes Inftituts ftete ein liebender und vatere licher Freund, fo wie allen ein wohlmollember, gutiger Borgefester, dem ju gehorchen jedem eine Rreude mar. Die große Angahl ber Officiere, welche aus feiner Zeit aus ber Rabetten=Unftalt in die Armee übergetreten find und woruber die aufriedenstellendsten Berichte vorliegen, tonnten ihn freudig und beruhigt fur die Bus tunft auf fein Bert und feine Ochopfungen gurucks Das herannabende Alter ubte jedoch blicken lassen. 25 auch Bol. Journ. Mai 1836.

auch an ihm feinen unwiderftebliden Ginfing, unb auch bier fprach feine achtungewerthe Berionlichfeit fich aus, indem er in dem Gefabl, baf feine Rraft ber ihm geworbenen Aufgabe nicht mehr gewachlem mar, ben Entichluß faßte, von diefem ihm fo lieb ges wordenen Schauplake feiner Thatfateit ob untreten und fraftigeren Sanben Die Leitung Diefer Suftitute, benen er faft 17 Jahre vorgeftanden, zu übergeben. 30 Mars 4834 erfüllte Be, Mai, ber Ronig feine Bitte, und indem ibm die Direction der affgemeinen Aricabidule m Theil warb. übergab er bie Rabettens Maftalten ber Rubrung feines Jugendgenoffen und viels jahrigen Rreundes.

Die Borfebung geftottete ihm im feinem neuem Birtungsfreife, in welchem er fic ber Berehrung und Buneigung feiner Untergebenen in bobem Grabe an erfreuen hatte, nur zwei Jahre bas Glud, in größerer Dufe bem Kreife feiner liebensmirdigen Ramilie leben ju tonnen, beren gartlicher Bater und geiftig belebenber Mittelvuntt er mar. Diefelben Raume, meiche feine Rindheit und feine frubefte Jugend aufgenommen batten, vornahmen auch die leften Athempige bes Sterbenben. Bach einer beinahe 14tagigen, aber anfcheinend nicht lebensgefahrlichen Grantheit entrif thu der Tod am 10. April d. 3., gegen 1 Uhr Mittage, ploblich feiner trauernden Ramilie und feinen fo zable teiden Areunden und Berehrern.

Dem von ihm idriftlich ausbruchlich ausgesproches nen Buniche, nicht mit ben üblichen friegerifchen Chren beerdigt ju werben, gemaß, ward feine irbifche Bulle am 13. Aprit Dachmittags in der Stille auf bem Militair-Rirdhofe ber Erbe miebergegeben ; eine febr große Ungabl feiner Freunde und Berehrer batte fich jedoch ju feiner Beftattung verfammelt: bes Pringen Bilhelm tonigl. Sob. folgten in Derfon ber Leide, und des Rronpringen, wie des Deingen Rarl und Albreche königl. Soheiten fanden fic än der Gruft ein, um ben irdifchen Ueberreften besjenigen, der Ihnen fin Leben werth gewesen, auch die lehte Ehre zu bei zeigen. Die Zöglinge des hiefigen Cadetten Corps bestunden sich am Grabe des Verewigten nid ethöhten durch ihren Gesang die rührende Feier seiner Bestatzung, welche der Prediger dieses Instituts durch seine dem Andensen des Entschlafenen gewihmeten Worte der Liebe und der Berehrung auf eine watdige Weise beschloß.

#### IV.

## Parlamenteverbanblungen.

Die Unterhaussibung am 20. April wat durch Die intereffanten Debatten übet Brn. Stemarts Motion in Betreff ber ruffichen Politit bezeichnet. Dan batte ihnen mit Opannung entgegen gefeben, baber maren Saus und Gallerien voll befett. Stewarts Antrag ging jundchft babin : ben Ronig in einer ehrfutchtevollen Abreffe ju bitten, baff er geruhen welle, alsbald einen biplomatifchen Agenten in ben freien und unabhangigen Staat Rras fau ju fenden ; bag er ferner folde Schritte thun molle, bie ihm am beften geeignet ichienen die Sandeleinters effen Großbritanniens in der Zürkei und im fowarzen Meere ju fchaben und auszudehnen." Sir Eb. Co: brington unterffitte ben Antrag. Lord Daimer= fton ging aber die von England befolgte Politit in lange Erbrierungen ein, und wies nach, daß fur eine folde Motion feine Nothwendigfeit vorhanden fen, da Die Regierung bie meiften ber entwickelten Unfichten theile, alle Intereffen mahre, und über allen etwa bros henden Gefahren ein machfames Auge habe. Da bon fprach fich im entgegengefesten Sinne ans. . 25\* Die

Die So. Barburton und Roebud erflaten & allen folden Motionen und jeder Art von Einmifdung in die Politif des Continents abgeneigt. Sir R. Deel auferte, er werbe eventuell gegen die Motion ftimmen. Br. Stemart nahm fie gurud. Dies mar ber Gang und bas Refultat ber Berbandlungen, Die wir nun. ihrer Bichtigfeit megen, moglichft ausführlich mit= theilen werden. Buerft überreichte Br. Grote (ras Ditales Mitalied für Die City von London, einer ihrer reichften Bantiers und ehrenvoll befannt als Ochrifta fteller) eine Petition der Londoner Raufleute, und Sir Stratfort Canning eine abnliche von bem Glasgower Sandeleftande. Bierauf erhob fich Br. Da= trick Darmell Stewart (liberales Mitglied für Lancafter, nicht zu verwechseln mit Lord D. Stuart. ber am 19. Rebr. eine abnliche Motion ftellte.) "Die eben überreichten Detitionen, fprach er, werben bem Saufe zeigen, welche wichtige Intereffen auf bem Spiele fteben; fle werben meine Unfict rechtfertigen, daß Rugland Die lette Zeit ber eine Politit befolgt hat, Die für Europa verhöhnend (insulting) und Englands Sandeleintereffen hochgefahrlich ift." Das ehrens werthe Mitglied gablt Die Ralle auf, in benen, feines Erachtens, Rufland beftebende Bertrage gebrochen, bas Dafenn einiger Bolter gefährdet oder gertrums mert, und die Intereffen aller Bolter gefcabigt habe. Er nennt den Wiener Bertrag von 1815. Caftlereagh, fagte er, entwickelte in den jenem Bertrage vorausgehenden Discussionen eine richtige Anficht von bem, mas fur die Intereffen Englands und Europa's überhaupt Moth that. Diefer Staatsmann ertlatte, England maniche Die Errichtung einer unab: bangigen Volenmacht unter einer eigenen, nationalen Donaftie, welche ale eine Grangmart amijchen ben brei Grofinadten des nordofflichen Europa's ftebe. Erfabrung, iprach Caftlereagh, bat gezeigt, daß Dolens

tens Glud und Eurora's Unabhangigfeit burch Semmung und Berfummerung nationaler Sitten und Bes wohnheiten nicht gefichert werden tonnen. Ein Berfuch ber Art murbe unter ben Dolen nur ben Geift ber Ungufriedenheit erregen und ihr Chrgefuhl franteng er murbe Unfftanbe erregen und die Erinnerung an arofe Diffaefcbice hervorrufen. 3ch ersuche bie Svuveraine, von benen Polens Schickfat abitange, bringend, Biem nicht; ju verlaffen, bis fie ihr Bore gegeben haben, daß in ihren Reihen die Dolen, unter melde Regierungsform biefe auch gestellt merden mosgen, boch immer als Bolen behandelt merben follen." So Caftlereagh, gewiß tein Apoftel bes Liberglismus! (Bort!) Graf Rafumoffeti antwortete im Ramen Ruflands: "Die gerechten und freifinnigen Princis vien, die in Lord Caftiereaghe Mote enthalten find, wurden von Gr. Daj, dem Gelbftherricher aller Reußen mit bem herzlichften Beifall aufgenommen, und er freut fich ber ebeimuthigen Gefinnungen, Die ber britifchen Ration eigen find, und ber großartigen, aufgetlarten Unfichten ihrer Regierung." Der Red. ner liest die ahnlich lautenden Intworten Defterroichs und Preugens, und die auf ben Biener Bererag fuffende Ertlarung Ruifer Alexanders an ben Grafen Oftrometi, Prafident Des Barichauer Genats, vom 30. April 1815. "Das Ronigreich Dolen, lautet fie, foll mit bem ruffifden Reiche vereinigt, feine Berfafe: fung aber ungefchmacht aufrecht erhalten werben. 2. Diefelbe Berheiffung aab Raifer Ritotaus bei feiner Thronbesteigung, und befraftigte fie mit einem feierlichen Gibe. (Bort!) Bie aber murbe biefe, burch einen Bertrag ber europaifden Souveraine garantirte, von zwei Raifern beichworene Berfaffung Bolens gehalten?" (Bort, hort!) Gr. Stewart vertheidigt bier die polnifche Revolution von 1830, benn, fagt er, wenn je der Aufftand eines bis jum angerften mighan= Delten

belten Boltes menfchlich aut und golflich recht gemeine fep, fo fep es bie emig ruhmmurbige Odildenbebuna ber tapfern und eblen Dolen. Er erinnert an Die bes rubmte Berfchauer Rebe, und fügt bingus will eine Stelle baraus anführen, die wohl ieben, ber fle noch gehort ober gelefen, in Erstaunen gefett bat : "Unter allen Rubeftbrungen, fprach ber Egar, welche Europa bewegen, und unter allen ienen Dottrinen, die bas gefellichaftliche Bebaube erschuttern, ift Rugland allein fart und unverfehrt geblieben. Glauben Gie mir, meine Berren, es ift ein wahrer Gegen, bem ruffifden Beide angugeboren und feinen Schub ju ge-(Bitteres Lachen. ) Es war eine fühne niefien." Rede, und der Raifer Mitolaus ift gewiß ein tapfeter Mann. Das Berfuhren Ruflands gegen Dolen flebt beispiellos ba in ber Geschichte, und mit ber vertrags und vollerrechtswidrigen Befehung von Kratau hat es feiner murbig gefchloffen. Doch nicht zufrieden mit Diefem politischen Uebergriffe greift jest Rufland auch unfre. Englands Banbelsintereffen in ber Eurfei an. Bird unfere Regierung rubig jufeben, und biefes Opftem fo fortbauern laffen ? Bergebens fucht man das englische Bolt über Muklands Entwürfe zu verblenden! 3m Juni 1832 erflarte mein ebler Rreund, ber Staatsfecretair bes Auswartigen (Lord Palmers fon ), es fen nicht zu befürchten, daß die Bernichtung eines großen Ronigreiche, Polens namlich, werfucht werben follte, fie fen gang unmbalich. Da ericbien bas organische Statut! (Bort!) Wieberum, im: Juli 1833, antwortete der eble Lord auf eine Frage des gelehrten Mitaliede für Tipperary: "Man bes tlagt fich, Rugland ftehe im Begriffe, baffelbe Spiel mit Ronftantinopel ju fpielen, wie mit Polen. bin überzeugt, Die ruffifden Truppen werben, wenn fie es nicht icon gethan haben, in Rurzem die Turtei faumen, und Rugland wird in diefem Duntte bas Bort,

Bert, bas es nicht mir England, fonbern bem gangen Eurosa gegeben bat, treulid hatten. 3d glaube nicht, daß eine Theitang der Turfei in der ruffifchen Politif liene: follte es ieboch ben Berfuch magen, fo tonnte er tom unmbalich gelingen." Sich frage nun ben eblen Lord, ift feine Dropbegeibung in Erfallung gegangen ? Sind Die zufulden Truppen noch immer im Belibe ber Tarfei? Ift Rufffands Ginfluf bort nicht vorherrichend ? Und ift nicht diefer Ginfluß gegen bie Reigung und Bewohnheit ber turtifchen Regierung, barauf gerichtet, Die Rortidritte bee britischen Sans bels, Die gorberung ber britifchen Intereffen überhaupt sin hemmen und zu befdranten ? (Bort, bort!) Dit zwei Claffen von Beaneen habe ich hier zu thun. Die eine von ihnen betrachtet die Tarfei als in politischen und commercieller hinficht gang werthios. Dit diefen Leuten läßt fich nicht rechten. Die andre Claffe giebt bie Bichtigkeit ber Turfei zu, verfchließt aber ihre Mugen vor der Dringlichfeit ber Gefahe." Der Rede ner geht bier in ausführliche merfantilifde Details ein, um nochzuweifen, bag ber Eine und Ausfuhrbans bel der Eartei far England hoch wichtig, und amar wichtiger als fein Bandel mit Ruffand fen; ferner, wie aller Bandel mit ber Turfei burch die Refrictionen, welche Rugland bemfetben im fdmargen Deere und an ben Donaumanduraen auferlege, niehe und mehr gefährbet werde. " Jede Mation, fahrt er fort, die fich innerhalb ber Ophare bes ruffichen Ginfluffes bes findet, Die Eurfei fefbft winft Englant gur, fie von einem Soche zu befreien, bas Cod und Berberben ift fur alles Bas ben Duntt der Wertrage betrifft, Rerifteniar. to tank ich beweisen, daß unfre Politis gegen Rufland, von dem Bucharefter Bertrag im Jahre 1812 an bis an bem geheimnifivolen Tractate von St. Beterebnig un Sahre 1834, durch einen taum glaublichen Grad von Blindbeit und Thorbeit bezeichnet mar, und daß ίπ

in jedem berfelben bie britifden Drincipien und Inters effen ber Reinbfeligfeit Ruglands aufgeopfert murben. Ich erinnere an den Bertrag von Abrianovel. felbe lud der Pforte eine Could von vier Millionen Litel. auf, wofur Rugland die Reftung Giliftria als Unterpfand nahm, und ruffifden Schublingen großere Borrechte guficherte, als die Eingebornen genoffen, namlid Bollfreiheit von ber Balfte aller eingeführten Bagren, und die Befugniß, im turtifchen Bebiete nach ihren eigenen Befeben ju leben. Die Pforte trat eine Ruftenftrecte bes fcmargen Deeres von 200 englischen Meilen ab, worauf die Anspruche der Eurfei felbft im beften Ralle zweifelhaft maren, und fie gab ienen verhananikvollen Duntt, bas Donaus Delta bin. wobei ftipulirt murde, daß feche englische Deilen ges genüber unbewohnt bleiben follten. England fonnte bem Bertrag feine Ganction vorenthalten, aber es that es nicht. Damals batte Rufland ju Adrianopel nur 15,000 Mann, überhaupt nur 32,000 Mann jen= feits ber Donau. Die turfifch albanische Armee bingegen mar in woller, ungeschwächter Starte, und hatte erft einen Tag por Unterzeichnung bes Bertrags eine ruffifche Divifion abgefdnitten. General Diebitich bachte icon baran, unter bem Schube ber von Gir D. Malcolm befehligten Flottille feinen Ruckzug au bewertstelligen, wenn die Unterhandlungen nicht au Stande tommen follten. Rugland mar in den großs ten Menaften, bis England dem Bertrage beigetreten war, benn tein ruffider Soldat mare über ben Balfan suructactommen. Bie verhielt fich Defterreich ? (Bort!) Es ftand Gewehr im Urm, und Europa war entruftet, und bereit fich fur Die Integritat ber Eurfei ju erheben. Gleichwohl fanctionirte England den Bertrag, und nun ift er die Urfache alles Unbeils, bas unfer Sandel in jenen Begenden zu erhulden bat. Ein fpaßhafter Bemeis von der Bichtigfeit, welche Rugland

. Rufland ber englischen Sanction beilegte, mar bie Thatfache, daß Abmiral Benden halb nacht aus feinem Cabinette fprana, und den britifden Officier umarmte, ber die Madricht von der Ratification überbrachte. Rers ner der Bertrag von Suntiar=Seteleffi mar fo nachtheis lig für England, und ein folder Bobn für gang Europa; baß er, wie ber Minifter bes Auswartigen bei einer frubern Gelegenheit erflarte, burch biplomatifche Correspondeng in einen "tobten Buchftaben" verwandelt werben mußte. Benn diefer Bertrag ein todter Bude ftabe ift, bann fteht alfo bas fcmarge Deer unfern Rriegeichiffen fo aut als unfern Sandeleichiffen offen ? (Bort!) Der Bertrag von St. Petersburg folgte Das brittifche Parlament erfuhr von feinem **1834.** Dafenn erft, als er icon vier Mongte alt mar. enthielt ein hohles Friedens-Unerbieten Ruglands au Die beleidigten europaischen Dachte. Die Rurftenthumer Moldau und Ballachei follten geraumt, Die rudftandige Rriegsichuld nachgelaffen merben ; aber Rußland behielt die Reftung Giliftria, und ließ in Beffgrabien 40.000 Dann fteben. hierauf ging Dr. Stemart wieder auf die nachfte grage übet. "Rugland, fagte er, bat es gewagt, auf brittifche Schiffe, die auf der Donau auss und einlaufen, einen Tribut ju legen, und ein Durchsuchungsrecht und Dafvifirung bei brittifden Unterthanen auszuüben. Es ift die Abficht der Ruffen, England ben Donaus handel ju versperren, ihm den Bugang ju dem mitte leren Europa auf diefer großen und prachtigen Bafs ferftraße abzufchneiden. Zus Trapezunt fchreibt man mir, ber Ginfluß bes ruffifchen Confuls fen bort fo groß, daß wenn fich die englische Regierung nicht fos gleich fraftig ins Mittel ichlage, ber Schah von Ders fien, Ruflands Dundel, die brittifden Baaren gang profcribiren werde. (Bort!) Der Reimer fchildert Die Kriegeruftungen Mußlande: "Bu Gehaftopol bat

es 40 Linienichiffe keelfertig Hegen, bazu & Fregetten. 20 Corpetten und Brigge, & grofe Dempffchiffe pon brittifdem Bau, und in Gorika (2) hat es 5000 Mann Reben. Bu Riem fteben ihm 50,000 Wann marichs fertig im Lager, und eine bebrutenbe Streitmadt in Beffarabien. Siliftria will Aufland jest raumen, aber nur um die Darbanellen ju befoftigen. in Rriebenszeiten alle biefe Borbeteitungen ? Barum werden in Friedenszeiten brittifche Ochiffe augehalten, und ihnen ein Eribut aufgelegt? Unfre nach jenen Megenben abgehenben Ochiffe haben Die Beifung er: balten, fich feiner Durchfuchung au unterwerfen, und feinen Tribut zu zahlen. Wenn alfo bas Saus feie men Beideluff in Diefer Gode foft, fo wird ihr Gaids fat unvermeibitch fenn: fie werben nach Obeffa ass Weleppt und bort guructgehalten werben. Lord Durs ham hat gegen ein foldes Berfahren remonstriet, aber Die Antwort, die er erhielt, war, wo mbglich, eine noch größere: Beleidigung, als die Provocation felbft. Braf Meffelrode verwies ihn an ben Gauverment von Bab:Rufland, von diefem mart er on traend einen Dritten, und von biefem wieber an ben brittifchen Couful vermiefen; aber bas Refultat war, baf feine Abs bulfe erfolgte. In Diefe Lage hat fich England verfebt! Dan bat mir Ochalb gegeben, ich fen frieas-Wenn bas Beftreben, Die Ghre und bie Stus tereffen Englands um jeben Dreis ju mahren, Griensluft genannt werben tann, fo fann ich ben Borwurf nicht von mir abwenden; aber ich will feinen Rrieg. wenn er zu verweiben ift. Ich forbere nun bie Res gierung und bas Parlament auf, Englands Sandel ju fchagen, und hoffe eine Unterftabung meines Untrage um fo juverfichtlicher, als erft fungft eine Bermehrung unferer Alotte um ein Drittheil ju biefem er: Marten Zwecke votirt worben ift.". Sierauf beantragte Berr Stewart die oben ermabnte Apreffe. (Beifall.) Øir.

Sir Ed. Codrinaton (ber Momiral) unterftaste Brn. Stemarte Untrag. Geine Argumentation mar to riemlich diefelbe, wie am 19. Rebr. in der Discuffion über die Motion Lord D. Stugets, und bei dem Uns trag auf die Berftarfung ber englischen Geemacht. "Die frangbfifchen Blatter, fprac er, haben berichtet, ich hatte verächtlich von der ruffichen Rlotte gesprocheng bies that ich aber nicht, benn ich habe fie in der Schlacht gefeben, und eben weil ich weiß, baß die enflische Klotte sehr mächtig (very powerful) ift. wunfchte ich unfere Seemacht verftartt, bamit fie es ellenfalls mit der rufflichen aufnehmen tonne. hat gefagt, die Ochlacht bei Ravarin, in ber ich befebliate, habe viel dazu beigetragen, die Türkei in ibre iebige Lage zu verfeben; bies aber ift ein Errthum. 3ch muß gesteben, maren Ruflande Borichlage nach jener Ochlacht angenommen worden, fo batte all bas, was wir jest beflagen, fich nicht ereignet. Der Raifer von Rufland foling ben übrigen Großmachten vor, Die Pforte folle eingeladen werden, dem Londoner Bertrage beigutreten, durch melden Griechenlands Unabs hangigkeit anerkannt wurde. Die Türken weigerten Ach deffen, und nun ichling der Caar weiter por, diefe Beigerung als einen Sohn gegen bie brei contrabirten Dachte ju betrachten, und biernach gemeinschaftlich ber Pforte ben Rrieg ju erflagen. Bare bies gefcheben, und batte fogar eine englische Rlotte bie Dars banellen foreiet und Conftantinopel beschoffen, fo mare Alles gut geworben, benn burch einen besondern Artifel ienes Bertrags mar vorhergefeben, daß, fabald beffen 3wed erreicht fen, die Alligeten fich in ihre fruberen Stellungen guruckziehen, und teiner aus ber bebrange ten Lage ber turtifden Regierung Bortheil gieben folle. Aber bas britifche Ministerium, unter beffen Aufpicien der Bertrag abgeichloffen worden war, tritt leiber bald darauf ab; ich fage leider, weil ihm eines nachfolgte, deffen

boffen erfter minifterieffer Ext im Barlamente ber mar. ban es auf die Schladit bei Mabarin bas uneludliche Bort ( Beffinetons "untoward") anwandte, welches Die Belt glauben machte, England betrachte ben Bertrag mit ungunftigem Muge. Auf diefes erließ: Die Wforte ein Mauifest, worin fie Rufland beleibigte; und es erfolgte ber Rrieg, welcher mit bem Bertrage von Abrianopel endigte. (Bort!) Offenbar haben wir die Mittel in Banden, Ruflands Hebergriffen Balt zu gebieten. Es ift bas alte Mittel, Deffen mir uns immer mit Glad bedient haben: wir muffen maffnen. (Bott, bort!) Thun wir es nicht, fo hauft Ruftand Uebergriff auf Uebergriff; thun wir es nicht, fo verlieren wir die Alltirten, die ein fruher gezeigter fefter Entidluß unferm Intereffe treu erhalten batte. einen um den andern, und mas noch meit bedeutenber ift, wir verlieren unfere Ehre. 3mmer mar es eine Marime des britischen Bolts, wo unfer Bandel ift, ba muß unfere Blotte fenn. (Bort!) 3ch bin über= geugt, mit ber Abnahme unferes Bandels in Der Oftice hat es kaum etwas auf fich, mabrend ber Bandel mit ber Eurfei fur uns von bochfter Wichtigfeit ift; mit feiner Mation auf ber Erbe tonnen wir fo vartheilhaft Dandel treiben, ale mit der turfischen. Grund, warum die Turfei fich Rugland in Die Arme geworfen hat, war ihre Beforanif vor dem Bicetonia von Megnpten. Dit einer großen Botte in ber Rabe von Meranbrien tann England dem Daicha gurufent: "Bis hieher und nicht meiter!" Dann wird bie Eurtei ftart genug fenn, um ohne Ruffand befteben ju tonnen. Auch in bas ichwarze Deer muffen wir eine Riotte fenden, um unfern Sandel gegen Ruflante Uebers griffe ju ichiben. Go werden wir die Befahr eines Rriegs beseitigen, den ich fo fehr alstirgend ein Raufs mann verabicheue; benn ich welf, mas ber Rrieg ift. Man hat gerathen eine Rlotte in die Oftice zu fenden, aber

aber ich halte bies für unnus; bagegen rathe ich, mit Odweden ein gleiches Bundniß wie mit der Turtei abzufchließen, um der durch Ruflands Machinationen brobenden Gefahr zu begegnen. Die gefagt, ich muniche ben Rrieg nicht: aber ber einzige Beg, ibn ju vermeiben, ift, wenn wir ber gegenwärtigen Detion unfere Buftimmung geben, und jum Odube unferes Sandels eine imponirende Seemacht entfalten." Lord Dalmerfton: "Dein ehrenwerther Rreund (Bers Stewart) icheint ju glauben, bag hinfichtlich ber gros Ken Krage, auf die er die Aufmertfamteit des Saufes gelenft, bas Cabinet getheilter Meinung fen. verfichere ibn, baf bies meder in diefer, noch in einet andern Frage ber Fall ift. (Sort!) Die Regierung municht ben Frieden zu mahren, fo lange dies ohne Machtheil fur die Ehre und die Intereffen des Landes möglich ift. (Bort, bort!) Bir fuhlen lebhaft, wie wichtig es ift, den brittifden Bandel ju ichaben; aber wenn bas Parlament unferer Leitung ber auswärtigen Politit vertrauen will - und wir glauben biefes Bers trauen zu verdienen - fo hoffen wir im Stande gu fenn, die Intereffen und die Ehre unferes Landes au fchugen, ohne daß wir unfere Buflucht jum Rriege nehmen. (Bort, Bort!) Diefe Erflarung glaubte ich vorausfenden ju muffen; nun jur Frage felbft! erachte es für unnothig, hier in eine Untersuchung einzugeben, in wie fern Rufland feine Berflichtungen hinsichtlich ber Berfaffung Polens verlett habes benn fcon fruher habe ich ertlart, daß, nach meiner Unficht, der Aufstand der Polen die Aufhebung ihrer Berfafs fung von Seite Ruglands nicht rechtfertigte. (Sort!) Mein ehrenwerther Rreund ichlagt vor, Ge. Daj. in einer Abreffe um Abfendung eines biplomatifchen Agenten nach Rrafau ju bitten. 3ch entgegne: Die Regierung feiner Daj. ift gefonnen, einen confularis fchen Agenten babin ju ichicken, und hoffe biernach, mein

mein ehreinwerther Rreund wird biefen Effeil feineb Motion gurudnehmen, weil es eine ungebrandliche Simmifdung in die Prarogative ber Krone mare, menn man ihr gewiffermaßen voridreiben wollte. Das Wer dorthin einen Diplomaten at fenben. Bas den andern Theil feiner Motion betrifft, fo fehe ich teinen parlamentarifden Grund, warum bas Sans ibm beis troten follte, und auch hier hoffe ich, baf mein ehrens wetther Rreund benfelben entweder fallen laffen, ober wenigkens auf die Abstimmung bes Baufes baruber verzichten werbe. In ber answartigen Politit, wenn traendwo. follte, meine ich, bas Saus ein Biberftres ben fühlen, ben erecutiven Ameigen bet Staatsgewalt borgugeeifen, benen die Berfaffung weislich ben Ents fcelb uter Rrieg und Arieben anvertraut bat. wo eine Ofichtberlehung von Seite bet verantworts lichen Rathgeber ber Rrone in Diefen Dingen ju Tage liegt, follte bas Darfament eingreifen, (Bott!) Die Rrade ift iebt: Bat mein ehrenwerther Rreund nach= gewiefen, daß dies hier der gall ift? 36 glaube nein. Boch einmal, die Regietung fühlt fo fehr, als der ebrenwerthe Antragfteller, Die hohe Bichtiafeit, bas entophische Gleichgewicht ju erhalten, Die Turfei in ihrer Unabhangigfeit ju fauben, und unfern Sandel mit ber Turfet, mit Derfieh und anbern ganbern jener Bimmelefteiche au heben und auszahreiten. (Bort!) Bicht dies tann alfo bie Rrage fein ; fonbern bies, ob ema Befahren vorhanden find, fut welche die Regies tung blind ift, und benen fie ofine bie birecte Gine mildung bes Saufes nicht begegnen tonnte. fceint mir mein ehrenwerther Kreund nicht bewiefen su baben. Er hat, bis jut Evident, die bobe Bichtigfeit der Eartei far gang Europa und für England insbefondere bargethan. Er hat, mit hinweis auf frubere Ereigniffe, bargethan, baf die brittifche Res aierung auf jene Begenden ein wachsames Auge bas haben.

ben, und in Rothfall zur Unterfichung der Türkel bereit seyn unife. Er hat dargethan, daß unfer hans bei mit der Türkei vom Jahr zu Jahr wichtiger wird, und also um so mehr des Schuhes bedarf. Aber mit welchen Thatsachen hat er seinen Beweidsah unter flüht? Rum, er hat gezeigt, daß diese bedeutende Zunahme unsers Handels mit der Türkei im Laufe weutger Jahre erfolgt ist. ") Aber was waten dus sine Jahre? Erwa solche, in denen die Türkei sich eines ungetrübten Friedens oder einer vollkommenen

line

<sup>\*)</sup> St. Stewart gab nämlich folgende mertentilifde Details : "3m Sabre 1827 murben 11.560.172 Warbs Baumwollenzeuge und 647,004 Pf. Baumwollens garn and England nach ber Turtei ausgeführt. Im Jahre 1829, einem Rriegejabre, betrug die Ausfuhr blos 4,719,000 Pards in Baumwoffens zeugen und 156,860 in Gaumwollengarn. Im Jahre 1894 bette fich bie Ausfuhr, trop aller Bes genbeftrebungen Ruglands, auf 28,621,498 Darbs in Beugen und 1,989,851 Df. in Garnen empore geldwungen. 3m Jabre 1822 betrug ble Ane, fubr nad Aufland 1,409,970, nach ber Tartei 381,768 Pf. St. 3m Jahre 1684 betrug fie nach Rugland nur noch 1,882,809 Pf., nach ber Turfei bingegen batte fie fic auf 1,207,941 Df. St. ers bobt. Der Sanbel mit ber Eurtei fieht jest bem mit China gleich. Eben fo wichtig ift ber Durchs handet von bem fcwargen Deere über Trapegunt nach Derfien. 3m Jahre 1880 find von England auf Diefem Bege blos 5000 Ballen, im Berth von 280.000 Df. St., ausgeführt worden; im Jahre 1884 hat die Ausfuhr fich icon auf 12,000 Bals len, im Berthe von 600,000 Pf. St., und im Jahre 1885, trop ber Cholera, auf 19,300 Ball., im Berthe von 965,090 Pf. St. belaufen. Fere ner im Jahre 1833 ift die brittifche Donaufdiffs fabrt fo gut ale Rull gewesen, fie bat erft 1834 begonnen, fie erforderte im Jahre 1835 Schiffe von 8000 Connen Gehalt; in diesem Jahre find 6000 Tonnen Gehalt erforderlich.

Unabhanatafeit erfreute, und Die Autoritat bes Onla tans ben Rauffenten vollen Sous gewährte? Mein. wielmehr mar. wenigftens einen großen Theil fener Beriode hindurch, die Turfei in inneren Rrieg vers midelt, ihre politifche Lage war dem Sandel ungunftig. und gleichwol flieg ber Sandel, und fleigt noch immer mit faft beifpiellofer Ochnelliafeit. (Bort!) Sinficts lich unfers Sandels mit Derfien findet biefelbe Bes mertung ftatt. Binnen brei bis vier Jahren ift ber Berth ber Einfuhr aus Derfien in England pon 450,000 auf 800,000 Pf. geftiegen, und dies zu einer Reit, mo in jenem Reiche ber Burgerfrieg muthete. Batte mein ehrenwerther Rreund nachweifen tonnen. bag vor einigen Jahren icon ein großer und wichtiger Bandel Englands mit der Turtei und Perfien beffans ben, diefe Intereffen aber von ber Regierung vernachs laffigt worden feben, bann allerdings batte er mit Recht das Varlament aufgefordert, die fcblummernde Energie ber Regierung aufzustachein, fie an die Ers fullung ihrer Pflicht zu mahnen. Mun hat er aber vielmehr felbst gezeigt, daß, tros der ungunftigen Ums ftanbe, der Sandel fich rafch gehoben bat, und bennoch mill diefe Motion die Regierang zu neuen Anftrenguns gen anspornen. Aber Die Regierung bedarf meder ber Mahnung, noch verbient fie ben Tabel, ber in ber Annahme Diefer Motion liegen wurde. Dein ehrens merther Kreund wollte auf Die Politif und die gewalts famen Uebergriffe Ruflands aufmertfam machen. 36 fann bas Saus verfichern, bag die Regierung meder gefonnen noch geneigt ift , fich Uebergriffe von iraend einer Macht, wer fie auch feyn moge, gefallen zu laffen; benn follte etwas betgleichen fatt finden, fo murbe bas Ministerium vor bas Saus ber Gemeinen mit einer Eroffnung treten, wie fie eine brittifche Regierung einem brittifden Parlamente wohl nie vergebens ges macht bat." (Bort! bort!) "9d

"Ich bin, fubr Lord Palmerfton fott, ber Rebe meines ehrenwerthen Freundes Bort für Bort mit aller Aufmertfamteit gefolgt, tonnte aber teine befons. bern Thatfachen aus ihr herausfinden, Diejenigen ausgenommen, Die in den beiden überreichten Detitionen enthalten find; boch beuden diefe mehr Beforgniß vor ber Aufunft, als Tabel über bereits Beichehenes aus. Dun ift es aber, wenn man Berhaltniffe auswartiger Politit befpricht, nicht flug oder meife, Unbilden von einem andern Staate vorauszusagen; marte man boch Dis fie wirtlich gefchehen, wo dann die Rlagen darüber wohl begründet find. Mein ehrenwerther Freund beutete auf die unferm Donauhandel drobenden Ges fabren, und ermannte ber Mittheilungen barüber. awischen Lord Durham und dem Grafen v. Deffelrode. 36 will in feine Details eingehen, bin abet übergeugt, daß, welche Remonstrationen Lord Durham der ruffis fcon Regierung über Sinterungen im Bertehr britis: fder Raufleute mit rufficen Bafen auch gemacht bat, Diefe Borftellungen beachtet worden find. Allerdings unterliegt es feinem Zweifel, daß, nach bem Biener. Bertrage die Donauschifffahrt fur ben Sandel aller, europaifchen Mationen frei ift, und biefes Princep. ward auch burch ben Bertrag von Abrianopel fanctios Aber auch hierin icheinen mir die Rede meines ehrenwerthen Freundes und die beiden Detitionen det Raufleute mehr fünftige als mirtlich icon eingetretene Gefahren im Auge zu haben. Go liegt denn in unfern Beziehungen zu Rufland und ber Eurfei zur Beit noch nichts, was die Ginmifchung des Parlaments rechts fertigen fonnte. (Bort!) Bas ben Bandel nach Erapezunt betrifft, so hat ihm die Regierung die vollste Aufmertfamteit geschentt, und icon vor brei bis vier Jahren einen Conful bahin ernannt. Auch unterhans delt die Regierung mit Perfien eben jest einen Bans belevertrag, und ift nicht ohne hoffnung ihr Biel ju Dol. Journ. Mai 1836.

erreichen. (Bort!) Geit einem Jahr ift uufer biblos matifcher Maent in Derfien ein Beamter ber Rrone. von bem , wie man augeben wirb , eine beffere Wahrung unferer Intereffen ju ermarten ift, als, wie früher. pon einem Diener: ber oftinbischen Compagnie. ermabne bies, um ju jeigen, baf bie Regierung bie Bichtiafeit bes von meinem ehrenwerthen Rreunde ans. geregten Gegenstandes febr wohl fahlt, und immer mobithatiae Mafrogein in Diefer Beziehung zu faffen (Cort!) Und hier will ich eine irrige heltrebt ift. Angabe meiner fruberen Borte hinfichtlich Polens berichtigen. Ich fagte bamale: wenn die enfliche Regierung baran bente, die polnische Mation (nicht Ronigreich fagte ich) ju vernichten, fo werbe bies ein gang hoffnungelofer Berfuch fenn, benn ein Bolt von folder Tapferbeit und einer folden Stellung in der europäischen Gesellschaft laffe fich unmöglich vertilgen. Das ehrenwerthe Mitglied hat ferner gefagt, es bes. fanden fich immer noch ruffiche Eruppen in ber Turfei. Als ich die von ihm ebenfalls angezogene Meufterung. binfichtlich ber Turfei that, fand allerdings eine ruffiche Urmee in ber Dahe Ronftantinopele; aber eben fo mahr ift es, bas fie feitbem auf bas ruffifche: Bebiet guruckgefehrt ift, und wiemobl einige Truppen jett noch in Siliftria fteben, fo tann ich boch zuverfichts lich anfundigen, daß zwijden ber Dforte und Rufland binfictlich ber von erfterer an letteres rucftanbigen Rriegsichuld eine Uebereintunft, und zwar burch bris tische Bermittelung (through the instrumentality of Mr. Chapman ) ju Stande fommen mird, oder bereits getommen ift, und biernach die Raumung jener Seftung (Bott!) Dies find Die Grunde, auf erfolgen wird. welche bin ich England und Rugland verfohnt (reconciled) ju feben munichte. Die Motion enthalt gegen die vorige Regierung eine Ruge, die unverdient ift. 3d febe ein, daß das Parlament und die britifche Mation entschlaffen find und fenn milfen, teinertei Unbild, von melder Beite fie auch tommen mochte, ruhig bingusnehmen; aber zugleich febe ich auch ein, daß wir nicht eber handeln durfen, als bis wir wirklich angegriffen werden, und baß wie bemuht fepn muffen, ein gutes. Bernehmen mit Mationen ju unterhalten, deren Ins tereffen mit benen Englands ibentifc find. jum Rriege, ju provociren, mate unpolitifc. werden lede Provocation vermeiden, aber fest auf Es fen ferne von uns, Streit unferm Rechte befteben. au fuchen! Dach den Grundfaben und bem Beifte ben Sittigung, bem Stolze unserer Zeit, handelnd, bes wahren wir die Abneigung vor Rrieg (we evince that indisposition for war), beren Bortheile Die europais ichen Dachte weislich ertannt haben. Gollte England in ben Rall tommen, Diefe vorherrichende Rriedensa ftimmung ftoren au muffen, fo murde ficher ber Unlag bagu nicht von feiner Regierung ausgeben ! England mußte zu feindlichen Schritten von Mußen gereigt werden, bann aber murde es auch die offentliche Meinung ju Saufe und in Guropa fur fich haben." (Bort! bort!) - Lord Da hon (unter bem porigen Minifterium Unterftagtefecretair fur Die Colonien) vertheidigte Die Politit ber Bellington'ichen Adminia ftration binfichtlich Ruglands und der Turfei; es tonne nicht mit ber von bem ehrenwerthen Gentleman (orn. Stemart) jest, und von dem edlen Mitgliede für Arundel (Lord D. Stuart) fruher geaußerten Meinung übereinstimmen, daß jede Beranberung im Austande der Turfei von Englands Saumseligfeit oder von Ruglands Hebergriffen herrubre. Der Bergog von Bellington fen ftets bemubt gewesen, die alte Uns abhangigfeit ber Turlei aufrecht ju halten, und mas Ruglande Uebergriffe betreffe, fo habe boch felbit Gir 3. Malintofh am 14. Rebr. 1828 erflatt, bag Rufe land feit fieben Jahren die Pforte mit eben fo großer 27\*

Dachficht und Langmuth behandelt habe, ale bas Betragen der lettern infolent und halbstarria gewesen fen. Mehnliche Meuferungen aus iener Reit führt ber Rebner son Lord Bolland und andern liberalen Staatsmannern an. Er flagt bie Bhig = Regierung an, baf fie ber Turfei nach ber Schlacht von Roniah nicht ju Bulfe gefommnn few, und fo biefelbe gezwungen babe, Die Bulfe Ruflands berbeigurufen. Bas übrigens bie Behauptung betreffe, bak englifden Sandelsichiffen an der Donaumundung ruffifcher Geits Schwierigs teiten gemacht worben feven, fo muffe diefer Umftand augenblicklich untersucht, und, wenn wahr befunden, bie vollfte Genugthuung verlangt werben. Auch erfebe er aus bem Stillichmeigen bes eblen Lords (Dals merfton) darüber, daß er von den auswärtigen Dach= ten über die Befesung Rrafau's noch immer feine officielle Runde erhalten habe. (Bort) "Ich marne. folieft er, meinen edlen Freund gegenüber vor der friegerifchen Stimmung bes Saufes, die fich in ber beutigen, wie in ber letten Berhandlung über biefen Begenftand, tund giebt. 3ch furchte ben Rrieg mit Ruffland nicht, und bin überzeugt, England murde aus ihm triumphirend hervorgeben (bort! bort); aber die Leiden und Erubfale fürchte ich, die ein Rrieg fur ben Sieger wie fur ben Befiegten in feinem Bes folge hat. Die Regierung ift verpflichtet, den Rrieg fo lange ju vermeiden, als er jur Bahrung der Chre bes Landes nicht unerläßlich nothig wird. Minifter bes Auswartigen fic burch Gefdrei ju Reinds feligfeiten binreifen laft, fo burdet er fich eine furchts bare Berantwortlichfeit auf. (Bort!) 3ch labe bas ehrenwerthe Mitglied für Lancafter ein, feine Motion fallen ju laffen." Br. S. Barburton (radicales Mitglied fur Bridport) vermahrt fich feierlich gegen friegerifde Beidluffe, well ein Rrieg alle Die gebeibs liden Bortidritte der inneren Staatsverbefferung, die jest

jest ber Friede begunftige, unterbrechen murbe. In bem Biener Bertrag habe er niemals eine Burgichaft für Polens Unabhangigfeit erblickt, und von einem Stud Pergament nie bas gehofft, mas Mapoleon mit all feiner Dacht zu erreichen nicht im Stande gemefen fen. Er rathe ju diplomatifchen Bermendungen, nicht aber ju einem Rriege fur Die polnifche Sache. ben Bandel mit der Turtei betreffe, fo fenne er ein einfacheres und befferes Mittel ibn zu heben, namlich Begunftigung ber Ginfuhr aus jenem Lande burch Ermaffigung ber Gingangszolle. Dies fep fein Recipe. und außerdem rathe er noch, überall, wo Rugland gu furchten fen, fich machtige Rreunde ju fichern. In demfelben Sinne, nur noch entichiebener, fprach fich Br. Roebuck, eines der radicalften Mitglieder bes Saufes, aus. "England, fagt er, barf fich nicht in die Politit bes Continents einmischen. Lage ift eine infularifche, eine eigenthumliche und gunftige, und um eiteln Unfinns willen, ober um bie Chimare, die man europaifches Gleichgewicht nennt, aufrecht zu halten, wollen wir uns boch ja nicht mit ben Bandeln anderer Mationen befaffen. Erft wenn wir angegriffen werden, bann, aber fruber nicht, burfen wir angreifen, bies ift mein Grundfas." Das phrenmerthe Mitglied verweift hier auf bas Beispiel Der Bereinigten Staaten, und citirt eine Rebe Mafhinatons, wo berfelbe Gas aufgeftellt ift. Ruflande Uebergriffen, fahrt er fort, broht une gur Beit teine Gefahr. Sind wir verpflichtet einen Bertrag ju ichugen, ber von jeder andern Dacht gebrochen wird ? (Bort!) Berechtigfeit ift eine Tugend, aber, wie die Liebe, fange fie bei uns felbft an. Uns bruckt ber Ally einer Staatsichuld von 800,000,000 Eftri., und find unfere Arbeiter, unfere Sabritanten fur nichts au achten, beren Soffnungen ber Dehlthau des Rrieges derftoren murde? Gollen die Mationallaften noch vergrößert,

größert, ber Bang innerer Berbefferung gebemmt werden ? (Bort!) Ein Rrieg amifchen England und Rufland murde auf allen Deeren bonnern, und Reuet und Schwert tragen über Die gange Belt. (Bort!) Beil Polen einen tapfern, aber uns Und wofür? aludlichen Befreiungeversuch gemacht, und Rugland feine Ochilderhebung mit allgu großer Strenge beftraft hat. 3ch hore mit Bedauern von bem edlen Lord, bag er einen Agenten nach Rrafau fenden will. Gin Sans belbagent murbe aut fenn, aber moju einen diplomatis fchen Agenten nach Rratau? Bie? Wenn es Ruft land einfiele, einen biplomatifchen Mgenten zu einem unter britifder Oberhoheit ftehenden Radicah in Offs indien zu fenden; murben wir ihn nicht fogleich bins geben beifen, mober er gefommen? Rratau fteht in gleicher Abhangigfeit von Rufland. Das ehrenwerthe Mitglied fur Lancafter mochte bas Land zu einer uns befonnenen Rriegserflarung fachein; fie murbe Enge lands Bohlfaftt, ben Rrieden und die Rube Europa's gefährden. 3ch stimme dagegen." - Gir R. Deelt Das ehrenwerthe Mitglied fur Lancafter muß mit Erftaunen mahrnehmen, wie Manner der verichiedens ften politischen Deinungen feinen Untrag befampfen. 3d meinerseits schließe mich diefer Opposition an. (Bort!) Gleichwohl fann ich der Meinung bes ehrenwerthen und gelehrten Mitalieds fur Bath (Roebuck) nicht beipflichten, daß wir uns aller Einmifchung in Die Ungelegenheiten des Continents ents halten und gang gleichaultig dabei bleiben follen. ob bas Gleichgewicht ber Dacht in Europa gemahrt werde oder nicht. (Sort!) Erleidet ein Bolf fcmes res Unrecht, und tann auf feinem andern Bege Mbs hulfe und Genugthuung erlangen, bann muß es ju bem letten tranrigen Mittel, bem Odmerte, greifen, und Pflicht wie Politit heißt ein Land auf einen fols den Rothfall geruftet jenn. (Bort!) Der ehren. werthe

wenthe Gentleman, ber alle Bertrage zwijchen Stage Jen ale unnute Schreibereien betrachtet, und in die Reblichteit Defterreichs, Ruflands, Dreufens und Rranfreiche tein Bertrauen fest, muß ja, wenn er confequent fenn will , eben barum rathen, uns auf die ungthefliche Doglichfeit, daß wir ohne unfere Schuld in einen Rampf mit biefen Dachten verwickelt murben. gefaßt zu balten. (Bort!) Derfelbe glaubt, ein Dieg amifchen England und Rufland murde ein alls gemeiner Bolterfrieg werden; aber wenn fo wichtige und allgemeine Intereffen babei verwickelt find, bag ber alforangeganbete Runte eine gange Belt in Brand Meeten murbe, muffen wir nicht eben beshalb um fo farter geruftet feyn und uns Bundesgenoffen gefichert haben ? (Bort, hort!) Er hat fich auf Mordamerita berufen, aber England ftebt, ben europaischen Stage ten gegenüber, feineswegs in ber ifolitten Stellung, Der ehrenwerthe Gentleman will nichts wie jenes. von Alliangen wiffent aber auch die Bereinigten Staas ten fühlten bas Bedurfnif ber Alliangen, und hießen. ale fie mit England in Rrieg geriethen, Die Bundese genoffenschaft grantreiche fehr willtommen. Diefem Dunfte muß ich anderer Deinung fenn, wenn ich auch in feiner Ochluffolge mit ihm gufammentreffe. Das ehrenwerthe Mitglied für Bridport ift febr uns ruhig aber das feindliche Manifest, das in der Rede bes Brn. Untragftellers liege; aber noch nie mar eine fo friegerische Rede' mit einer fo harmlofen Motion beschloffen. Indeffen bin ich entschieden bagegen, baß Das Saus ber Bemeinen ber Erecutivgewalt vorgreife. und ihr vorfchreibe, ob fie einen diplomatifchen Ugenten nach Krafau oder fonftwohin zu fenden habe oder nichts denn in Diefen Dingen gebuhrt ihr freie Band, und eine folde Einmischung von Ceiten bes Parlaments warde ein fehr ichlimmes Beispiel aufftellen. Die Pflicht der Regierung überhaupt, unfern Sandel

au fouben; baber fann ich nicht augeben, baß man ihr fpecielle Inftructionen hinfichtlich ber Turtei, bes fomarten Deeres ober irgend einer anbern Gegend ertheile. (Bort!) Bare mit Grund nachauweisen, daß die Regierung ihre Oflicht in diesem Dunkte vers abfaumt habe, bann mufite eine befondere Motion eine gebracht werben, welche Mangel an Bertrauen gegen Die Minifter ausspräche, und auf ihren Rudtritt brange. (Bort! hort!) Bird bargethan, bag Rugland fic Uebergriffe erlaubt bat, bann lagt uns von ihm Bes mugthung fordern, aber bis ber volle Beweis geliefent fenn wirb, überlaffen wir die nabere Unordnung ber Sache ben Banben ber Regierung. Benn bas Baus ber Gemeinen eine Gewohnheit daraus macht, bei jeder Selegenheit abgernde Drohungen ausanftoffen, fo wird Die Folge fenn, daß wenn der Zag der Gefahr nun wirflich anbricht, bann die Stimme bes brittifden Dars laments burch Europa nicht mit Machbruck ballt, ben fle immer hatte, und immer haben foll und muß. (Bei-Die Ehre und Burbe bes Materlandes mirb. folte fie angegriffen werden, Diemand eifriger vertheis Digen als ich; aber bie Intereffen des Landes und die allgemeinen Intereffen ber Denfcheit erbeifden, baß der Ariebe fo lange erhalten merde, als es moalich ift. und bag England ber civilifirten Belt bas Beifviel ber Friedensliebe gebe." Der febr ehrenwerthe Baronet fucht hierauf die Politit des Ministeriums Bellinge ton hinfichtlich des Bertrags von Abrianopel zu recht fertigen. " Damals, fagte er, mar Die offentliche Deis nung in England wie in Frankreich gang auf ber Seite Ruglands gegen bie Turfei, weil es fich um die Unabe hangigfeit Griechenlands handelte, gerade fo, wie es jest Mode ift, ju Gunften Polens und ber Turfei, gegen Rufland loszuziehen. Das Minifterium Bels lington hatte nicht gang freie Sand; es fand an dem fpeziellen Rriege zwijchen Ruffen und Turfen, miemobl diese

Diefe graffen Unlag bagu gegeben, fein Gefallen, mußte aber die mifchen Rufland, Reanfreich und England ges foloffene Trivelalliang einhalten." Gir Robert folog mit ber Erflarung, er fonne einer fo unbestimmten Motion nicht beitreten, welche, ohne etwas ju frome men , Rufland nur erbittern marde. Dabei aber fuble er fo tief als ein anderer, wie wichtig es fev, die Unabhangigteit der Turtei ju mahren. Berde Diefe in der That gefahrdet, dann durfe England auf die Mitmirtung Rranfreiche und Defterreiche gablen und modmals molle er ausbrucklich wiederholen. bag er ber erfte fenn merde, der ju einem gerechten Rriege feine Buftimmung gebe. (Lauter Beifall.) br. C. Rer. "Das ehrenwerthe Mitalied für Bath ift auffon: feit vielen Jahren der erfte Menfc, den ich die Theis lung Polens loben ober beschönigen gehort babe. 36 hatte es fur unmöglich gehalten, daß ein Dann, ber Ropf und Berg auf dem rechten Rlede bat, jenen Bes waltstreich in Sous nehmen tonne." (Beifall,) Br. Roebu d'antwortete, er betrachte bie Theilung Dolens and als eine Ungerechtigfeit, aber fie habe wohlthatige Rolgen gehabt. (Bort! und Murren.) Dr Stes mart: "Durch die Antwort des edlen Lords, ift mein Dauptzweck erreicht, und ich bin mit dem Gange der Debatten um fo gufriedener, als der febr ehremwerthe Baronet gegenüber (Deel) fich mit bem Pringip ber Frage im Gintlang ertlart hat. 3ch nehme hiernach meine Motion jurud."

## V.

Reueste Fortschritte bes Berkehrs und ber Industrie in Ungarn.

Die Bahrheit, daß bei dem in beiden Belttheilen fo allgemein verbreiteten Streben nach gesteigerter Befrie bigung

Bigung vermehrter Bebarfatfie Stefrenbleiben etgentlich Buricefdreiten ift, mirb auch in Ungarn intiner lebhafter gefahlt. Dem raftlofen Eifer und ber Umficht ihrer hoche Berdienten Grander fat die Donau-Dampfichiffahress Befellichaft die fconen Refultate gu banten, womit fie im Berlaufe von feche Sahren mit geringen Ditteln Schwierlateiken ber Elemente Towohl als politifcher Berhaltniffe beffeate, Die beldranfteren Beiftern uns Abetweinblich erfcheinen mußten, und um fo ruhmlicher Ift bie Befcheibenheit, womit die Rethenichaftsleaund Re vorzugeweife übet bas verbreitet, mas noch ja wunfden und zu leiften erübrigt. Coft im Jahre 1835 hat Die Wefellichaft in eigene Regie ihre fammes diden Schiffe beernommen, beren fie bei einem Gruns Unngefonds von nur 700,000 ff. Conventionemunat bereits fleben trefflich gebaute, mit ben theuerften, aber auch vorzüglichften englischen Dafcinen ausgerüftete Bablt. Dift bem neueften von frundert Dferbefraft. bem am 15. Darg von Trieft ausgelaufenen Rerbis nond I wird im Laufe bioles Sommore Die unmittele Date Weebfieling mit Ronffantinovel erzwungen wers Den, gwifden welcher Stadt und Omprag icon fruhet Die Maria Dorothea ben Dienft verfah. Jenen, auf Der lintern Donat, jonfeits bes eifernen Thores wifd an dem linten Ufer, wie bieber, Die Argo verseben. wahrend Rrang I. Die Bestimmung bat, ju meldet man ihn gerabe jest auf ber neuen Ochiffswerfte gu Dfen vorbereitet, bemfelben Dienfte an dem rechten, an bedeutenderen Ortichaften, reicheren turfifchen Ufer, obzuliegen, an welchem er Kerdinand I. entgegentoms So werden die bisher empfindlich gefühle men mird. ten hemmniffe der Quarantaine, die im vorigen Sabre auch der beabsichtigten Dampfichiffsreife des Rurften Dilofd im Bege ftanben; glucklich befeitigt merben. indem badurd, baf biefe beiden Ochiffe fich ftets an Die turfifthe Uferfeite batten, die Reifenben in Butunft .:·**.** unauf=

unaufgehalten von Ronftantinopel bis in bie Contumas bel Oriova gefangen metben. Durch biefe und andere medmäßige Unordnungen wird bald jede gerechte Rlage gehoben, und der ungunflige Gindrutt verwifdt werben, den die Schilberungen bes Englanders Queen von feiner Sahrt auf diefem Theile ber Donau auf biejenigen hervorbringen tonnten, die nicht bedenten mochten, daß die naive Gorglofigfeit diefes, aller Borausficht ermangelnden Reifenden ihn ben Gracherbit bes fett Menfchengebenten trockenften Jahres 1834 gu Diefet Erperimentereife mablen lief. Uebrigens war auch bas Sahr 1835 nicht ohne ungewohnliche elemen: tarifde Ereigniffe, und dafer um fo weniget finreichens, auf einer Strecke von 400 Stunden gwilden Dregburg und Gallack, befonders jenfeits der vaterlandifchen Brange, alle nothigen Ginrichtungen ju treffen, um trob alles Entgegenstehenden die Berbindungen der Schiffe unter fich, die fcnellfte Befbrderung von Daffa. gieren und Baaren; ihre vorzügliche Behandlung auf ben Schiffen und an ben Landungsplaten, endlich bie Berforgung ber Daggaine mit bem nothiden Brennftoffe, beftens ju bewertstelligen. Die guten Bunfche jedes Baterlandefreundes fur den Erfolg diefer eben fo ichwierigen, als verdienftvollen Beftrebungen icheinen übrigens felbft für den Dienft der unteren Donau ihrer Erfüllung nabe ju fenn, ba bie Leiftungen ber Argo, Die 1834 ein Deficit von 18,745 fl. 55 fr. auswiesen, 1835 icon einen Ueberichuß von 6871 fl. 50 fr. Cons ventionemunge gewährten. Um fo ganftiger maren bis jest ichon die Resultate der Dampfichiffahrt auf ber oberen Donau, wo fich erft vorigen Geptember ber Bringi ber Pannonia beigefellte, und ju gleichter Beftimmung nun in wenig Tagen bas neuefte Dampfs boot, ber Randor, feiner ehrenvollen Beihe burch bie von Prefiburg nach Ofen darauf vorzunehmende Reife ber erlauchten Bemablin unfere allverehrten Reichs-Palatins.

Dalatins entgegenfieht, beffen Barbe mit jenem ungge rifden Damen bezeichnet wird. - Ein neu zu erbauens bes achtes Ochiff foll funftighin biefen Dienft ber obern Donau vervollitandigen, ju beffen Unichaffung fomobi als zu weiterer Ausbehnung bes Beidaftes und Aufs fellung noch mehrerer Dampfichiffe die Creirung neuer 700 Actien bient; die unter die Befiger der bisberigen 4400. auf jebe alte & neue gerechnet, vertheilt merben follen. um hierdurch den Konds auf 1,050,000 fl. Con= pentionemange ju erhoben. Diefe Actien, obaleich bis jest außer ben jahrlichen 5 pCt. Intereffen noch feine SupersDividende unter fie pertheilt murbe (da man weislich vorzog auch ben heutigen reinen Ueberfcuf von 44.074 fl. 15 fr. C.=DR. größtentheils bem Refervefonds zuzuschlagen), maren por menia Tagen icon auf 650 fl., alfo 40 pet. Geminn geftiegen, in gerechter Anertennung einer volles Wertrauen einfloffens ben Geschäftsleitung. Obgleich ber Bringi erft am 92. Gept. feine erfte Reife antrat, und bie Maria Dorothea in der Levante eine namhafte Savarie erlitt, Burden im Sabre 1835 von ben bamaligen funf Schiffen boch 17,727 Reifende befordert. Die Buweisung bes aum Odube ber Donaufdiffe gegen bie Cisaange gant geeigneten Bafenplates bei Ofen, an beffen Bertiefung aegenwartig bas Dredning-Boot arbeitet, verdantt die Befellicaft ihrem hohen Befduber, bem Ergherzog Bier fieht nun der auf einer naben Dos nau = Infel errichteten Odiffsmerfte ber vortreffliche Schiffbauer vor, ber bisher ben Bau ber Befellichaftes boote au Erieft geleitet bat, und in diefer Ochule follen fic allmablig Inlander jum Dienfte ber Dampfichiffe bilden, auf benen man jest beinahe die Oprachen Bas bulons vereinigt findet. Die lebhafte Theilnahme des alles wahrhaft Rubliche fraftig beschütenben Staates fanglere Rurften von Metternich verheißt ber Gefells idaft auch fernerbin die wirtiamfte Unterftugung. Da Die

die bisher von der Argo nach bem ichwargen Meere Seforderten Guter ju Obeffa fehr fdwerer Contumas unterliegen, fo wird jest jum zweitenmale auf biplos matifchem Wege verfucht, für der Contumag unterlies gende Baaren die Begunftigung ju erhalten, fie unter bem Siegel und Certificat ber ruffifchen Beborbe in Bien ohne Contuma, in die ruffifchen Bafen bee fcmargen Deeres einführen zu burfen, wie es in ben Safen bes Mittelmeers gefchieht, mas von ben freund: Schaftlichen Berhaltniffen bes taif. ruflifchen Sofes wohl gu erwarten ift; fo wie auch turtifcher Seits bas im porigen Sahre an die bortigen Unterthanen ergangene Berbot mit biterreichischen und englischen Dampfichiffen Bu fabren, unlängft gurudgenommen murbe. - Uebes bereits ergangene Anfragen, ob die ofterreichifche Dampfidiffahrte. Befellicaft geneigt fenn murbe, fic mit ben in Burtemberg und Baiern zu bem 3mecte gebildeten Bereinen, um von Ulm abwarts die Dampfe fdiffahrt in Bang zu bringen, nachbarlich einzuverftes ben, wurde die Administration zum Abschluffe einschlagiger Bertrage mechfelfeitigen Bortheils ermachtigt, vorbehaltlich ber Genehmigung t. f. Staatsvermals tung. - Eben jener von der eifrigften Baterlandsliebe gleich feinem Borbilde befeelte G. Androffe, hat in der erften Salfte Diefes Monates einen Berein von ungas rifden Beinerzeugern zu bem 3wecte geftiftet, um die vielen, uns felbft taum betannten, trefflichen Gorten ungarifder Tafel = und Deffertmefne bem In = und Auslande mehr befannt zu machen, und den Abnehmern, Die bisher oft entbehrte Bemigheit unverfalfchter Baare aus erfter Band ju gemahren. Dach ben bereits im Druck ericbienenen Statuten Diefes Bereins ift berfelbe einftweilen nur versuchemeife auf brei Jahre gusammengetreten, feine ausschließlich in Bouteillen abgezogenen Weinlager werden aber erft ju den nachften Junis Bettrennen vorbereitet, unter ber unmittelbaren Obs

forge bes Beftier Groffhanblers Sen. Appland, ber es Abernommen bat, nebft Rubrung ber Correspondens auch mit jedem Gefchaftsgliebe abgefonbert taufmans mild abzurechnen, moburch bie Rlippen, an benen ein fruberes abnlices Inkitut ber Cafinomeine gefcheitert ift, vermieben werben burften. Für jest icheint es nur ein Beiner Unfang, ber aber au aroferen Refultaten Wielleicht ift es die einzige Urt, auf melde ein Bein-Berichleiß in Gefellichaft betrieben werden tann. Auch wird daburch, daß der Dame jedes Erzeugers ber Stifette auf den Bouteillen beigefest werden muß, das Chrgefühl mit intereffirt und Wette eifer erregt. Soffentlich wird burch biefen Berein auch auf Berbefferung unferer Glasfabritation gunftig gemirft merben, ba bie Ochmierigfeit, aute Bouteillen und Rortftopfel fic ju verfchaffen, ein Saupthindernif fenn durfte, bas der Ausführung Diefer Stee im Bege Rebt, die um fo verdienftlicher ift, als tein landwirth. Schaftliches Product gegenwärtig von der Ungunft der Conjuncturen fo febr banieber gebruckt ift, als bas Beinerzeugniß.

Rur ben rationellen Betrieb der Landwirthichaft ift hoch erfreulich, baf ber bisber jur Beforderung ber Biebaucht bestandene Berein, ber icon in feiner vorigen Berfammlung unter bem Borfibe &. Lubwig Rarolpi's feinen Wirfungsfreis meiter auszudehnen befchloffen, und einen Ausschuß zu Entwerfung ber Statuten einer ungarifden Landwirhichafts : Gefells icaft ernannt hatte, bei bem nachften Dferderennen und ber damit verbundenen Bieh - Ausstellung fich wieder verfammeln, und nach Sanctionirung jener Statuten in ein regeres Leben treten wird, dem nur ju munichen ift, daß mit mabrhaft practifder Tendens ber gewöhnliche Drunt abnlicher Inftitute vermieben werbe. - Doch find zweier Unftalten zu ermabnen, beren eine man bald in Birtfamfeit ju feben hofft, mährend mabrend bie andere nur erft in ber 3des geneben ift. Es find nun bereits vier Sabre, daß der an Dannern non Bildung und Sachtenutniß reiche Defther Barn belaffand ben Plan einer ungarifchen Banbelsbant entworfen, und unter bem hohen Odute bes Erie bergogs Palatin im Bege Der Landesftellen Der allere bodiften Genehmigung unterbreitet, bak. Bon bem Embatte Der Statuten und den hieruber genflogenen Berbandlungen tann bis ju ihrem volligen Abichluffe nur fo viel bier gefagt merben, bag alle erhobenen Uns Rande burch die ertheilten Aufflarungen als geholen au betrachten find, und alfo nachftens ber endlichen Ente icheibung entgegenzuseben ift. Sochft gubmlich mag Dabei Das Benehmen der öfterreichischen Rationalbant und des Wiener Großhandler : Greminms überbaums bas fern von jeder tleinlichen Debenruchlicht au thatiaftes Unterftubung diefes auf Confolidirung ber aegenfeitigen Sandele: Berbaltniffe abzweckenden Inftitute, theils Durch reichliche Actien : Abnahme, theils burch Rus Acherung eines Eredits von 3 Millionen Gulden Cons ventionemunge ju nur 3% pot. Binfen, fich bereitmillig ertfart bat - ein Unerbieten, das um fo mehr Uners fennung verdient, als immer noch 6 pet. den geleblich bestimmten Binefuß bilben. - Ein fo eben aus der Dreffe getommer Drudbogen, von B. Grafen Albert Ostarap als Manuscript vertheilt, richtet in gedrange ter logifcher Darftellung die Aufmertfamteit der Baters landefreunde auf einen fur unfer vorzugemeife acters bauendes Ungarn bochft wichtigen Gegenstand, namlich auf Die burch Mangel an Abfat immer mehr gedruckte Getreide : Production. Bei ber ungunftigen Lage Ungarns in Begiehung auf ben Getreibehandel, die fic nach Ausführung ber galtigifden Gifenbahn gegen Defferreich ju noch mehr verschlimmern burfte, wird als mirtfamftes Mittel neuen Abfab au eroffnen und nech größerem Sinten der Betreibepreife voraubeugen,

in Borfdlag gebracht, befonders frembe Capitaliften gur Theilnahme an Errichtung von Dampfmublen und Grundung eines Opeculationsfonds einzulaben, um in einem bem Aufammenfluffe ber Theif und Donau nabe gelegenen Orte, woju die tonigl. Freiftadt Denfas porgualich geeignet fenn durfte, ben Heberfluß gunftiges Betreibejahre, nach bem Borgange Amerita's in Debl Au verwandel, und biefes veredelte, in fleineres Bos Immen aufammengeprefte Droduct, deffen Abfalle noch ber Biehmaftung zu Gute tommen, nach unferm Sees bafen Riume, und von bort nach den Getreide taufens ben Landern auszuführen, wo auf folde Art es uns allein möglich fenn wurde, mit Obeffa, Megepten, Dicilien und andern Getreide producirenden Ruftens Lanbern ju concurriren. Berglich mare ju munichen. baf diefer mabrhaft patriotifde, bis jest nur im großen Umriffe entworfene Borichlag, Antlana finde, wobei jeboch bie größte Schwierigfeit ber Musführung barin au liegen icheint, baf bie Actionare nicht nur die etften Sabre bindurch auf jeden Binsgenuff, fondern auch im Berlaufe ber Unternehmung in Erwartung gunftiger Conjuncturen oft langere Zeit auf alle Dividende vers Bichten muften, wefimegen biefe Actien ben Borfenvers febr und die Spielmuth, die unfer Reitalter charaferifirt, und neuerlich wieder in der fürftlich Efterhagy'ichen Lotterie fo febr ausgebeutet wird, fcmerlich befonders ansprechen burften.

## VI.

## ford Melbourne.

(Rad ber Mig. 3tg.)

Bet in der letten Zeit fah, wie die geistvollsten ber rabifalen Blatter, der Examiner und der Specs tator, den jehigen Premierminister Englands als den Mann

Mann barftellen, ber große Gerabheit bes Charafters mit flaffifder Ginfachheit ber Rebe, leichtem und Doch . energifchem Ausbruck und terngefundem Urtheil vers binde, ein Berein von Eigenichaften, durch den er fic por allen andern Rednern bes Tages auszelchne mer fah, wie biefet Staatsmann in ber Oberhauss Sigung erft vor wenigen Tagen, bei ber zweiten Bers lefung ber ivifchen Gemeindes Bermaltunges Bill, ber einft fo furchtbaren Phalanr ber Torplords gegenüber. in einem Zone fbrach, in welchem die volle Bewifiheit des endlichen Triumphs in einer Radifalreform lag mer diefen Melbourne, ben lachenden Sieger fab, und ihn verglich mit bem einft fo gemäßigten Billiam Lamb \*), den fruber Biele ju den Tories gezählt hats ten, oder mit bem wortfargen, icheinbar unentichloffes nen Lord Melbonene, ber vor zwei Jahren aus Grey's entmuthigten Banben bas Cteuerruber ergriff - ber unfite erfennen, daß bie Reform in England nicht blos die Dinge, fondern noch mehr die Menfchen vers Amat mar Gren an feinem Siege geftorandert hat. ben, und lebt feitbem nur noch als ber Schatten feiner felbft fort - er hatte fein Biel erreicht, und Benigen ift es vergonnt, wie ihm, im Alter erreicht zu haben,' was er in ber Jugend fich vorgefest — aber ale bas' Grofte gethan fchien und die Groften fich nach Rube: febnten, begann efft bie Mebeit. Bie es ein ungeheus rer Rebler bet Toties gewesen mar, Canning zu Tobe: ju qualen, fo mar es ein noch weft folgenreicherer Diffgriff von ihnen, den mit dem Errungenen aufrica

<sup>\*)</sup> Bekenntlich Wiscount Melbourne's früherer Rame, als altefter Sohn des 1770 jum Kord Melbourne erhobenen Sir Peniston Lamb, degen zweiter Sohn der bekannte englische Botschafter in Wien, Sir Frederick Lamb, ist.

Dol. Journ. Dai 1836.

benen Grey nicht rubig malten ju taffen, ja ben mit bochfter Borlicht voranidreitenben Melbourne mit feis nen Collegen wie Lataien fortzwiegen, und fo ber gangen Mhige Dartei zu zeigen, bag. an eine Berfohnung ibrer Geoner nicht zu benten fen, baf bier nur bie Babl bleibe. Ambos ober Sammer zu fenn. Ploblich erhob fic aus biefer Reuertaufe eine verjungte Generation von Bhigs - Detbonrme, Muffill, Spring . Rice, Bobboufe, - Die bas alte Bleid des parlamentarifchen Surniere abmarfen, und fur den neuen Rampf, beffen Schauplat fic auf bas gange Land guebebnte, neue Baffenruftung anlegten. In den Tories mar feine folche Berjungung fichtbar und ichem deswegen mußten fie unterliegen. Abfterbonde Beamme treiben teine nege Ameige. Wenn Deelibnen genommen wird, mer bleibt ibnen, wenn nicht auch Be fich in fich feibit zu res generiren wiffen? Denen, die Melbaurne's jebige Durchgreifend liberale Unfichten mit ben gemäßigten Grundfaten, bie er nach per menigen Sahren befannte, in Begemlat fellen, antwortet zu offen, baf er Beisbeit burd Erfahrung gelernt, und daß mabrend ber letten acht ober gehn Jahre nicht bies er, fonbern bie genge Mation reifend idnell varangeschritten fen. fagt, baß er nur bas von ber Beit Berlaffene verlaffen, und mur ber Stimme bes Sahrhunderts gehorcht habe. ftast, mie Deel, eine edle Eraft ju vergeuden in fruchts lofern Bemuben, bas Unabwendbare abzumenden. -Man ergable fich pon Lord Melbourne, er fiehe jest Deswegen fo gut mit bem Roning, weil er fait bem Intritte feines zweiten Dinifteriums dem Monarchen gang in beffen eigner Art begegne. Bilbelm IV. bat befanntlich viel von ber berben Geemannsmeife beibes halden.... O'Donnor zeichnet ben gord in feinen Umbiffen des Patlaments vortrefflich mit ben Worten: "Berfen wir einen Blick auf biefen Dann in grauem Bute, braunem Oberrock, nachlaffig auf feinen Stock geftüßt.

geftubt. Die Sibe ift bruckenb. Um es fich leichter Bu machen, hat er phie Umftande feine Salsbinde abgenommen. Begegnet ihr ihm im St. Samespart, feiner Lieblingepromenabe, guf bem Pferde fich tums melnd, ober noch beffer au Rufe, feine breiten Daslocher meit offen, das Muge leuchtend und ftolg, fo murdet ihr ihn nach feinem hoben Buche, feinem robuften und militairifchen Aussehen, eher fur einen alten ins Civil Buruckgetretenen Obrift, als für ben erften Lord Des Schakes halten. Und bod ift bies Biscount Dele bourne, der Cenfer des britifchen Cabinets. Aber bes trachtet diefe Dhylipanomie naber und aufmertfam. Der Ausdruck barin ift gemischter Urt: ein Berein pon Stold, Indoleng und Reigbarteit. Da habt ihr bas Beheimnif bes Talents, wie des Gludes Diefes Miniftere. Raft ift es ein Mirafel, baß feine naturs liche Tragheit dem Chrgeize Raum ließ, nach bem erften Doften im Staate zu ftreben, menigftens glaube ich nicht, baf er bie Ausbauer gehabt batte, fich lange bars auf gir erhalten, mare er ibm nicht ftreitig gemacht morden. Gerade, weil er einmal gefturgt murde, ficht er jest aufrecht. Sindem man ihn wegwerfen ju tons nen glaubte, berubrte man die Opringfeder feinet Rraft; er fprang mieder auf, erhob fich wieder gut Bewalt, und febte fich bauerhafter und entichloffener barauf feft ale vor feinem Kalle. Dies ift eine jenet Maturen, beren eingeschlummerte Rraft burch ben Ochlag ber Beleidigung wieder ermecht merden muß. Im Jahre 1834 mar Delbourne nur ein that: und machtlofer Bhig; 3m Jahre 1835 ift er ein Raditale Bbig, der den Sof gur Capitulation bringt, an die Pforten der Rirche flopft, felbft die Pairie auf ihren jahrhundertalten Sigen bedroht - marum ? weil ihr ibn beleidigt, weil ihr ibn fortgejagt habt. feine Dacht Diemand andere als euch felbft ju. Gelbft feine Beredfamteit hat feinen andern Bebel als bas 28\* Dinz

Bindernift. Lift man ihn reben und geben, fo ermattet fein Bort und ichleppt fich mubfam fort; fo wie ihr aber feinem Bang in ben Beg tretet, ihm Angel und Riegel vorichiebt, emport er fich, braufet auf, fpraft Runten, reift euch fort, ift beredt! Und er ift mit feis nem gangen Gelbft in Diefer Beredfamteit, mit feiner gangen Seele. Da ift nichts Zugerichtetes, nichts bes rechnet Reierliches. Alles ift vom Mugenblick entaundet. unfreiwillig. Doch vor wenigen Minuten mar er fo ernit, fo gehalten:ftill; ploblich ballter die Rauft, ftrect bie nervigen Arme, fpringt auf; ba hat er einen Ochrei bes Borns, einen Accent verachtenden Unwillens, ber ans Berg und Dieren bringt. Geine innere Bewegung nimmt ihm ben Athem, er muß aufhoren, und mahrend Diefes Odweigens vernimmt man nichts mehr ale bas gifchende Drohnen feiner breiten Bruft. In folden Angenblicken erinnert er an die vor Grimm gitternde Baltung, ben mabrhaft prachtvollen Born Cafimie Periers in feinen fcomeren Zagen." - Dit fo eners gifden Ragen ericeint ber Mann, an beffen Damen noch vor wenigen Jahren faum gedacht wurde, wenn pon ben ausgezeichneteren Dannern bes Darlaments Die Rede mar. Gold tiefwurzelnde, ftille Rraft liegt in dem Stoffe, aus dem die englischen Staatsmanner gemacht find. 3m heutigen Frankreich, wenigstens auf jener Buhne von Paris, Die das Monopol hat fur nang Frantreich zu fpielen, mare eine folche Ericheis nung rein unmöglich. Gie wurde entweber langft in bundert Bariationen die Blide auf fic zu lenten ges fucht haben, ober gar nicht vorgetreten fenn. Die Armuth an frangoffichen Staatsmannern, daber ihre geiftige Unfruchtbarteit, weil fie, noch ehe fie gum Sans beln fommen, icon the ganges Capital an Grundfagen und ichonen Redensarten vergendet haben; mabrend Die englischen Staatsmanner, wie auf jungfraulichem Boden, ben gangen Reichthum, die gange Dachhaltigs feit

Leit-threr Rraft erft entfalten, wann es gilt, den lange, im Ernft der Studien wie im Ringen der Opposition angesammelten Schat in ein paar Jahre thatigster Birtsamteit zusammenzudrangen, um in Gefeben, die in dem stetigen Bange der Nation irgend einen Fortsschritt, irgend ein Errungenes bezeichnen, ein ehrens volles Gedachtnif zu hinterlassen, aere perennius.

Bie in bem ungludlichen Ramilien= Berhaltniffe Lord Melbourne's feine Verfon faft verfcwand, und boch fein Charafter es mar, bem gulett allein Die Ehre verblieb, jo hatte es leicht gefchehen tonnen, baß ber wenig fich pordrangende Dann gang unbeachtet geblieben mare, hatten nicht, nach langem Stillftand, Die durchgreifenden Reformen fo reißend ichnell fich Bahn gebrochen, baf bie geschickteften parlamentaria fchen Talente, für eine ruhigere Entwickelung berecha net, raid eines nach bem andern verbraucht murben. und julest Charafter mehr galt als Salent. Radicalen hatten Melbourne fruber den ihn fehr bezeichnenden Bormurf gemacht, er zeige nicht wie ges Die Beit tam, mo er es zeigte. Es Scheidt er fen. gehorte ein fahner Sinn baju, ba einzutreten, mo Gren's in vierzig Jahren ber Opposition ungebeugt gebliebener Ginn fich gebeugt hatte unter der Laft des eigenen Sieges. Stanley und Graham maren abges fallen, Althorp jog fich juruch, Brougham und Durham lagen fich in ben Baaren, D'Connell mit feinem Ochweif grollte den Erben bes ftolgen Barons (Gren) - ba glaubte man ben Lord Delbourne ohne Auffundigung verabschieden ju tonnen, und fein Reitfnecht nahm von Brighton gleich die Bestallung fur die neuen Minister Bum erftenmal feit ber Berrichaft bes Baufes Bannover hatte ber Sof bas Ministerium entlaffen, ohne burch deffen Stellung jum Parlamente baju veranlaßt worden zu fenn. Das neue Parlament ge: brauchte bas Bergeltungerecht, und ubte es an bems felben

felben Danne, ber es berufen - an Deel. "Dan wundert fich (fagt Rriederich v. Raumer in feinen Briefen aus England im Sabre 1835), baf bie Bhias niemals lande am Ruber geblieben; fonbern immer wieber von ben Cories verbrangt worden find. finde dies febr naturlich, ja nothwendig. Gene haben bie arbfien Beranderungen jebesmal angeregt und burchaefebt, und mabrend gemiffer Erifen bas Gefchaft fugher Merate übernommen; für ben' gewohnlichen Bant ber Ditige bingegen pafte ihr Berfahren weniger, und in rubigen Tagen tefrte man bahn aut demobnlichen Diat guruck. Satten ble Tories immet aur rechten Zeit bas Rechte gethan, murden bie Bhigs nie gur Berrichaft getommen fenn. Jene flegen forgs fos bie Uhr ublaufen, bann tamen bie Bhias und jogen fie wieder auf. Rach biefem Beichaft traten fie gurud, ober wurden gurudarbrangt." Melbourne gu fo undantbarer Beschaftigung wenig Luft bezeigend Befrete gurud, um einmal ben Berfuch ju machen, ob ble alten Uhren nicht fo auszupunen maren, baß fie auf langer hinaus die Zeit richtig anzeigten, und zwar lb; daß nach Daggabe ber eben reformirten Mormals nhr im Unterhaufe alle übrigen Uhrwerte in Staat und Rirdie, in Stadten und Universitaten gerichtet wurden, auf daß nicht die eine avancire, mahrend die andere retardirt, und die britte gang feben bleibt. Das Gefcaft ift, ba ber Bauptregulator einmal geges ben, ein tiemlich einfaches geworben, obwohl es viele Arbeit und Gebuld erfordert, bis alle die verrofteten, Inarrenden, fid fperrenden Raber wieder eintrachtid Gingreifen ins große Bert. Diefer Bergleich wird Bielen ein Greuel fenn, und es hat allerdings etwas Unbehagliches, jenes mechanische Rabermert, mo ein Rabn in ben andern greift: nur follte man fich vor bet Inconfequeng huten, in absoluten Staaten jene Ents fernung alles Biberipruches, aller freiseigenthamlichen Lebens

ď

Ì

١

Í

Lebensgestaltmig fo nothwendig ale wortrefflich, in freien conftituirten Bemeinwefen bagenen aud bas lelfefte Steeben nach geofferer Ginfeit nang abicheulich Diefer Intonfequeng, Die bet einer ge-Biffen politifchen Schnle in Dentichland fo baufig ber: votteitt, machen fich in biefem Angenblicke bie Tories foulvig, wenn fle barauf antragen, in Brland bie Cov-Porationen, die fie in ihret bishertaen Corruption nicht mehr erhalten tonnen, lieber gang abgufchaffen, und alle Gemalt iff bit Sanbe bet Centralregietung gu legen : baber Lord Dielbourne ihnen letthin lachend gurief, fie, Die fonft fo Bedachtlichen, immer au fpat Rommenden, festen diesmal über ben Baun weg in einem Sprung, ber imeimal fo boch ale nothig mare, um baruber au tommen. Dei der irtichen Dunis Lipalbill wiederholt fich ber Streit, ber fich im portgen Bahr bei ber en glifchen entiponnen hatte. Befannt, wie energifc bamals Melbourne bleienigen Claufeln verfucht, welche fpater von den Dairs vers "Bin ich nicht falfch unterrichtet Ibotfen Wurden. (fagt ber Berfaffer der eben erfchienenen Random Recollections of the House of Lords) fo ift es eine, wenn and noch wenig befannte, boch unbeftreitbare Thatfache, bag Bord Melbourne in ben Cabineteverfamme lungen, die aber jenen Gegenstand gehalten murben, behartlich barauf beffand, daß ben Oppofitionsvairs feine, auch nicht bie unbedeutenbite Conzellion gemacht werden follte. Seine Unficht mar, es mare eine eitle Soffnung, Betfohnung von ihrer Geite zu erwartens vielmehr murden fie, je großere Bugeftandniffe man ihnen machte, nur um fo trobiger und begehrlicher in ihrem Biderftande merben. Die Dehrheit feiner Collegen ftellte ihm feboch bie unberechenbaren Rolgen bor, bie' aus einem Zusammenftog beider Baufer ente fteben tonnten, fo baff es gerathener mare, ben Banfchen der Lorde ju begegnen, fo weit dies möglich fen, obne

ohne daß ber Charafter ber Minister als Danner von Confequent blosgestellt und die Birtfamfeit der Dags regel ju febr gefdmalert merbe. Delbourne opferte feine eigene Ueberzeugung ben Unfichten ber Debraahl feiner Collegen, und bequemte fich ju jenen Wodificas tionen, melde endlich bas Durchgeben ber Bill ficher= ten." - Man tann von Lord Melbourne nicht fagen. dag er ein Mann von ichopferischem Genius fev. Lage Englands - bas, wie tein anderes Land, feit Sabrbunderten fo aludlich mar, in den enticheidenden Augenblicken immer die rechten Danner zu finden -Die Lage Englands forbert gegenwärtig ein folch ichonferisches Calent weniger, weil nicht nur alle Grundauge ber Reform gegeben, fandern auch Die Brundfteine bes neuen Bebaubes bereits gelegt find. Bum Beiterbauen mit unverbroffener Sand, rubigem Blick, gutem Urtheil, redlicher Befinnung find eben Manner nothig, wie Melbourne unter ben Dairs. Ruffell im Unterhaufe. Es ift ihnen nicht gegeben. eine Rrage ber Gefetgebung in ein glanzvolles oras torifdes Bemalbe umzumanbeln. Der vorberrichenbe Charafter ber Beredtfamteit beiber ift ber gefunde Menichenverstand, mit ber fie den Standpunkt einer Sache mablen, und die einfache Rlarheit, mit ber fie ibre Bedanten mittheilen, fo daß man weniger über ibre Bedanten, als barüber erftaunt, bag man fie nicht langit felbft gedacht bat. Gleich feinem Borganger Bren vertraut Delbourne feft auf Die Gerechtigfeit und Redlichkeit feiner Dagregeln, ja er ift davon fo Durchdrungen, daß er es icon aus diefem Grunde ver- . fdmaben murbe, eine funftliche, mit Diglectif und Sophistit ausgeschmuctte Rede gu beren Bertheidigung Er legt offen die Sauptgrunde dar, marum er feine Dagregeln vorbringt; er fucht dem Bemuth ber Pairs die Uebergengung aufzudrucken, Die auf leinem eigenen Innern mit unabweislichem Gewichte rubt;

gubt; er fagt, mie ber Borfcblag burch bie Bedarfniffe der Zeit gebicterifch gefordert werde; in den einfachften Musbrucken, welche man in ber englischen Sprache nur finden tann, mahnt er bie Tories an bas, mas nach feinem redlichften Dafurhalten die Rolgen einer Bermerfung fenn murben, und bann überlaft er ihnen au bandeln, wie es ihnen aut bunft. Die bort man ihn einen Berfuch machen, irgend ein zugeschliffenes, raffinirtes, fpigfindiges Argument zu gebrauchen. Seine Reben find fo plan, baf auch ber ichmerfalligfte Berftand ihm leicht in Alles, mas er fagt, folgen tann. Co ernft feine Studien maren, macht er boch nicht ben Philosophen im Parlamente. Rur flachtig lagt er fich auf allgemeine Principien ein; was er in einer gegebenen Rede fagt, ift fo ftreng anmendbar auf ben unmittelbar vor bem Saufe liegenben Puntt, als ob er Dabei nicht rechts und nicht links zu blicken brauchte, ob es auch noch andere Dinge und Grundfate in ber Belt gebe. - Sort man ihn bagegen über verschiedene Begenftande und zu verschiedenen Beiten reden, fo fieht man mobl, daß er febr belefen ift, und Alles, wae er gelefen, mohl verdaut hat. Dit befonderm Glud citirt er mandymal turge Stellen aus alten wie aus neuen Ochriftstellern, aus den verschiedenen Rachern ber Runft und Biffenichaft. Die aber macht er babei Parade mit Belehrsamteit; man fieht gleich, baß er Die Borte ober Argumente Anderer nicht gebraucht, um zu zeigen, wie unterrichtet er ift, ober um Effect im gewöhnlichen Sinn zu machen, fondern weil jene Worte mit der vorliegenden grage gleichsam unger= trennlich verbunden icheinen. Er entiehnt eine Stelle aus einem Griechen, Romer ober einem berühmten neuern Autor, in berfelben Beife, mie die niedere Bolfsclaffe Sprichworter und Gemeinplate in ihre Unterhaltung mifcht. Die hort man Jemand fagen, er habe Lord Melbourne mifverstanden; dabei geht er so offen und gerabenus zu Werke, daß er noch weniger je det Entfellung beschulotgt wird. Daber laffen auch alle seine Segner der Reinheit seiner Wilcht Sorrentigkeit wiedersahren. Sie halten ihn für nieße leitet; sie meinen, er spiele ein gefährliches ober thorientes Spiel, aber nie außern sie den letseken Werbache, daß er irgend einen geheimen zweiventigen Zweck im Schilbe führe. Sie geben ohne Weiteres zu, daß er aberzeugt sey, et verfolge diesenige Policik, welche ihm die geeignesse scheine für die Keftigkeit der Krone

and has Bobl des Boles.

Biscount Detbourne foricht nur felten: nie fuct er die Belegenheit dazu auf; he never volunteers a speech. \*) Offenbar halt er fich felbft nicht für einen Redner, wie bies viele andere thun, die es welt meniger Er findet fein Betanugen batan; fich Oteden in horen. Seine Stimme hat nichte Einstimeitheln= bes, weber für feine noch far Unberer Daren. wenn bie Matur ber ju verhandelnben Frage und bie. Pflitten feines boben Amtes ibm die Dothwendigteit in foreden auflenen, erhebt er fich, und felbit bant ift er ftets fo fury als moglich : man erfennt das ficht bare Beftreben, ben größten Inhalt in ben fleinften Raum ju brangen. Da ift fein Bemuben, fich ih abgerundeten Derioben auszudraden. fein Berfud. Toon und elegant zu reben ; er will nichts weiter als daff ift verfteht, mas er über die Sache benft bber fühlt. Darin ift er, wie ichon ermahnt, mertwatbig gludlich. Er ift veridwenderifd in Gebanten, fvarfam in Dit mabrhaft fnauferiger Sand Rattet et Morten. feine Meinungen und Araumente aust er giebt ihnen. wie einmal Chiel von D'Connells Joeen fagte, faure einen Reben mit, ihre Dacktheit zu bedecken. Da ift tein Boripiel, feine ginten, teine Scheinangriffe, fein Rlans

<sup>1)</sup> Random Recollections etc.

Rlantiren; fo wie er fich ethebt, geht er auch gieich duf ben Ausgangspuntt fos, und verlaft ibn nicht. bis er feinen Sig wieder einnimmt. Dict tann it lauern und wie die Rabe um ihre Beute ichleichen ! wie ber Lowe leat et gleich feine Tage barauf. halt er nur die Sauptfeiten einer Rrage; Die Debens puntte murbidt er fautit feiner Aufthertfamfeitt es giebt im Parlament Rleinbandler genug, Die fic gierig mit biefem Detailgeschaft befaffen, magrenb anbere in berechneter Tactit burd Bbrichieben won Mebenbingen Die Saubtgefichtspuntte verbeden moche Daß bies nicht mit Erfolg gefchefe, baffie ift Delbournes gebrangte, bas Biel Hicht loslaffende Beife bie geeignetfte. Seine Reben deforen in ber Regel gu Ben turgeften, Die man im Saufe ber Lords vernimmt. - Gine nicht minber berbortretenbe Gigens Schaft in Lord Deiboutne's Beift ift fein großer inoras lifder Duth. Er weiß, daß die beth Diniftetium an Baft Aberlegenen Oppositionspalts Die entichiedenfte Reinbfeligteit gegen feine Regierung und beren Daffs regeln hegen; er weiß, bag wenn et fich ju Ginften eines feiner Borichlage an fie wendet, er ju einem burchaus abgeneinten Aubitorium fpricht; bennoch macht er fich furchtlos ans Bert, und fpricht von ber Leber meg, ohne burd Bintelauge, Berichteferungen oder trugliche Sonigworte ben Zwedlmit einem zweifels haften Dammerlichte untgeben, Die Dillen verfaffen gu Banbateiflich leat er ihnen nabe, movon fie Ange und Band fern halten Wochten. Allen Bette wenden fich gegen ihn: es entmuthigt ihn nicht, es erfallt ibn mit neuer Rubnheit. Start im Befuhl Des Rechts und ber Zeitgemaffeit feiner Sache, bringt er furchtlos in bas Berg bes Rampfes vor, und laft fich nicht einen Augenblick einen Zweifel barüber toms men, daß ber enbliche Sieg ihm und benen, bie an feiner Seite ftreiten, jufallen werde. Er ift einer ber wenigen

menigen Denichen, Die mit ber Ochmieriafeit, ber Gefahr machien. Je großer ber Widerftand, Defto energifder fein Entidluß ibn zu überminden. langer Melbourne in confortabler Andoleng feine Rrafte brach liegen ließ, befto nachhaltiger zeigt fich ihre De= productionefahiafeit. Und Diefe innere Dauerbarfeit hat gewiß ein englischer Premierminifter nothiger als irgend ein anderer Denich in der Belt. Bas die eng= lifche Oduld betrifft, fo ift ber Drud weniger fühlbar geworden, feitdem man die an ihr hangende todte Laft (dead weight) ju permindern begonnen und in einer fortichreitenden Berminderung der Abgaben bas Mittel gefunden bat, ihren Ertrag zu vermehren. Dies ericeint auf den erften Blick wie ein Rathfel. und boch ift es fo mahr und wirklich, daß feit etwa gehn Jahren in England gegen eilf Millionen Pfund Sterling (132 Millionen Gulben!) Steuern abgeschafft wurden, ohne baß ber Ertrag im Gangen ab. genommen hatte, mabrend boch feine neuen Ab: gaben an deren Stelle gefest murden. Go belohnend entwickeln fich Berkehr und Gemerbfleiß, wenn die auf ihnen rubende Laft ihre Elasticitat nicht bricht. Es ift vielleicht die größte Lebre in den Unnalen des Staatehaushaltes, in der großten Unmendung ausges fprocen und bestätigt. Dit gerechtem Stola tonnte Joseph Sume, auf die gemachten Berminderungen und Erfparniffe meifend, ausrufen: " Seht, Das hab' ich euch feit zwanzig Jahren gerathen, und ihr habt mich einen Eraumer und Marren gescholten, und jest hat die Birflichfeit meine fubnften Traume ubers boten, und was ihr fur bas Berberben bes Staats hieltet, ift feine Rettung geworden." Wie Dies in den Rinangen. fo geschah baffelbe in ben politifden Formen und Berechtigungen. Gin gang neues Bolt, die Gohne Des fatholischen Erlands, die Bertreter von fieben Millionen, figen, über vierzig an ber Babl, im Darlament. lament, bas forft nicht Einen zugefaffen hatte, und neue Bewegung ift in bas alte Bemaffer burch biefe erfrischenbe Stromung gefommen. Und mabrend Deel und Bellington faum noch es als großen Sieg gefeiert hatten, daß bas Bahlrecht bes beftodienen Caft. Retford nicht auf Dancheffer übertragen, und auch nicht Ginem ber verfallenen Rlecken feine langft verwirften Berechts fame entzogen murben, muften fie bald barauf feben, daß fie, eben weil fie nicht Ginen Borough fahren laffen wollten, 86 opfern, und 42 Stadten bas ihnen bisher verschloffene Darlament offnen mußten. Dies geschah in der furgen Beit feit Cannings Cod. Damals mar es freilich icon in fo brobende Dabe ges ruckt, daß fein ichmacher Rachfolger aus ber Reihe ber Bhias (Goderich) vom Bocke fiel, nicht als ob ihn Semand heruntergeworfen batte; er fiel aus Ungft, weil die Pferde icheu mnrben. Aber auch Deel und Bellington fühlten, daß die Bugel fcmerer geworben, und legten fie julett gern in Delbourne's berbere, "mettergewohnte" Rauft. - Ungeachtet Diefer Dann, wie wir gefehen haben, in ber Debatte bis jum Grimm gefteigert merden fann, vermeibet er boch jede Perfons Auch Sarfaemen, jenen bittern Spott Broughams, erlaubt er fich nie. Seine Sprache ift ftets rudfichtevoll und inoffenfiv gegen ben einzelnen Lord, aber nicht ebenfo gemäßigt und gehalten gegen Die Dairs als Rorperichaft. Zweimal ließ er fich bei der englischen Municipalbill im vorigen Jahre bis jur Drohung hinreißen. Doch gefchah bies blos in ber Sibe des Angenblicks; auch trugen jene Bins beutungen auf eine brobende Aufunft einen gang andern Charafter als Deels Appellationen an die Beforgniffe. Die Furcht feiner Bubbrer. Benn Deel das Gemuth ju umgarnen weiß, daß es ihm banger und banger wird, fo ift dies ein berechneter Triumph feiner Redes funft, mabrend Melbourne iene Drohungen nacht und unvers

l

ŧ

unverblamt hinwarf, wie fie wohl aus feiner innerften Hebergeugung tamen, aus ber Hebergeugung, baf ace fahrliche Bolgen für bas gante Saus ber Lords eins traten, wenn bas Befet fo fehr verftummelt marbe, als die Torn: Dairs Anfangs Die Abficht hatten. - In ber Mitte ber Debatte mirb Delbourne gemobnlich marmt ba fieht man feine Befühle arbeiten, feine Bruft gemaltfam fich heben, fo baß es ihm fur Mugens bliche ben freien Musdruck nimmt, und er ftottert, als wollte er fteden bleiben. Dit tommt er, nach Samlets Rath an Die Ghaufpieler. Dem Bort mit ber Action ju Bulfe. Gein burchbringendes Reuerauge auf bie Oppofition gerichtet, laft er in folden gallen mit ber gehallten gauft einen fo furchtbaren Schlag auf Die Tafel der Parlamente : Geeretaive fallen, daß es im Sagle wiferhallt, und es einem vortommt, als horte man ben einen ober andern von den Oppofitionspairs ftill ju fich fagen; "Es ift ein Glude, bag bies nicht mein Ropf mage." 3m Allgenzeinen jedoch ift feine Action einfach und anspruchlos; er bafcht fo menig barin als in feiner Sprache nach Effect. Bei gewohne lichen Gelegenheiten bewegt er maffig ben rechten Armi. mabrend er But und Stod - lettern führt er ftets bei fich - in der Linfen balt. Alt die Rrage von Bichtigfeit, ober benft er eine etmas langere Rede au halten, fo legt er But und Stock, fo wie er fich erhebt, auf bie Bant, auf der er gefeffen. Sat er fich, wie oben ermannt, mit But und Stock in ber linten Band erhoben, in der Abficht, in feinen Bemerfungen fur; und talt ju fepu, und wird er bann mider Billen marmer und ju groffeerer Ausführlichkeit hingeriffen, fo balt er einen Augenblick inne, legt Stack und But ab, und wird bann heftiger in feinen Bewegungen, Das Blut fteigt ihm ins Beficht, Die Stimme fottert oft auf eine fur den Sover veinliche Beile, bann bricht Re gemaltiam fic Babn, einzelne Sauftichlage fallen auf auf die Lafel, und in fein ganges Befen tommt eine Aufregung, dell er oft haftig bis ju der Bant, von welcher er fich erhaben, gurucktritt, und bann wieber eben fo rafd vormarts rennt, bis die Lafel des Saules ibm Salt gehietet. - Delbourne bat tein gefälliges Drgant es ermangelt ber Biegfamfeit, er hat menig oder feine Gemalt barüber; es liegt etwas Bartes und Oprobes barin. Er fpricht etwas fcnell, mas fich fteigert, wenn er aufgeregter wird. Bewohnlich vers fteht man ibn im gangen Saale, obgleich er nicht febr laut ju fprechen pflegt. - Eros feiner achtundfunfgia Jahre icheint er bei trefflicher Befundheit und noch woll Reuer. Er ift etwas über Mittelgroße, pon ftarfem gedrungenen Ban, dem man es gleich anliebt. baß er etwas aushalten fann. Gewohnlich fist er in bequemer, unbefummerter Baltung, ein Bein über bas andere gefchlagen, ben but, - im Commer ftets ein grauer - fo foe auf dem Sinterhaupt rubend, daß man jeben Augenhlick glaubt, er werbe ihm vom Ropfe fallen. Die Duben und Mothen feines Amtes haben ihre Rurchen noch nicht in fein Geficht gezogen. bas offener und forgenlofer aussieht, als bas Antlis ber meiften Staatsmanner. Mach friich ist feine Rarbe, noch voll die Wange, noch buntel bas braune Baar über ben berben, marfirten Bugen. Gein ganges Belen brudt Gerabheit aus, und in feinen Manieren liegt eine Einfachheit, Die oft bis an Plumpheit grangt. Diemend wurde glouben, daß er je die Bafluft geathmet.

### VII.

Details bes am 6. Mai bem Unterhause vorgelegten Finang-Budgets.

"3ch will, fprach Berr Opring. Rice, zuerft bie, Ein- und Ausfuhr bes letten und vorletten Jahres angeben,

angeben, mich auf die verschiedenen Rolle, Stempels taren, Steuern und Poftertragniffe beziehen, einige allaemeine Bemerkungen über ben Buftand bes Landes beifigen, endlich die Einnahme und Ausgabe des Lans des einander gegenüber ftellen, und erortern, wie ich mit bem Ueberichuffe verfahren, und welche Steuern ich mittelft deffelben aufzuheben oder zu ermäßigen vors Biele Detitionen find eingegangen, morin um gange ober theilweise Aufhebung ber einen ober ber andern eintraglichen Stener gebeten wird. ftand ber Finangen geftattet es nicht, viele der in diefen Detitionen ausgesprochenen Soffnungen zu verwirtli= then. Querft muffen mir ermagen, ob und welcher lies berichuß befteht, und dann, wie er angewandt merden foll. Gewiß, es ift nicht fo fcmer, Steuern aufzulegen, Wenn man die Aufhebung einer ale fie aufzuheben. Steuer vorschlagt, ba giebt es immer mehrere Bolfs= claffen und Intereffen im Lande, die ein gleiches Recht auf Erleichterung ju haben glauben: da find die Landwirthe und die Manufacturiften; die fich widerftreis tenden Intereffen ber Stadte und des platten Landes; furz, mo es fich um die Abichaffung einer Steuer bans bett, ba ift ber Schwierigfeiten für einen Rinanzminifter fein Enbe. Doch vor Allem ift es die Pflicht ber Res gierung, an Bermindernng ber Staatsausgaben gu benten. (Bort, hort! und lauter Beifall.) Erft wenn diefe vereinfacht und ermäßigt find, wird die Aufhebung ober Berminderung von Steuern moglich. Seit 1815 find in unferem Staatshaushalte bedeutende Erfpars. niffe vorgenommen worden, wovon ich jedoch das Ber-Dienft nicht blos fur diefe Seite des Saufes anfpreche. fondern die Berren gegenüber theilen affe Chre wit une. (Beifall.) 3m Jahre 1815 gahlte man im Reiche 27,365 Staatsbeamte, Die gusammen einen Gehalt von 3,763,000 Litel. bezogen. 3m 3. 1835 war die Bahl ber Beamten auf 23,570 reducirt, beren Gehalt

Schalt 2,786,000 Eftel, betrug, alfo bort eine Bers minberung um 3780 Derfonen, bier eine Erfparnif von 976,000 Litel. Durch eine Bill, bie der febr ehrenwerthe Baronet gegenaber (Git 3. Graham) als Mitglied des Bren'ichen Minifteriums einbrachte, wurden die Roften des Rinanzamtes um 58,000, die bes Reldzeugtneffteramts um 122,000, die des Marines Wefens um 303,000 Eftel., und die Ausgaben der übris gen Departements in gleichem Berhaltniß ermafiat. Re mehr abet bereits geldeben, befto ichwieriger ift bas, was noch ju thun übrig bleibt. (Sort!) wir wollen vor ber Schwierigfeit nicht guruckbebens fondern auf der bis fest verfolgten Babn mit Ausdauer fortfebreiten, und mo fich ohne Dachtheil fur den offente lichen Dienft traend eine Griparung anbringen laftt barf bas Saus und bas Land verfichert fein, bag wir fie burchführen wetben. (Beifall.) Ich tomme nun Im vorigen Sabre auf die Einfunfte und Ausgaben. rechnete ich, die Bolle murben 20 Millionen eintragena Sie haben 20,539,000 Eftel., alfo eine hatbe Willion über meine Ochabung eingetragen. Die Accife berechs nete ich auf 15,270,000 Eftel., Die wirkliche Einnahme mar 15,440,000 Eftrl., alfo 170,000 Eftrl. batuber. Die Stempeltaren, die ich auf 6,980,006 Effir. betechnet hatte, werfen 7.051.000 Eftel., alfo 71,000 Eftel. mebr Die Poftgefalle ichatte ich auf 11 Millionen; Retrugen 51,000 Eftel, mehr, namlich 1,551,000 Eftel. Diefe Angaben beweisen, baf meine Borausbereche nungen in diefen Dingen ziemlich zuverläffig find (hort!), und Borausgefest, bag der gegenwartige Buftand bes Landes ungeftort bleibt, barf bas Baus auch meinen Boranfchlagen für das laufende Jahr Bertrauen ichens Das gesammte Staatseintommen bes letten Sahres betrug 46,390,000 Eftri.: im laufenden Sahre wird es 46,980,000 Effet betragen. Die Ausgaben Des letten Jahres für die Binfen der Staatsichulb und bie 29 904 Journ. Mai 1836.

die Laft der confolidirenden Konds betrugen 50.720.000 Pftrl.; fur das laufende Sahr berechne ich fie, mit Ausfoluf ber westindischen Anleibe, auf 30,620,000 Eftel. Das Armeebudget Des letten Sahrs war 6.481,000 ER.; für bas laufende beträgt es 6,327,000 Eftel. poriabrigen Subfibien für die Rlotte betrugen 4.099,000 Litrl.; bie biesjahrigen, megen Wermebs rung unferer Seemacht, belaufen fic auf 4,335,000 ER. Die Boranichlage für bas Relbzeugmeifteramt im lebten Sahre maren 1,278,000 Eftel, für bas gegenwars tige find fie 1,263.000 Eftel. Die vermischten (miscellaneous) Boranichlage bes letten Jahres berechnes ten fich auf 2,202,000 Eftel., bie fur bas gegenmartice auf 2,461,000 Eftel. Saffe ich nun biefe Biffern aus fammen, fo ift bas Gefammteinkommen für 1836/37, wiegefagt, 46,980,000 Eftel. Die Befammtausgabe, mit Musichluß der westindischen Unleihe 45,205,807 Eftel. mas mithin einen Ueberfcug von 1,774,193 Eftel. berausstellt. Bon biefem Ueberfduffe tommen nun aber in Abaug Die Binfen und Roften der weftindifchen Unleihe fur bas laufenbe Jahr, welche 1,111,863 Eft. betragen, fo baf, nach Abjug biefer und nach Decfung aller laufenden Staatsbedurfniffe ein gang reiner Ues berichuß von 662,330 Litrl. in ber Staatscaffe bleibt. Mehrere ehrenwerthe Gentlemen haben erwartet, daß eine fehr große Steuerherabfegung fattfinden tonne; aber, wenn mid mein Calcul nicht taufct, fo find biefe 662,330 litel. Der gange Betrag, welchen das Saus fat Diefen Arece wird verwenden tonnen. (Bort!)

Diefer befriedigende Zustand ift besonders ber fotts schreitenden Bermehrung aller Einnahmszweige, nas mentlich aber der Bolleinnahme, zuzuschreiben. Im letten Jahre wurden 232,510 Centner Raffee und 3,745,000 Ctr. Zucker eingeführt, und im laufenden Jahre wird dies wohl eben so viel betragen. Der Bera brauch des Thees, der im letten Jahre 370,990 Ctr.

betrua.

betrug, burfte im laufenden Jahre mohl auf 380.000 Ct. fteigen. (Bort! hort!) Go ift auch der Ertrag des Beidenzolles um beinahe 56 pEt., jener der Bolle um 18 vet, geftiegen. Die Ausfuhr bes Gifens; Die jest einen der wichtigften Zweige des britifden Gewerbs Reifes bildet, bat ebenfalls betrachtlich jugenomment im Jahre 1833 wurde für 1,405,000 Lftel., im Jahre 1834 für 1,406,000 Eftel., und im Jahre 1835 für 1,680,000 Litele ausgeführt. Die Bestellungen auf . Eifenschienen find fo bedeutend, bag die Rabrifanten fie fantig nicht beftiedigen tonnen, und daß & B. eine, bei einer der bedentenoften Sabriten im Dai gemachte Beftellung erft im Geptember ausgeführt werben fonnte. Die Ginfuhr geiftiger Betrante bat abges nommen; dies ift mahricheinlich die Rolge des allgu hohen Bolles. Es durfte zwedmaßig fenn, ihn berabs Bufchen, indem burch ben boben Dreis ber fremden geiftigen Betrante der Berbraud, anderer, weit menis ger gefunden, im Julande verfertigter vermehrt mird. Die Grundfage der Sandelsfreiheit, welche feit funf Sahren alle Unordnungen der Regierung in Bollfachen leiteten, haben die alucflichften Birfungen bervorge bracht. Es ergab fic baraus eine Bunahme in ber Ginfuhr fremder Geidenwaaren, Sandichuhe, frangos -fifcher Beine und anderer Artitel. In diefer Begiebung bat ber Staateichab burch eine umfichtige 216s Schaffung ber Bollverbote in Den letten amei Rahren bedeutend gewonnen. Auch die Accife (indirecte Steuer) hat fich ansehnlich gehoben. In Bezug auf die Bus nahme bes Bollertrags machte ber Minifter übrigens folgende Bemertung: "Done taufchende Soffnungen au begunftigen, burfen wir annehmen, daß der Bobis fand im Lande gestiegen ift. Dennech forbert uns die Lage ber Dinge mehr ju fluger Borausficht, als au gefährlichem Bertrauen auf. Der Sandelsftand iell der Borfebung danten far den Blor, deffen er fich 29\* erfreut3

erfreutt er foll aber auch bem Ochwindelgeifte übers triebener Opeculationen, ber allenthalben auftaucht ernftlichen Biberftand leiften. (Bort! bort!) Malgauffage (fubr er fort), die im vorigen Sabre um 8 pet, junahm, vermehrte fic biegmal um 14 DEt. Die Getrantfleuer von 7 pEt, auf 13 pEt. Der Debra ertrag ber Malifteuer beweifet, wie febr bie Regierung Recht hatte ben Unforberungen wegen Abichaffung Diefer Auffage ju miberfprechen, Die porausfichtlich im nachften Cahre nach mehr abmerfen wird. Als fernes res Beifpiel von ben glucklichen Birfungen ber Rolls berabiebung find bie irtiden Branmweine anguführen. beren Ertrag bedeutend jagenommen but, feitdem die Rolle von denfelben um mehr als die Balfte berabgefett Die Regierung mar ferner bemubt, bei ber Abgabenethebung die moglichfte Sparfamfeit eingus führen. Das Accife=Perfonal murbe um 187 Perfonen, und der Behalt um 18,857 Eftel. reducirt; überbies murben 150,000 Raufleute von bem Druck der Accifes Beauffichtigung befreit. Bas die Berminderung bes Beitungeftempels betrifft, fo wird biefelbe ichmerlich für bas Staatseinfommen einem ernftlichen Machtheil bringen. (Beifall.) Die mit ber frangofischen Doft vermaltung abgefchloffene Uebereinfunft tann eine Berminderung ber Einnahme jur Rolge haben, bie aber nur vorübergebend feyn, und durch die großen Bortheile ber neuen Ginrichtung übermogen werben Benn biefe llebereinfunft bie Benehmigung des Parlaments erhalt, fo wird die Correspondent amifchen London und Daris bedeutend mobifeller mer-Im Allgemeinen bietet Die finanzielle und coms mergielle Lage bes Landes einen febr befriedigenben Unblick; Kabriten und Bandel maren niemals blubens ber. Ein überzengender Beweis biefee glucklichen Buftandes liegt in der allmähligen Abnahme der Babl von Raufleuten, welche bie Bobithat ber Acte megen Bablunas:

Rablungeunfähigteit anzusprechen genothigt find . fo wie bie Berminderung der Armentagen, die in mancher Bemeinde 50 pEt. betrug. Dagu fommt, daß die Einlagen in die Sparcaffen taglich baufiger werden. Die Bahl diefer Einlagen ift diefes Jahr um 35,528 geftiegen, und die eingelegten Summen betragen um 990,790 Eftel. mehr als im vorigen Jahre. Anberere feite zeigt die Statistit der Berichte, bag bie Berbres den und Criminal-Prozeffe, fo wie bie Bingichtungen, Die Staatsichnid ift burch Ummanblung ber immermahrenden Renten in zeitliche vermindert Der Salbfold der Londs und Seearmee hat ebenfalls bedeutend abgenommen, und ohne die Ente foidigung an die Oclavenbefiger murde bas Colonials Budget einen Meberfduß von mehr als zwei Didl, Lferl, Das Bubaet ber Lanbarmee, meldes geliefert haben. im vorigen Jahre 6,418,000 Eftel, betrug, mird fich, wie fcon erwähnt, in diefem Sabre auf 6,327,000 Eft. belaufen. Das Marinebudget wird von 4,095,000 Eft. wegen bereits befannter Umftanbe auf 4,335,000 Lftrli erhobt werden. Das Artilleriebudget (1,263,000 8ft.) wird eine Ersparniß von 10,000 Eftel. liefern. - Ar. Opring=Rice geht min auf die Bermendung bes oben bezeichneten Ueberichuffes über. Die Regierung bat fic bemuht, ihn fo gleichmäßig als möglich zu vertheis Buerft foll die Abgabe von gewöhnlichem Pavier um 11 pet. vermindert, und die von Papiertapeten (bie besondere bei Doblirung von Baufern ac. bruckend empfunden wird) ganglich aufgehoben merben. Undere Reductionen follen die Sporteln fur Teftamente, Die Berficherungen für Pachtwohnungen (wobei befonders Die Claffe der Acterbauer, Gariner ac. betheiligt ift), die Abgabe fur Licenzen zum Branntweinvertauf, Die Stempelgebuhren ac. treffen. Den Zeitungeftempel betreffend, bemertt der Minifter, daß die vielen Gefuche um beffen gangliche Abichaffung ungulaffig fepen, ba es unmöglich

-

unmbatich mare, mit einem Ueberfchuf von nur 600,000 Litel. eine Abgabe aufzuheben, bie allein 400.000 Eftel. betrage. Um jeboch ben Bunfc ber offentlichen Meinung mit ber Billigfeit möglichft in Eintlang ju bringen, ichlagt die Regierung vor, den jegigen Zeitungestempel von 34 Pence auf einen Denny ju reduciren, mas einen Rachlag von 150,000Eft. beträgt. Dieje Berminderung merde genugen, um ben Amed, namlich erleichterte Berbreitung ber Reitungen und Unterdruckung ber betrugerifden Berausgabe uns geftempelter Blatter ju erreichen. Die Regierung bat in Diefem Duntte ihren feften Entidluß gefaft, und wird teinem Borichlag zu weiteren Reductionen Sehor Die fammtlichen vorgeschlagenen Reductionen betragen 332,000 Eftel. (Die Balfte des muthmaßlichen Neberfchuffes), fo bag, nach Abang von 20,000 Eftel. für ben gu ermartenden Musfall ber Dofteinnabme, nur etwa 300,000 Eftel. für unvorhergesehene Ralle abrig bleiben. Der Rangler ber Schabtammer ichlog ben Bortrag mit ber Bemertung, daß er dem Saufe Reit laffen wolle, feine Borichlage reiflich zu ermagen ; hoffentlich abet werde baffelbe icon jest den Anfichten ber Reform und der Sparfamtett, welche die Regies rung befeelten, Berechtigfeit wiberfahren laffen, und Die Motive murdigen, die ihr nicht gestatteten, auf Diefer Bahn weiter zu gehen." (Beifall.)

## VIII.

Holsteinische Provinzialstande Berfammlung,

Butachten über die Deffentlichkeit der Berhands lungen fur die nachftfunftige Stande : Bergfammlung.

Em, tonigl. Maj. haben durch die dem Herzoge thum Holftein verliebene figndische Verfassung das Glux Blud Allerficht Ihrer getreuen Unterthanen, welches ftets das Biel Em. tonigt. Daj. war, zu mehren, und die Bande der Liebe und des Vertrauens inniger zu bes festigen gestrebt. Unvergefilich werden die tonigt. Borte den Bergen der Halfteiner eingeprägt bleiben:

daß Zweck der Stande sen, durch angemessene Theilnahme an der Berwaltung in den Untersthanen den Sinn und Eifer für das gemeinsame Bohl noch mehr zu beleben, Ew. königl. Maj. aber von den Mitteln zur Beförderung dieses Bohls die zuverlässigste Kunde zu verschaffen, und dadurch das Band, welches das Bolk mit dem königl. Hause vereinigt, noch sester zu knupsen.

Em. tonigi. Maj. wollten aber auch zur volltoms menen Erreichung Allerhochft Ihrer landesväterlichen Abficht nicht nur teine Beränderung des neuerrichteten Instituts verhindern, sondern haben vielmehr selbige nach Berathung mit den treuen Ständen fich auss drudlich vorbehalten.

Die holfteinische Stande : Berfammlung hat, ger leitet von diefen erhabenen fonigl. Grundfagen, bie Proposition eines ihrer Mitglieder, melde barauf ges richtet, Em. fonigl. Daj. allerehrfurchtevoll ju bitten. Die Deffentlichteit ber Berhandlungen für die nachfte funftige Stande : Berfammlung ju geftatten, fo beache tungswerth gefunden, daß fle benfelben mit großer Majoritat, jum Zwecke ber naheren Ermagung und Prufung, an einen Ausichuf verwiefen. Mach ers ftattetem Berichte hat bie Stande. Berfammlung bie beantragte Detition vorlaufig berathen und formlich verhandelt, und mit einer Majoritat von 28 gegen 18 Stimmen beschloffen, an Ew. tonigl, Daj, eine allere ehrerbietigfte Detition um Deffentlichteit der Gigung Der Standes Berfammlung ju richten, mit einer Dace iorität

unmbalich mare, mit einem Ueberfchuf von nur 600,000 Litel. eine Abgabe aufzuheben, bie allein 400.000 Eftel, betrage. Um jeboch ben Bunich ber öffentlichen Meinung mit ber Billigfeit möglichft in Einklang zu bringen, Schlagt die Regierung vor, ben jegigen Zeitungestempel von 34 Penre auf einen Denny zu reduciren, mas einen Rachlag von 150,000Eft. betragt. Dieje Berminberung merde genugen, um ben Rmed, namlich erleichterte Berbreitung ber Reitungen und Unterbruckung ber betrugerifden Berausgabe uns geftempelter Blatter zu erreichen. Die Regierung bat in biefem Duntte ihren feften Entichluß gefaßt, und wird feinem Borichlag zu weiteren Reductionen Behor Die fammtlichen vorgeschlagenen Reductionen betragen 332,000 Eftel. (bie Balfte bes muthmaßlichen Heberfchuffes), fo bag, nach Abang von 20,000 Eftel. für ben gu temartenben Musfall ber Dofteinnahme, nur etwa 300,000 Eftel. für unvorhergesehene Ralle ubrig bleiben. Der Rangler ber Schabfammer ichloß ben Bortrag mit ber Bemertung, baf er bem Saufe Reit laffen wolle, feine Borichlage reiflich ju ermagen; hoffentlich aber werde daffelbe icon jest den Anfichten ber Reform und der Sparfamtett, welche die Regies rung befeelten, Gerechtigfeit wiberfahren laffen, und Die Motive murdigen, die ihr nicht gestatteten, auf Diefer Bahn weiter ju geben." (Beifall.)

#### VIII.

Politeinische Provinzialstande - Versummlung,

Butachten über bie Deffentlichkeit der Berhandlungen für Die nachftfünftige Stande & Bers fammlung.

Em, konigl. Maj. haben durch die dem Bergoge thum Solftein verliebene ftandifche Berfaffung das Glud

Glud Allerfichti Ihrer getreuen Unterthanen, welches ftets das Biel Em. tonigt. Maj. war, zu mehren, und die Bande der Liebe und des Vertrauens inniger zu bes festigen gestrebt. Unvergefilich werden die tonigt. Borte den Bergen der Holsteiner eingeprägt bleiben:

daß Zweck der Stande fen, durch angemessene Theilnahme an der Berwaltung in den Untersthanen den Sinn und Eifer für das gemeinsame Wohl noch mehr zu beleben, Ew. königl. Maj. aber von den Mitteln zur Beförderung dieses Wohls die zuverlässigste Kunde zu verschaffen, und dadurch das Band, welches das Volk mit dem königl. Hause vereinigt, noch sester zu knupsen.

Em. tonigl. Maj. wollten aber auch zur vollfommenen Erreichung Allerhocht Ihrer landesväterlichen Abficht nicht nur teine Beränderung des neuerrichteten Inflituts verhindern, sondern haben vielmehr felbige nach Berathung mit den treuen Ständen fich auss drudlich vorbehalten.

Die holfteinische Stande : Berfammlung bat, ger leitet von diefen erhabenen tonigl. Grundfagen, bie Proposition eines ihrer Mitglieder, melde barauf ges richtet, Em. tonigl. Daj. allerehrfurchtevoll ju bitten, bie Deffentlichteit ber Berhandlungen für bie nachfte funftige Standes Berfammlung ju geftatten, fo beache tungswerth gefunden, bag fie benfelben mit großer Majoritat, jum 3mede ber naberen Ermagung und Prufung, an einen Ausichuff verwiesen. fattetem Berichte hat bie Stande . Berfammlung bie beantragte Detition vorläufig berathen und formlich verhandelt, und mit einer Majoritat von 28 gegen 18 Stimmen befchloffen, an Ew. tonigl, Daj, eine allers ehrerbietigfte Detition um Deffentlichfeit ber Gigung der Stande. Berfammlung ju richten, mit einer Das iorität

jorität dagegen von 24 gegen 12 Stimmen, jeme Bitte dahin allerehrfurchtevoll näher auszufprechen:

Ew. tonigl. Maj. wollen für die nachfte Bers fammlung ber Provinzials Stande des Herzogs thums Holftein die Deffentlichkeit der Sigungen dahin allerhuldreichst genehmigen, daß außer den ermählten Stellvertretern so viele Zuhörer, als nach dem Raume angemessen, gegen Einlaßstarten zuzusassen, wobei es jedoch der Berfamms lung frei stehe, in besonderen Fallen bei ihren Berathungen die Gegenwart von Inschauern ausedrücktich zu untersagen, und die desfalls erfors derliche Bekanntmachung allergnädigst zu erlassen geruhen.

Die Stande Mersammlung darf um so weniger fich bei der Entwickelung der Grunde, welche im Alle gemeinen für die Aufrichtigkeit der Sigungen ftandigiere Bersammlungen reden, aufhalten, als sonft von der Minorität die Wichtigkeit der Gründe für die Deffentlichkeit überhaupt nicht verkannt sind, auch ans erkannte Wahrheiten keiner ausführlichen Begründung bedürfen. Dur die Frage wird insbesondere der Gesgenstand einer näheren Erörterung senn muffen, ob nas mentlich die Anwendung der Deffentlichkeit auf die Propinzialstände des herzogthums holftein Gründe entgegenstehen.

Als Em. tonigt. Maj. durch das Gefet vom 28. Wai 4834 die oben angeführten unvergestlichen Borte verfundeten, da wollten Allerhochfdieselben den Gemeinsten, des Staatsburgers ebelste Tugend, wecken, mehren. In das Bolt waren jene Worte gerichtet. Gerade aber darin mulfen wir Em tonigt. Maj. erz habenen Willen ertennen, daß auch das Volt, zu besten heit jenes Institut errichtet war, erfahre, nicht pur mas, sondern auch wie gehandelt werde. Ohne Deffents

Aber

Beffentlichkeit after wird gerabe bas vernichtet, mas Die Inftitution wirten follte. Gemeinfinn. Mur in der burch bie Deffentlichteit gegebenen lebendigen Dachfelmirtung amifchen bem Bolte und feinen Bers tretern mirb bas Sintereffe an ber Birtfamfeit berfelben reae erhalten, wird die Theilnahme gefteigert, und die Uebergeugung hervorgerufen, daß ber Bille Em, fonial. Dai. Das Blud Des Landes mabrhaft gu fordern, erfullt werbe. Dit hober Beisheit haben Em. tonigl. Daj, für bie erfte Stanbe . Berfamminna nur eine burd ben Drud bes Befentlichen ber Bete handlungen beidrantte Deffentlichfeit gestattet. Die Deffentlichfeit war bei une unbefannt, Die Sinftitution Dantbar ertennen wir es daber, baf Em. tonial. Daj. ben jufammenberufenen Bolfevertretern Die Erorterung der Rrage überliefen, ob fie fun bie mabre Deffentlichfeit fich ichon reif bielte.

Die Standes Berfammlung balt aber dafür, baf nur auf bem Bege ber erbetenen Deffentlichfeit Em. tonigl. Daj. edle Abficht, die zuverläffigfte Runde von ben Mitteln bes gemeinsamen Bobles ju erlangen. erreicht mirb. Die Deffentlichfeit ber Sigunden ers weitert ben Rreis, burch weichen Die Bunidie bes Landes, bes Bolfs, gur Renntnif Em. tonial. Dai. gelangen. Eine Beengung beffelben murbe bem Billen Em. tonigl. Daj. , bem 3mede der nenen Ins flitution widersprechen. Die Deffentlichfeit, burch Aulaffung von Bubbrern wird baber nothwender, um ben geiftigen Bertehr amifchen Bolt und Abgeordneten lebendig zu erhalten, um, mas auf tem Wege ber Schrift nicht ermirft werben fann, bard unmittelbare Theilnahme ju erreichen. Die Befanntmachung ber Berhandlungen burd ben Druck fordert aber, wie bie Cefabrung bereits bestätigt, ben 3med ber Offentliche Weber ber Beift ber Bertretee noch beren feit nicht. Birtfamfeit tann erfannt merben.

Aber auch das, was Ew. tonigl. Dag, haben mehren wollen, fefteres Rnupfen ber Bande, welche bas Bolt mit dem tonigl. Saufe vereint, wird nur burch die Deffentlichteit erreicht, da nur fie Bertrauen au der neuen Infittution berbeiführen und ftarten tann.

Beheimniß fieht bem Bertrauen entgegen, erwecke Diftrauen und Ungufriedenheit um fo mehr, als an fich bas Gute nur langfam gefchene tann, bem Bolte aber die erhebende Beruhigung bleiben muß, daß fein Bohl gut berathen fen, und daß, wenn guch nur allmablig, bennoch das mahre Befte besselben gerathen,

beffen Rechte gehörig vertreten werden.

Die Stande: Bersammlung hat baher ganz in dem erhabenen, durch das Gefet von 1831 ausgesprochenen Sinne Ew. königl. Maj. gehandelt, als fie beschloß, das, was sie zur Erreichung des hohen Zwecks als wesentlich erkent, durch eine allerehrerbietigste Bitte an die geheisigten Stufen des Thrones zu bringen. Bir durfen höffen, daß das offen und frei im edlen Beiste des Monarchen gesprochene Wort huldreich werde aufgenommen und von der Weisheit Ew. königl. Waj. das Beste werde beschlossen werden.

Benn aber in der holfteinischen Stande : Bers fammlung über diese wichtige Frage eine Berschiedens heit der Ansichten, selbst nur über die Justississisteiner Petition, far jest sich ausgesprochen, so muß die Standes Bersammlung sich für verpflichtet halten, die Grunde zu prufen, welche die Deffentlichkeit nicht nur für die halsteinische Standes Bersammlung als außers wesentlich und unzuläsig, sondern überhaupt eine Bitte derauf aur gur Zeit nicht geeignet findet.

Daß die Einführung der erbetenen Deffentlichkeit eine Abanderung des unterm 15. Mai 1834 allerhochft ertaffenen Gesets, mithin eine Neuerung sey, die jest nach so kurzer Frist nicht gerechtfertigt scheint, um so weniger ein einfluftreicher Gegengrund zu fenn,

als bas gebachte Gefet fich überall nicht barüber auss fpricht, ob Deffentlichteit ber Sigungen fenn folle wer nicht.

Die Stande : Berfammlung hat aber aus diefem Stillfdweigen nur den Ochlug giehen tonnen, bag, wenn auch Grunde gegen bie erbetene Deffentlichfelt bei Erlaffung bes Gefebes vorhanden gemefen, Em. tonigl. Daj. es der Stande=Berfammlung haben übers laffen wollen, die Dothwendigteit ber Deffentlichfeit ber Sigungen ju erortern und ju berathen, um fo mehr. ale bie beidrantte Art ber Deffentlichkeit burch ben Drud des Befentlichen der ftanbifden Berhandlungen bem beabfichtigten Zweck nicht entipricht. bolfteinifche Stande. Berfammlung bat, auch felbit, nachbem Em. tonigl. Daj. Commiffarius ihr mitgetheilt, daß bie nach dem Gefete vom 15. Mai 1834 erfolgte Ausschliefung ber von uns allerebrerbietigft zu erbittenben Deffentlichteit auf einer allerhochft aus mehrfach erwogenen und unveranderten Motiven ges faßten Beichlugnahme, beruhe, fich nicht bewogen finden tonnen, eine Bitte ju unterdrucken, deren Bes williqung fie fur die Birtfamteit der ftandifchen Bers fammlungen für eine mefentliche Bedingung ertennt. Blur des Landes Bobl, nur die innige Uebergeugung, baß Em. tonigl. Daj. durch bas Gefeß vom 28. Dat 1831 allerhuldreichst ausgesprochene Bille durch Die Erfullung unferer Bitte erreicht werbe, leitete uners Schatterlich bie Stande = Berfammlung in ihrer Das ipritat, als fie die Doalichfeit, ja Babricheinlichteit. einer Abanderung ber allerhochften Befdlufinahme um fo mehr erwarten durfte, wenn ber Bunft bee Landes burd bie Bitte ber Standes Berfammlung zu Em. fonial. Daj. Runde gefommen.

Daß es aber der Bunfch des größern gebildeten Theils des Bolts, daß die fiandifchen Berhandlungen bffentlich fepn, ift unzweifethaft. Die Stimme bes

Bolle

Bolls in feinem gebildeten Theil verbient aber ficher-Gerade ans ber Beachtung biefer lich Beachtung. Stimme, ber Berucfichtigung Diefer Rorberungen und Beburfniffe ber Beit haben Em. tonial. Baj. die nenen Inftitutionen bervorgeben laffen. Staatsinftitute aber, Die für das Bobl des Landes unmittelbar mirten follen, muffen im Beifte ber Zeit leben, von ihm burche drungen febn.

Die bier fich offenbarende Stimme bes Landes ift . aber feinesmeges ein Refultat des Rufalls, fondern ber Reflection des Theils des Bolts, der nicht ohne Mache denten fich in wichtigen Angelegenheiten zu erflacen pfleät.

Diefe Rudfict, fo wie die eigene innere Hebers genanna fann aber nur ba enticheiben, mo es bie Rrage ift, wie Em. tonigl, Daj, burch bas Gefes pon 1831 ausgesprochener, erhabener Bille erfalls merben fonne.

Andere Rudfichten aber wollen Em, tonial. Dais micht, mo nur Ueberzeugung fprechen, mo ber Abacarbnete fich nur durch feine Pflicht leiten laffen foll.

Die Behauptung inden, baf die bolfteinifche Stande . Berfemmhing nur eine berathende fen, und Daber, mas von ftanbifden Berfammlungen gelte, bie mit größeren Rechten ansgestattet auf jene feine Anwendung leide, beruht auf einem nicht hinreichenden Brund. Der Bred felbft ift im Befentlichen berfelbe. Das Bobl des Bolfes fall burch felbftftanbige Bers treter jum Gegenftand ber Beffrebungen ber Res gierung gemacht werben. Die Deffentlichkeit ber Sigungen miderfpricht aber, wicht dem Befon einer berathenden Berfammlung, fonbern giebt ihr gerade das, was fie bedarf, indem fie nur burd die liebers einkimmung mit dem Billen bes Landes Rraft und Wirtsamteit erlaugt, obne melde fie nicht befeben taun, foll fie reellen Berth baben. Das Berfahren bei ٤.....

Bei Antragen, jo wie bie gange fith barduf beziehendi Gernthung und die Entstehung der Resultate, ist bet beiben Apten der Berfammlung dieselbe. Die bes rathende Berfammlung bedarf aber bei ihrer Bestschung noch mehr der Deffentlichkeit, weil es gerade dem Lande daran liegt, daß sein Bohl wirksam berathen, daß das Berhalten seiner gewählten Bertreter auf sichere Beise bekannt werde, damit er bei einer kunftis

gen Bahl mit Gachtenntniß verfahre.

Richt die Unmefenheit ber Buborer ift bei bet Deffentlichfeit bas Befentliche, fondern einzig und allein die Möglichkeit, daß Buborer da feyn tonnens Die Idee, daff eine wesentlich reprasentative Berfamms lung in ihrem Charafter nichts Beheimnifivolles fennt. und bas Licht in feiner ihrer Lebensfunctionen icheuet. Der Grund aber, baf bie Deffentlichfeit der Gigune gen, bie Berhandlungen ber Berfammlung und bie burch Diefelben erlangten Refultate verunftaltet ins Dublicum bringt, daß burch fle die offentliche Deis nung zweifelhafter und die Unficht berer, die im Baters lande gunachft an ber Sache einen gerechten Untheil nehmen, unficherer merben murben, fann um fo meniaer als richtig anerkannt werden, als immer nur ber beffere, gebildetere Theil bes Bolte mit Intereffe ben Werhandlungen beimohnen mird, und es nothe mendig ift, daß ben authentifden Berichten, melde Die Berfammlung über die Berhandlungen vers bffentlicht, falls fle vollen Blauben haben follen, ans bere Berichte von Privatversonen jur Seite fteben muffen, damit foldbergeftalt Die Bffentliche Deinung, burd bas Bahre geleitet, feft und unerschatterlich fic bilde. Daß aber die gebotene Deffentlich feit die Ochen au reben, vermehren, bas Bertrauen ber Abgeordneten ju fich felbft fomachen, und eine Befangenheit berbeiführen werde, welche nur beflagenemerthe Res fultate ergeben tonne, laft fich meder mit Grund bes haupten.

haupten, noch als nothwendige golge erweifen. Die Deffentlichteit bürfte vielmehr gerade eine entgegens gefehte Wirkung in der Mehrzahl der Abgeordneten bervorrufen.

Das Publicum, das Gelegenheit erhalten foll, die Gegenfiande und den Gang der Berhandlungen, die Ansichten und Grundsase der Abgeordneten in ihret wollständigen Motivirung kennen zu lernen, wird eine neue starke Triebseder für dieselben senn, jede Scheu zu überwinden, und bei der erforderlichen Intelligenz ihre Meinung wahr und offen zu außern. Aber nur in der Dessentlichkeit der Sitzungen wird die Furchtslossekeit erworben.

Beachtungswerther aber erscheint, daß Berfammlung, wie die in Frage ftebende, feht leicht im Laufe ber Jahre in Die Lage tommen fann, baß Die Mitglieder durch bie fortmahrende Berhands lung bei verschloffenen Thuren, nach und nach in ein Berbaltnif ber Befanntichaft und ber Ruckfichtnahme gelangen, gegen deffen Ginfluß bie Bulaffung von Bus borern unbezweifelt ein Gegengewicht giebt. Gobald aber ferner auch nur beruckfichtigt wird, bag es bei Ertheilung bes Rathe nur auf bas mas, nicht auf bas wie etwas gefagt werde, antomme, fo tann in ber Deffentlichkeit nur eine moralische Mothigung liegen, baß jeder feinen Rath frei ertheile, ba ein ge= bildetes Dublifum nur auf ben Berth und die Bahrs . beit ber Unficht, nicht auf Die Rorm, in ber fle erfcheint, Rudficht nehmen wird.

Reinesweges fann aber die Standeversammlung ber Ansicht fenn, daß die Bundesgefege und Bundesstagebeichluffe der Deffentlichkeit unbedingt entgegen stehen, und daß demnach staatsrechtliche Berhaltniffe die Bewährung unferer allerehrerbietigsten Bitte uns möglich machen.

Sammtliche, Diefen Gegenstand betreffende Bes filiffe und Bestimmungen laffen ausbrudlich, ohne amifchen Landstanden und Provingialstanden zu unter-Scheiben, die Deffentlichkeit der Sibungen ju, mo fie in der Berfassung gestattet.

Mur Migbrauche will fene Gefeggebung vers

bindern.

(Soluß folgt.)

#### IX.

# Monatsbericht.

Um 10. April folog bie Konigin von Bortugal bie Berfammlung der Cortes. Bald berauf tam ein neues Ministerium gu Stande: für ben Krieg Bergog pon Terceira, Prafident bes Confeils; fur bie ausmartigen Angelegenheiten Graf De Billa-Real; fur Die Marine Br. Albuquerque; fur Die Rinangen Gilvas Carvalbo; far bie inlandifchen Angelegenbeiten Jofe Breire; fur bie Juftig Gr. be Miranda. Der Bergog von Palmella mar obne Portefeuille fpeciell baju ers nannt, mit den auswärtigen Dachten ju unterhandeln.

Um 20. April verließen Die Eruppen der drei Dachte

das Rrafauer Bebiet.

Am 21. und 22. April nahm die erste Kammer der Beneralftaaten die finangiellen Befebentmurfe an.

Um 25. April legte Lord Morpeth dem Unterhanfe

eine neue irifde Bentenbill vor. Am 26. April wurde in Leipzig bie nene Buchs

bandler , Botfe eingeweiht.

Un bemfelben Tage erlitten die englischen Minifter im Oberhaufe eine Rieberlage, indem bei ber Bermeis fung ber irifchen Municipalbill an Die Committee Lord Sibgerald bas Amendement ftelte, bie Dunicis palitaten in Irland ganglich aufzuheben, bas mit 208 gegen 119 Stimmen angenommen murbe.

An demfelben Tage wurde die Seffion ber Benes

ralftaaten gefchloffen.

In Defterreich werben ftarte Reducirungen in ber Armee vorgenommen.

Den

Den 29. April wurde bas Jolgefet in ber frang. Deputirtentammer mit 238 gegen 22 Stimmen anges nommen.

mm 2. Dai tam ber Saifer und bie Raiferin von Desterreich nach Pregburg, um ber Schinffigung bes Reichstages Beiguwohnen.

Mm 2. Dai reifeten bie hetzoge von Otleans und bon Remours nad Deutschland, tamen am 11. in Berlin an und reifeten von bort am 25. nach Bien.

Anfangs Dai legten alle Spanischen Minifter ibre Stellen nieber, worauf Sr. Ifturig zum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten und Confeils Prafibent ten, Bergeg v. Aivas-für bie innern Angelegenheiten, General Saone zum Ariegsministet und Dr. Aguirre Splatte zum Finanzwirieter ernannt wurden.

Mm 4. Mai wurde in bet Rammer ber Bartems beraifchen Abgeotdneten ein Antrag bes Abg. Schott bie Regierung zu bieten, eine Revifion bes Gefehes dom 25. April 1829 aber die öffentlichen Berhaltniffe ber Jfraeliten im Sinn einer vollständigeren Gewähr tung der ftaate, in gemeindesburgetlichen Rechte, is weit die Berfaffung es zuläft, eintreten zu laffen," mit 80 gegen 8 Stimmen angenommen.

um 9. Dag mutbe bie vierte Diat bet allgemeinen Standeversammlung in Dannover eröffnet.

An bemfelben Lage nahmen die Lords in einer alle gemeinen Committee alle Claufeln der irtanbifden Core porationsbill nach ben Borfchlagen bes Lord Londhurft an, die an 18. die britte Lefung erhielt, und am 19. in ihrer verftummelten Ceftalt ins Unterhaus geschick wurde, wo fie die erfte Lefung erhielt.

Um 18. begannen in bet frangofifchen Deputirtens tammer bie allgemeinen Discuffionen uber bas Bndget.

Damburg, ben 28. Dai 1836.

# Politisches Journal

nebft Ungeige

nae

gelehrten und andern Sachen.

57fer Jahrgang. 1fer Banb.

1836.

6 Stúd.

Juni.

I

Erorterungen über bie auswartige Politik in ber frangofischen Deputirtenkammer.

Der Berzog von Sits James eröffnete am 31. Mai Die Debatten über bas Budget des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. Er äußerte sich vorzügs lich über die Verhältnisse zwischen England und Frankreich, und sagte unter Anderem in dieser Beziehung?

"In der Thron-Rede, wurde uns angefündigt, daß fortwährend die größte Einigkeit zwischen Frankreich und England herrsche. Die Regierung schien uns gewissers maßen andeuten zu wollen, daß sie aus dieser Allianz ben Schußstein ihrer auswärzigen Politik mache und daß sie aus derselben die ihr nothige Kraft zu schöpfen hoffe. Seitdem ist das Ministerium verändert worden. Der Conseils-Prasident hat uns zwar erklart, daß das Sysstem der vorigen Berwaltung fortgeseht werden sollez doch haben wir nicht erfahren, ob dies auch in Bezug auf die auswärzige Politik der Fall seyn wird, und ob Franksreich noch länger dazu verurtheilt seyn soll, die traurige pol. Journ. Juni 1886.

Rolle zu frielen, die England ihm durd die Quadrupels Milang aufgeburdet bat. Es ift nicht meine Abficht Die Minifter burch Rragen in Berlegenheit au febent ich will blos ber Rammer zeigen, wie bie bisber von uns befolgte auswärtige Politit bas Land bem Abarunde jufubren muß und wie nothwendig es ift, daß es fic vor England und feinen Emiffatren bute, Die überall, wo fie noch ihre Lehren predigten, immer nur bas Intereffe Englands im Auge hatten. Unfere Ans alomanie idreibt fich nicht von geftern bert ichon vor etma 60 Johren, bei bem Regierungs-Autritte Ludwigs XVI. fafte fie bei une Murgel. Spiterbin gewann eine andere Borliebe, Die ich die Ameritomanie nennen modte, die Oberhand, und diefe mar noch verderb. licher, benn fie gab une die Republit. Mapoleon mar weder Englander noch Ametifaner, und tonnte frine machtige Stimme fich jest wieder boren taffen, wie murbe er nicht entruftet fenn uber bie Sinnes-Mens berung feiner ehemaligen Bewunderer, feiner alten Rrieasnefahrten und jener vielen Staatsmanner, benen er mit feinem Beifpiele vorangegangen ? neuerer Zeit ift es ber Rurft von Talleprand, ber altefte unserer Diplomaten, ber ftnes Bundnif mit England berbeigeführt hat. Go oft wir uns gegen baffelbe ers beben, nennt man une Traumer, bie von ihren alten Borurtheilen nicht jurudtommen tonnten. valitat zwischen Rranfreich und England foll nichts mehr als ein leeres Bort fenn und man will burchaus, baß England eine innige Zuneigung fur granfreich empfinden foll. In einer Beziehung mag bies mahr fenn; ich gebe ju, bag der Englander Datis mit feinen Boulevards, feinen Spielbanfern, feinen Res fauratenrs, feinen guten Beinen u. f. w. liebes daß er, wenn feine Befundheit ober feine Bermogens:Um= ftanbe gerrattet find, gerne ju une fommt, weil unfere Sonne warmer ift und man bei uns wohlfeiler lebent tánn.

Um aber die Englander als Dation fennen ju ternen, muß man fle in ihrem eigenen Canbe beobachs ten, wo fich ihre geheimften Unfichten und Abfichten offenbaren. - Dan erinnere fich nur, mas Berr Cans ning im Jahre 1823 bei bem Ginrucken unferet Eruppen in Spanien, im offenen Darlamente außertet Das innere Gefühl jedes auten Englanders ift von . jeber durch Alles, mas fur Frantreich Ruhm und Boblfahrt mar, verlett merden und mith ewig baburch verlebt merben. Glauben Sie mir, meine Berrent Die englische Regierung benft jest noch ebenfo wie Damals. Unfere Dadbarn find treffliche Beobachter ; Re miffen unfern Beitgeift vollfommen gu murbigen; fe verfteben es, uns zu firren; badurch, baß fle uns mit liberalen Ideen fattigen , haben fie es bereits bas bin gebracht, baß wir für fie die Raftanien aus dem Beuer holen muffen. Dan führe mir bagegen boch Die Bortheile an, Die bas Bundnif mit England uns bisher gebracht hat. In Portugal regierte ein Ronig, ber die fire 3bee hatte, fein Land von dem Joche Enge lands befreien zu wollen. Diefes Berbrechen zog ihm fofort von einem englifden Minifter ben Ramen eines Ungeheuers zu. Dies munbert mich weiter nichts baf aber ein frangofifcher Minifter (Sebaftiani) fich jum Biberhall bes englischen machen und auch feinerfeits ausrufen tonnte, Dom Miguel fey ein Ungeheuer, fann ich nicht wohl begreifen. Benug, England, im hohen Grade entruftet, glaubte, nichts Befferes thun ju tonnen, um feine Intereffen ju mabren, ale baß es in Portugal den Burgerfrieg anfachtet es bewaffnete ben Bruder gegen ben Bruder; in London, Bruffel und Daris murde die Trommel gerührt und balb ergoß fich über jenes ungluckliche Land ein Schwarm von Tagedieben, die überalt plunderten und mordeten und benen gulett der Sieg blieb. Dies find die Bobls thaten, Die England aber Portugal gebracht hat. Bobl

Bobl weiß ich, baß man hier iener Intervention Englands noch ein anderes Motiv als ein Sandels: Intereffe untergelegt bat, und afoar ein recht moras lifdes, indem die Berechtigfeit verlangt habe, Die portugiefifche Rrone ber legitimen Donna Daria que rudjugeben. Indeffen werden Sie jugeben, meine Berren, baß es minbeftens feltfam flingt, wenn man fich gerade in Rrantreich auf jenes Motiv beruft. Berfe ich bagegen einen Blid auf bas ungludliche Spanien, fo muß ich nicht minder die Rolle beflagen. Daß England fich eins Die man une hier fpielen laft. mifcht, barf Diemanden munbern, benn es will, mas es flete gemollt hat: es will fich felbft ben Einfluß zu» eignen, den Rranfreich feit einem Jahrhundert im Rathe des Ronigs von Opanien gehabt bat; es will nebenbei auch feinen Sandel auf Roften des unfrigen begunftigen. Um Rrantreich in Diefelbe Dolitif, in Beging auf Spanien zu verwickeln, hat man ihm vorgespiegelt, daß bort ein abnliches Opftem der richtigen Ditte, wie in Rrantreich felbft, eingeführt werben folle, und unfere Regierung hat fich hierdurch tobernlaffen, ohne fich einmal die Dabe au geben, au unters luchen, ob es überhaupt auch in Opanien Elemente an . einem folden Syfteme gebe. Bie bentt nun febt bas Ministerium über Diefe Sache? Sieht es endlich ein. baf in Spanien alles ichmars ober weiß ift und baf es eine andere Rarbe dort gar nicht giebt? Glaubt es noch an die Stabilitat Des Thrones ber unschuldigen Bfabella? Den Englandern ift es gang gleich, ob in . Madrid die Berfaffung von 1812 proclamirt wird ober nicht. Bas follen aber wit dazu fagen? Sollen wir es nicht zulest betlagen, baß fo große Unftrenguns gen feinen andern Erfolg gehabt haben, als jenfeits ber Pyrenden eine Ordnung der Dinge berbeiguführen, Die wir dieffeits auf Leben und Tod betampfen ? -Bon Spanien mandte der Redner fich auf Die Dolitie Englands

Englands in Bezug auf Rufland und Dofen. land, meinte er, habe ein Antereffe babei, aufs Deue einen allgemeinen Rrieg herbeiguführen, ba es bei einem folden nur gewinnen tonne; Rranfreich bas gegen burfe nie vergeffen, bag es bei einem folchen Rriege ben Reind gleich an feiner Granze haben murbe. Unfere Regierung, fo fcbloß der Redner, muß endlich mit fich felbft im Reinen fenn. Diemand tam an ihre moralischen Grundfage glauben, fo lange fie als Die Berbundete jenes englischen Dinifteriums auftritt. das fich im Annern von bem großen Agitator am Bangelbande leiten laft, und in feiner außern Dolltit einem Opfteme bulbiat, bas ben Beltfrieden au untergraben Die Minifter mogen mablen; entweder mogen fie offen als die Rathgeber einer monarchifchen Regierung auftreten, oder fie mogen fich eben fo offen au dem Mamen betennen, den ihnen noch geftern die Dreffe gab, ale diefe fie ale die Baupter ber revolutionairen Dartei bezeichnete. Und jest nur noch zwei Worte: Unfer Bundnif mit England ift nichts als eine Luge. Laffen Sie uns daher auf daffelbe verzichten und ber Borte des Beren Buigot eingedent fenn, der uns vor einigen Tage fagte: Bat man fich von der Babrheit entfernt, fo ift es ein Fortidritt, wenn man ju berg felben guracffebrt. 2

2m 4. Juni trat vorweg der Confeites Drafis bent gur Beantwortung der Tage guvor von dem Bergog von Ribs James gehaltenen Rede auf. Er lief

fich etwa in folgender Weife vernehmens

"Sie haben geftern von dieser Tribune herab eine eben so beißende als hestige Rede gegen die hochberzige englische Nation vernommen. Meine Abside ift nicht, die entgegengesetzteles zu behaupten; ich will ihnen blos die Oinge zeigen, wie ste sich in der Wirklichseit verhalten. Der Grundgedanke unserer Politik war und ist noch jeht die Erhaltung, des Friedens, weit es badurch

baburch allein möglich war, uns bie Aruchte unferer letten Revolution zu bewahren. Daß ein foldes Opftem nicht Bedermann jufagen tonnte, wollen wir gern glauben. Ber fich 1. B. nach ber Republit febnte, wer fich der Boffnung bingab, daß die Republit uns die vorige Dynaftie jurudführen mochte, ber tonnte får eine Politit des Kriebens und der Mäßigung nicht fenn. Bir aber wollen granfreich weber ber Republit noch einer Reftauration guführen, und hiers aus erflaren fich unfere Alliancen. Unter ben Mationen, auf welche wir unfere Blicke richteten, befand fich eine, Die, unter bem Odute der Reprafentativ=Regierung gereift, Die letten Berordnungen Rarls X. nothwendig als ein großes Berbrechen betrachten mußte. That galt in England jener Gewaltschritt fur Jeders mann, er mochte Tory oder Bbig fepn, für einen Arafbaren Gingriff in die Berfaffung. Bugleich neigte jenes Land fich bamale nach der Reform bin, und bics mar ein Grund mehr für une, ein enges Band mit bem bochbergigen englischen Bolte ju fnupfen. fann die Behauptung nicht gelten laffen, baß gwifden England und Franfreich ein eingewurzelter unpertilge bater Bag beftehe, benn die Befdichte lehrt uns, daß es mit dem Groll von Nation zu Nation nicht viel zu fagen hat. Befett aber auch, wir hatten nach ber Bulig Revolution jene Unficht getheilt, mußten wir es alebann nicht fur febr wichtig halten, une bas Bunde niß eines Boltes ju fichern, bas 40 Jahre hindurch gegen Franfreich angetampft hatte? Offenbar mar jeder Rrieg unmöglich, fobald England und Franfreich fich einander naberten's die erfte Eroberung alfo, die wir gur Begrundung unferes Friedensfpftems gu machen hatten, war die Eroberung ber englischen Ration. Dahin ging unfer ganzes Strehen. Ich mag hier teine Perfonen namhaft machen; boch tann ich nicht Unbemerft laffen, daß die Erbaltung des Briebens nict

nicht blos ber hoben Ginfict ber frangofifchen Regie rung und der Rammern, foudern auch ber Rlugheit eines berühmten Diplomaten zu verdanten ift, ber Rrantreich großere Dienfte geleiftet bat, als je ein ane berer Staatsmann. Man wendet uns nun ein, baß wir der Alliance mit England Die mabren Intereffen Frantreid's geopfert hatten, und daß jenes Land nie unfer aufrichtiger Rreund fenn merde. Biernach modte ich glauben, bag der Bergog von Rib- Sames England feit 25 bis 30 Jahren nicht gefeben bat. 3ch meinerfeite bin in neuerer Beit bort gewesen und fann verfichern, bag bie Befinnungen ber Englander gegen uns fich febr geandert haben ; und nicht ich allein, nein, alle Frangofen, Die feit dem Jahre 1830 bort mas ren, haben ftete die berglichfte Aufnahme gefunden."-Der Redner ließ fich bier in eine geschichtliche Erbrs terung ein, um ju beweisen, wie ungegrundet Die Behauptung fen, daß gemiffe Bolfer naturliche Feinde maren und fich daber niemals befreunden tonnten. Dachdem er fich bieferhalb auf das Beifviel ber Opas nier, Sollander und Preugen berufen, Die abwechfelnd Die Frennde und die Reinde ber Frangofen gewesen, fuhr er alfo fort: "Die Gefdichte beweift uns, daß bie Bolter ihre Bundniffe wechseln, je nachdem ihre Intereffen es erheischen. Es ift alfo nicht mabr, baf. weil England vierzig Jahre lang mit uns im Rriege gemefen, es auch beftanbig unfer Reind fenn muffe, Benn es nun aber gegenwartig Diefelben Intereffen wie wir hat, fo mare es boch bas Thorichtfte, mas wir thun tonnten, wenn wir diefen gemeinsamen Inters effen unfere Augen verschließen und eine Alliance auruckweisen wollten, Die uns fo gang aufagt. Brage ware also nur bie, ob es auch wirklich mahr fen, baf England und Rranfreid, ein und baffelbe Biel verfolgten. Um Diefe Frage ju beantworten, muffen wir junachft bie belgifche, die fpanifche und die oriens talifce

talifde Rrage beleuchten. Als Belgien fic, in Rolge unferer Revolution, aber ohne unfer Buthun, von Sols land trennte, lag es ba nicht in Frankreichs Intereffe, Diefe Trennung zu begunftigen und baburch ein Reich ju gerftucteln, bas ber Biener Congreß blos gebilbet hatte, um aus bemfelben einen Bruckentopf gegen grants reich zu machen? Dir icheint, daß hiernber nicht ber mintefte Zweifel obwalten tonne. Ber hat nun aber in Diefer grage ju uns gehalten ? Benden wir uns jeht zu ber pprenaifchen Salbinfel. Es war nicht unfere Abficht, in Opanien eine Revolus tion berbeiguführen. Konig Rerdinand war geftorben und hatte im Boraus feine Rrone feiner Cochter vers Bieraber erhob fich ein Oucceffionsffreit. macht. ber indeffen fur uns, die wir uns ju der Lehre der fate tifchen Regierungen betennen, fehr bald entichieden mar. Die fattifche Regierung mar fur uns bie gefestiches es war biejenige, die Ronig Ferdinand felbft eingefest und die das gand bestätigt batte. Db die gemablte Rorm aut ober ichlecht mar galt uns gleichviel. ertannten die bestehende Regierung an, und zwar nicht blos weil fie die gefehliche, fondern weil fie zugleich auch Diejenige mar, fur die wir eine gemiffe Borliebe begten. Bier der Grund. Der Furft, der als Gegner der Res gierung aufgetreten ift, hatte fich jum Saupte ber fos genannten fpanifchen Carliften gemacht, die, wie Sie wiffen, ben frangofifchen Carliften febr abnlich feben. (Sort!) Daturlich mußten wir alfo der Bonna Sfabella ben Borgug geben; wir marben ja, hatten wir anders gehandelt, gegen unfere eigenen Grundfabe verftoßen Sie feben, ich bin offen. Bas thaten wir haben. benn aber, ale mir biefe Politit befolgten? fannten uns ju der alteften und weifeften Politit Rrant. reichs: ju ber Politif Ludwig's XIV .: ju der Politif bes Ramilienpafts. Und biefe Politit ift gang einfach Die, daß in Madrid baffelbe Intereffe, wie in Paris por.

pormalten maffe. 216 Ludwig XIV. feinen Entel auf ben fpanifchen Thron erhob, gefcah es mahrlich nicht aus blogen Ramilienrudfichten, er fah die Nothwendias feit ein, Die Intereffen Frantreichs und Opaniens gu identificiren. Bei bem Allen murden wir, um ein foldes Bundnif berbeizuführen, gemif nicht in Opas nien eine Revolution bewirft haben; aber Rerdinand binterließ auf bem Sterbebette ben Thron feiner Toche ter; die Beinde diefer Pringeffin maren auch die unfris gen; tein Bunder alfo, daß wir ihr den Borgua Bir haben gang baffelbe gethan, mas im Jahre 1823 geichah, mit bem alleinigen Unterschiede, daß mir einem Bolte nicht mit bemaffneter Sand Bes walt angethan haben und bag, mas wir thun, dem mahren Intereffe des Landes entspricht. Was war nun bas Betragen Englands in biefer Sache? auch England ein Intereffe babei, in Portugal Donna Maria, in Spanien Donna Jabella zu unters ftaben? Unbeftreitbar. In Bezug auf zwei große politifche Rragen begegnen fich alfo bie Intereffen Enge lands und granfreichs. Dan fragt uns jest, ob une fere Soffnung, in Opanien ein Onftem der rechten Mitte zu begrunden, in Erfullung gegangen fep, ob nicht vielmehr Mord ober Todtichlag an ber Lagecords Bierauf ermibern mir: bag, wenn dies nung maren. ber Rall ift, Die Schuld nicht an uns liege; grantreichs und Spaniens Politit find rein von jenen Abicheuliche feiten, und ohne irgend ju Gegenbeschuldigungen meine Buffucht nehmen zu wollen, fen es mir wenigstene ges fattet baran gu erinnern, bag auch die Restauration nicht dazu gerathen hatte, Riego und fo viele andere Das Schaffot besteigen ju laffen. Man fragt mich ferner, mas wir thun marben, wenn aus den Cortes eine Republit hervorgeben follte? Bierauf entgegne ich, baf ich meinerfeits in biefer Beziehung bem Geifte unfere Jahrhunderes vertraue, der auch die Pprenden übers

aberidritten hat, und baf bie fpanifche Ration fonach an ben Graueln, Die man ihr prophezeiht, nicht Die Bande bieten wird. Collte gleichwohl fo großes Una glude über fie einbrechen, fo murben wir gwar auch bann noch das lebhaftefte Intereffe fur fle empfinden : merten Sie aber wohl, meine Berren: Rranfreich murbe fich niemals jum Belfershelfer bes Scharfe richters in irgend einem Lande machen. (Groker Beifall.) Es bleibt mir jest noch eine britte Rrage au beleuchten übrig, in welcher England und Franfreich ein gemeinsames Intereffe haben, ich meine Die oriens talifche. Es muß gang Europa daran liegen, daß bas osmanische Reich nicht bazu biene, bas Bebiet ira gend einer anderen Mation ju vergroßern. Bunfch ift fo naturlich , bag Jedermann ihn laut betennen tann. Weder granfreich, noch England, noch irgend eine andere Nation wird jemals darein willigen, bag bas Gleichgewicht Europa's im Oriens einen Stoß erleibe. Much in Diefer Begiehung pflichtet England uns Bei. Es barf nicht jugegeben merten. Daß ber Ehrgeis eines Bafallen gegen feinen Lehnse berrn, ober biefes gegen jenen, eine Collifion berbeifubre, welche die Rube bes Orients und badurch jugleich auch Die des Occidents ftoren tonnte. In Belgien alfo macht ein Territorial=Intereffe, in Spanien bas Ins tereffe unferer Drincipien und im Orient bas Intereffe Des Weltfriedens England ju unferem Berbundeten, und wir mußten daher mahrlich mit Blindheit gefchlagen fenn, wenn wir eine fo naturliche und nubliche 21s liance von der Sand weifen wollten." - Bon biefen politischen Rudflichten wandte ber Minifter fich ju ben Banbels : Intereffen Franfreichs. "Es giebt einen Puntt," fagte er in Diefer Beziehung, "in welchem bie Intereffen Frankreichs und Englands nicht übereins ftimmen, namlich bie induftriellen Intereffen. 3ch fage dies offen und ohne Ochen. Bir fabriciren atem lich

ziemlich diefelben Wegenstande, die England fabricirt. und unfere Pflicht erheischt baber, unfern Sandel und Bewerbfleiß nicht bem Sandel und Bewerbfleiß Eng. lands aufzuopfern. Allein auch in diefer Begiebung baben wir unfere Dachbarn nicht getäuscht ? wir haben ibnen gefagt: laßt une die Analogie unferer Intereffen ouf die Politit, und nicht auf die Induftrie begrundens laft uns ein politisches, tein induftrielles Bundnif ichließen, das eine Dation ber andern aufopfern murde. 3m Uebrigen bat England folde Opfer von uns auch nicht verlangt; es will nur, daß wir in Ueberleanna gieben, ob es nicht ein Mittel gebe, unfere Bandelsa Berbindungen mit ibm ju vermehren, ohne baburch unferen eigenen Intereffen ju ichaben. Bir baben Diefe Rrage untersucht, und Die Oprache, Die ich, feit ich Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten bin. fuhre. wird Ahnen bewiefen haben, daß ich über granfreichs Politit feine Dational-Induftrie nicht vergeffe," - Dachftebendes ift ber Ochlug ber Rede bes Berrn Thiers: "Gie werden mich nun fragen, wie es jugebe, bag, ungrachtet biefes engen Bunbniffes mit England, die Berhaltniffe ju bem übrigen Guropa fich taglich beffer geftalten; wie es fomme, baf bas Difftrauen fich taglich vermindere? Dies fommt bas ber, weil wir diefe Berbindung immer gang offen eine geftanden haben. Bas mich betrifft, fo habe ich von bem Tage an, wo ich bie Ehre hatte, ju dem Miniftes rium ber auswartigen Ungelegenheiten berufen gur werden, bies vor aller Belt, vor ben Reprajentanten oller Cabinette befannt; und wenn man auf diefe Beife frei herausfagt, mas man ift, mas man will, fo fann man gewiffe freundichaftliche Begiehungen unters halten, bone fich Feinde zu machen. - Ueberdies muffen Die miffen, baf diefe englische Alliance die Belt mehr beruhigt, als erichrecht hat. Was mar benn ihr 3mech ? ber Friede; und mabrlich, der Bunich, den Frieden gu erhalten.

erhalten, tonnte Diemand beforgt machen. Ja, es ift mahr, die Borutheile fdminden taglich mehr; Die Lonalitat in der Politif, Die uns bamals die Freunds fchaft Englands erwarb, bat uns auch die aller gander perfchafft und auf den Beift aller Cabinette eingewirkt. 3d will offen ju Ihnen reden. Im erften Augenblice berrichte allerdings Diftrauen. Aber als wir faaten: Bir wollen ben Frieden, wir wollen den status quo bes Lander: Gebietest es ift fur uns ein grofies Opfer, Das wir zu hoheren Zwecken barbringen; wir wollen bie Erhaltung unferer Revolution, aber wir wollen fie nirgende andere bin verpflangen; wir- wollen feinem andern Lande gemiffe Kormen gemaltfam aufbringen. benn bas hieße nur den Rrieg dorthin bringen," - als wir alfo fprachen, ba fcmand allmablig jenes Digs trauen. Und wir haben redlich Wort gehalten, denn mabrend wir die Rluchtlinge aller gander gaftfrei bei uns aufnehmen, mahrend wir fur alle ihre Bedurfniffe forgen, haben wir fie boch ftets, fobald wir faben, baß fe gegen benachbarte Staaten Angriffe beablichtigten, auf lovale Beife baran verhindert und merden bies auch Bahrlich, bei einer folden Politif muß ferner thun. bas Bertrauen allgemein feyn. 3m Rabre 1836 ift Diefes Bertranen größer, als es im Jahre 1835 mar; in diefem Jahre mar es großer, als im Jahre 1834, in diefem großer, als im Jahre 1833. Die Beit hat es vermehrt; nicht diefer ober jener Dann, nein, Die Lonalitat unferer Politit. 3d will eine gang einfache moralifche Ericheinung anführen, die es erflaren wird. weehalb das Bertrauen von Tage ju Tage großer mird. In allen Cabinetten giebt es feidenschaftliche und vernunftige Danner. Lettere find biejenigen, welche feit langer Beit Die Ungelegenheiten leiten; Erftere fteben ihnen jur Geite. Wird aber eine offene, einfache, nas turliche Politif befolgt, fo giebt man fogleich ben ges maßigten Dannern, welche die Angelegenheiten mit Einsicht

Einficht leiten, ben Borgug vor den leibenschaftlichen. und Diefe Leute, welche Die Belt beunruhigen mochten. treten in ben Bintergrund. Mun hat die Beibheit ber frangbfifchen Regierung, die Offenheit ihrer Politit, ben gemäßigten und aufgeflarten Dannern des gangen Europa's Die Macht gegen Die feibenschaftlichen in Die Sande gegeben. Bieraus erflart fich, meshalb man une aus allen Theilen Europa's mit Bertrauen entges genfommt; weil namlich burch die Rlugheit und Bes wandheit der frangbilichen Regierung die vernünftigen Menfchen die Berrichaft über bie leidenschaftlichen gewonnen haben. Das ift bas gange Beheimnig unferer Politif. Glauben fie ja nicht, bag man burch verftecte Mittel folde Refultate erlange. 36 murbe geftern aufgefordert einen Entschluß zu faffen; es ift gefcheben, aber diefer Entichluß ichreibt fich nicht von heute ber, er ift icon langft von mir gefaßt worden. burch, baß ich ben Reprafentanten ber Dachte, mit benen ich in Berbindung ju fteben bie Ehre habe, geradeju gefagt, ober boch ju verfteben gegeben, baß ich mich fchamte, die Juli-Revolution gu reprafentis ren; - nicht burch ein folches Betragen hatte ich einis gen Ginfluß erlangen fonnen. Dein, man murde mich mit Recht verfdmaht haben, wenn ich meinen Urfprung und die Regierung, die ich reprafentire, verlenanet (Beifall.) Ich erflare vielmehr laut, baß ich meinen Stolz barin finde, diefer Regierung anzugehis ren, und baf dies mich niemals in Berlegenheit feben Mebenbei aber verfolge ich auch redlich fene mird. lopale Politit, Die ich Ihnen hier entwickelt habe. Mur unter folder Bedingung tann man fich einigen Einfluß ermerben. 3ft man auch wirflich von nies Driger Abfunft und verbantt man feine Erhebung bem rafchen Strome ber Begebenheiten, - fobald man Aranfreich reprafentirt und fich auf eine ebelmuthige Politit ftutt, hat man immer Ginfluß. Dies ift bas gan ie

gange Sehelmnig bes unfrigen, ben wir nicht une, fonbern bem Ronige, ben Rammern und bem gangen Lanbe verdanten."

Mad bem Confeile Draftbenten etgriff ber Braf bon Sabe bas Bort. Er erflarte, baf es feine Abficht gemefen fen, ben Dremier : Minifter au vers anfaffen, baf er fich über granfreiche auswartige Dos titif unummunden aussprechet et muffe indeffen ges fteben, baf Berr Thiers feinen Bunfchen in faft allen Beziehungen zuvorgetommen fen, fo daß er jest nuz noch von ihm einige Aufschlaffe über die Befegung Der freien Stadt Kratau zu verlangen babe, die mit ben Tractaten vom Sabre 1815 im grellften Bibers fpruch ftebe. Bas Die fpanischen Angelegenheiten bes treffe, fo habe er es von Unfang an bedauert, baß Rrantreich nicht gleich bei bem erften Aufftande in Mavarra eingeschritten fen, indem badurch großes Unbeil verhutet worden mare. Dan habe behauptet. daß die Spanier eine frangofifche Intervention ungern gefeben haben wurden; nach ben beiden Erpeditios nen unter ber faiferl. Regierung und unter ber Reftauration munbere ihn bies nicht; gerade aber, weil den Spantern Die Ufurpation, bas andere Dal ber Depotismus aufgedrungen worben fen, hatte er es gern gefeben, wenn Rranfreich jum britten Dale für ben Frieden und die Freiheit intervenirt mare. Der Redner fchlof, indem er fich bemubete ju beweifen, wie nothwendig es jedenfalls fen, daß Rranfreich mit England eng verbunden bleibe. - Berr von Bris queville fand fich veranlagt, ben Confeiles Draffs benten über die Grunde ju befragen, Die den Musflug ber beiden frangbfifchen Pringen nach Deutschland vers "Ohne irgend in die Beheimniffe ber anlagt hatten. Diplomatie eindringen gu wollen," fagte er, "haben wir bod einiges Intereffe babei, ju erfahren, modurd - eine fo unverhoffte Unnaberung an die nordifchen Machte

Dachte bewittt morben ift. Ich fcmeidle mie, baft Diefe Unnaberung nur vortheilhaft für Frankreich fenn Undererfeits tonnen wir uns aber doch nicht verhehlen, daß in bemfelben Dage, wie die Freunds Schaft mit jenen Dachten gunimmt, bas Band mit ben Reprafentativ=Staaten lockerer werben muß. munichte baber ju miffen, ob bas innige Berhaltnif. auf welches Die bereits erfolgte ober noch ju ermartenbe aute Aufnahme unferer Dringen in Berlin und Bien bindeutet, nicht etwa die Ratur unferer Berbaltniffe mit bem Condoner Cabinette verandert bat. Die Minifter uns alfo nicht vollen Aufichluß über unfere politifche Stellung ju Preugen und Defterreich und über die bedenfliche Stimmung des Londoner Cabinets gegen bas St. Petersburger gegeben hat, verweigere ich jede Beldbewilligung." - Berr von Lamartine lobte bie Allians mit England, als bas Refultat bet politifchen Anfichten eines Mannes (Tallegrand), bet in ben Staats-Angelegenheiten ergraut fen, ohne bede halb durch die Laft feiner Jahre erdruckt ju werben. Micht daß er ein unbedingter Anhanger diefer Allians fen; nach der Juli : Revolution aber habe Frankreich fic nach einem Berbundeten umfehen muffen, und ba nun von allen europäischen Dachten England biefenige gemefen fen, deren Regierungsformen fich grantreich om meiften genabert batten, fo fev'es gang naturlich. baß beibe Staaten fich bie Sand gereicht, um gemeins Ichaftlich ben absoluten Monarchieen Die Bage ju Der Redner beleuchtete hierauf Die Behauptung bes Berzogs von Big . James, daß bei ber Rivalität zwifden beiden Nationen an ein aufrichtiges Bundnif bod niemals zu benten fen. " 3d babe," angerte er, "bem eblen Bergog mit ber Aufmertfame feit jugebort, die fein in der Chre und Ereue ergrautes Baupt verbient. Inbeffen bat es mir boch juweilen gefdienen, als ob er, nicht bem ungludliden Odicfale ber

ber vorigen Dynaftie, bas id mehr als irgend Giner ehre, fondern veratteten Beariffen allaufebr anbinge. .Ad meinerseits tann einem emigen Groll von Dation au Mation eben fo wenig Glauben fchenten, als einer emigen greundschaft. Alles dies ift vorübergebend und bangt lediglich von den Zeitumftanden ab. beutige England ift nicht mehr bas von 1789." pon Lamartine ftellte ichlieflich einige Betrachtungen über die Lage Griedenlands, wie er vor vier Sahren Mugenzeuge berfelben gemefen und wie ber bortige Qus fand'ber Dinge fich in neuerer Zeit geftaltet habe, an, und maß ben feitdem gemachten Rudichritt hauptfachlich bem geringen Beiftande bei, den Frantreich bem Lande habe angebeiben laffen. Bugleich verlangte er von bem Confeils : Drafidenten einige Aufschluffe über die Uebermachung der Bten Gerie des griechischen Uns lebens. - Der Marquis von Mornay tam feiner: feits wieder auf die Rrafauer Ungelegenheiten guruck. Er erinnerte bie Berfammlung baran, daß, als er in Diefer Binficht bei ben Berathungen über die geheimen ' Ronde einige Interpellationen an den Confeils: Prafis Denten gerichtet, Diefer ihm ermidert habe, daß er bei ber Debatte über bas Bubget antworten werde. verlange er, bag ber Minister auf bas Bureau ber Rammer'alle Moten niederlege, die an die nordischen Cabinette erlaffen worden fepen, nm gegen Die Bes febung bes Rratauer Gebietes ju protestiren. - Das Wort war jest an Berrn Salverte. Derfelbe wollte indeffen nicht eher reden, als bis Berr Thiere bie vers fdiedenen von ibm verlangten Aufichluffe gegeben babe. Als indeffen der Minifter ertlarte, er merde am Schluffe ber gangen Debatte antworten, bequemte Berr Gale verte fich boch, die Eribune ju besteigen, worauf er Rranfreiche außere Politit, namentlich in Bezug auf England und Griechenland beleuchtete. - Dach ibm ließ fich, obgleich von mehreren Seiten ber Schluf der

ber Discuffion verlangt murbe, ber Graf Gaetan von Larochefoucauld vernehmen, bet eine lange Rede über benfelben Wegenftand ablas. 2118 er abtrat, wiederholte fic ber Ruf: "aum Ochluf!"; bei ber Abstimmung aber entichied fich eine große Dajoritat fur die Kortfebung der Debatte. Biernach berief bet Drafident Berrn Dauguin auf Die Rednerbuhne. Derfelbe flagte befonbers über die große Ginigfeit, Die in Deutichland berriche; fruber maren bie verfchiedes nen deutschen Staaten unter fich fo hubich entzweit gewesen und hatten ein Jeder fein befonberes Intereffe verfolgt. Seit aber Preugen mit feinem beillofen Boll : Berbande aufgetreten , feb bie Gache nicht meht auszuhalten und es werde bald ber Doment eintreten. wo es in Deutschland nur noch Ginheit in ber Rinang. Gefengebung, Ginheit in der Bandels. Gefengebung, Einheit in den Civile, abminiftrativen und politifchen Befeten geben werde. Berlin fen ichn jest gemiffets maßen der Mittelpunft aller beutschen Ungelegenheiten; Rranfreich burfe es unter feiner Bedingung jugeben, baß Breufen einen noch großeren Ginfluß erlange, und ju diefem Behufe muffe es vor Allem einer noch. größeren Ausbehnung bes beutichen Boll : Betbandes entgegenwirken. Die frangofifche Regierung babe icon infofern einen großen Rebler begangen, als fle nicht, anftatt fich um eine Alliang mit Defferreich und Preugen gu bewerben, vorzugeweise die Politit Ludwig's XIV. befolgt und die fleinen beutichen Staaten unter feinen Schuß genommen habe. - Rach. bem Berr Mauguin das Ministerium megen jenes "aroffen Reblere" jur Rebe geftellt, manbte er fich ju ber pprenaifchen Salbinfel. "Bie geht es gu," fragte er, "baff, ba es doch einmal einen Quadrupel: Allianis Tractat giebt, England allein einen thatigen Untheil an ber Pacification ber pprendifchen Salbinfel ges . nommen hat und noch nimmt? England bat Erups Dol. Journ. Juni 1836. 31 Den

pen und ein Beschwaber nach Spanien geschickt und fic furglich mehrerer Bafen Biscapa's bemachtigt, Man tann fragen, ob es biefe Puntte nicht wird bebalten wollen. Bir find unfererfeits zweimal in Bels gien gemefen und beibe Dale feste England uns eine Rrift, binnen welcher wir dies Land wieder geraumt baben mußten. 3ft es biernach nicht naturlich, wenn wir jest benfelben Argmobn geigen? Gebermann weiß, baß, wenn England einmal Bafen und Citabete len belibt, es fie nicht fo leicht wieder berausgiebt. 36 muniche fonach ju miffen, welche Berabredungen In blefer Beziehung amifchen dem englifchen und fran: ablifden Cabinette getroffen worden find, und vers lange, baf ber Berr Confeils. Prafident Die besfalfige Correipondens auf bas Bureau bet Rammer niebers lege. Ohne Zweifel find die Absichten Englands, meniaftens fur jest noch , rein und uneigennusig: es bedarf aber nur eines einzigen Dinifter: Bechfels, daß biefe Politit fich andere. Gine zweite grage, bie ich . an ben Minifter richte, betrifft unfere eigenen Begies hungen ju Spanien. , Bas haben wir bis jest fur biefes Land gethan? Bir find meder feine Rreunde, noch feine Reinde, noch find wir neutral. nicht feine Rreunde, benn wir tommen ibm nicht au Bulfe; wir find nicht feine Reinde, denn wir haben die beftehende Regierung anetfannt; wir find aber auch nicht neutral, benn wir haben ein Observatione: Corps an ber Grange aufgestellt. 3ft diefe Stellung aber wohl fur die Dauer haltbar? 3ch fage nein. Bir muffen uns offen ertiaren, offen bandeln, nicht abet ben rubigen Beobachter abgeben, mabrend England bie große Thatigfelt entwickelt. Unfere jegige Stels lung icheint mir bes Landes nicht murbig au fein."-Berr Discatory feste am 2 Juni Die Debatte über Branfreiche ausmartige Politit fort. Auch et war der Meinung, daß der Bergog von Bige James in feiner

Rede fehr viele veraltete Theoricen aufgestellt habe. Er wandte fich barauf ju den Angelegenheiten Gries chenlands, beffen Bermaltung feit bem Regierungs: Untritte bes Ronias Otto er in bobem Grade mifbils figte. Dur unter bret Bedingungen, meinte er, burfe Rranfreich noch ferner Beld nach Griechenland gelans gen laffen, einmal, baf bas baierifche Eruppencorps aus dem Lande entfernt, imeitene, daß die verheißene Berfaffung promulgirt, und drittens, daß über bie Bermendung ber beiden erften Drittheile bes ariechis fchen Unlebens genaue Rechnung abgelegt werbei "Bergeffen wir nicht," fo. fcblof ber Rebner feinen Bortrag, "daß wir biefes Unleben nicht votirt haben, bamit unfere Burgicaft bereinft ein Mittel merbe; entweder Die griechifche Mationalitat, ober ben frango: fifden Ginfluß ju vernichten." - Sest ergriff ber Confeile : Drafibent noch einmal bas Bort, um bie von ben letten Rednern an ihn gerichteten gragen in beantworten.

"Die Rammer," fagte er, "wird es mir vergeben, wenn ich in meinen Untworten bochft vorfichtig bin; benn es handelt fich hier nicht blos um Gegenftande von febr jarter Ratur, fondern jugleich um folde, wordber gegenwartig noch Unterhandlungen ichweben; ober um folde, welche unabhangige fremde Regieruns gen betreffen. Dan hat mich über vier Gegenftande befragt: Ueber bie Befegung von Rratau; über ben Buftand von Briechenland, über den preufischen Bolls verband und über bie fpanifchen Angelegenheiten. Bas benerftern Begenftand betrifft, fo meiß Sebermann, ber bie Biener Bertrage tennt, baf bie Convention zwifden Ruffland, Defterreich und Dreus-Ben wegen Begrundung ber freien Ctabt Rratau und thres Gebicts nicht blos beftimmt, es folle bort niemals eine Bemaffnete Dacht eingeführt werben barfen, fonbetn daß es in einem anberen Artifel jugleich beißt,

es fen bem Kreiftagte Rratau ausbrudlich verboten. irgend einem Rluchtling ober Deferteur ober fonftigen, bem Befebe verfallenen Inbividuum, bas einer der brei ermabnten Dachte angehore, einen Bufluchteort an bewilligen. Mun war aber eine arofe Menae von Polen, die an der letten Repolution Theil genommen, auf bas tratauer Bebiet entflohen und in Die bortiae Es fanden Unordnungen fatt: Milis eingetreten. friedlich gefinnte Danner murden infultirt, endlich murbe fogar ein Pole, ben man fur einen Agenten einer ber brei norbifden Dachte bielt, ermordet, und fein Rorper gemiffermaßen als Barnungszeichen auf affener Strafe ausgestellt. Unter Diefen Umftanben jogen die bret Oduhmachte einige Truppen an ber Grange gufammen und verlangten bie Auslieferung ber polnifden Rluchtlinge, und als diefe nicht erfolgte, murbe bas frafauer Bebiet befest. Gleichzeitig ließen Die brei nordifchen Cabinette ber frangofifchen Regies rung Moten gur richtigen Burbigung ihres Beneh-Rranfreich ließ in feiner Untwort mens überreichen. ben febr complicirten Rechtepunft gan; aus dem Spiele und beflagte blos ben Ginidreitungsact an fich, indem es feine Bermuthung babin aussprach, bag man ben trafauer Behörden vielleicht nicht Zeit gelaffen babe, um ihretfeits bem ihnen jugegangenen Befehle ju ges nugen; es beantragte überdies, bag man bei ber Cauberung bes fratquer Gebietes mit ber größten Ochonung ju Berte gehn und die eigentlichen Rubes forer von den Briedliebenden, die in Rrafau bloß eine Rreiftatte gefucht hatten, unterfcheiben mochte; es bes gebrte, baß nur möglichft wenig Perfonen ausgewiefen warden und daß teiner von ihnen nad Amerita deportirt werbe; endlich, bag bas frafauer Bebiet mbalichft bald wieder geraumt merde und verwahrte fich zugleich für die Butunft, indem er fich auf den Grundfat bes rief, baß auch nicht ber fleinfte Staat in feiner Unabs bångigleit

hangigfeit verlett werben burfe. Dies war ble' Oprache, welche Franfreich führte. Bas ift iebt acfchehen? Biele Rluchtlinge find auf dem frafauer Bes biet geblieben; anderen ift die Rucffehr nach Dolen gestattet und nur 250 bis 300 find wirklich ausgewies fen worden, und tonnen fich nach grantreich begeben. Endlich, fo ift die Raumung von Krafau fo gut wie gang bewirft; nur 300 Dann find vorläufig noch gus rudgeblieben, bis eine neue Miliz gebildet worden ift allein auch fie werben nachftens bas fratauer Bebiet verlaffen. - 3ch tomme jest auf den Zuftand Griechenlands zu fprechen. Leiber fann ich es nicht in Abrede ftellen, daß die dortige Regierung fich manche Difgriffe bat ju Odulden tommen laffen. Es fcmerat mich, daß ich dies bier fo offen erflaren muß; affein ich fann mir nicht anders helfen; es ift bies einer ber thes beiftande der offentlichen Berathichlagungen, fobald Diefelben fremde Regierungen betreffen. Inbeffen muß ich augleich bingufugen, bag, wenn Brrthumer Begangen morben, es ichwer mar, fie nicht zu begebens es galt, die Parteien mit einander auszufohnen, ffe an eine fremde Berrichaft ju gewohnen und eine neue Bermaltung ju begrunden. Der ichwerfte Bormurk. ben man ben Baiern machen tann, ift, baf fie fich nicht binlangtich nationalifirt haben, baf fie Deutsche geblieben find, fatt bof fie hatten Grieden merben Die frangofifche Regierung bat fich oft genua bieruber beichmert und gulest ertlaren muffen, baf fie Die britte Gerie bes Unfehens juruchhalten merbe. Befatten Gie mir bei biefer Gelegenheit zwei Borte über Die Art und Beife, wie bies Inleben gemacht worden Befanntlich hat fich Brantreich, England und Ruftand fur baffelbe verburgt; es foll in drei Gerien, eine jede ju 20,000,000 Rr., bezahlt werben. Die beiden erften Gerien find gejahlt worden; die britte aber will Rranfreich fo lange juruchalten, bis man

bas Beriprechen gegeben, bas bortige Bermaltunges Onftem au andern. Es ift hieruber ju vielen Explicas tionen getommen, beren Mittheilung mich gu weit führen murde: indeffen barf ich behaupten, baß feits bem mande Difbrauche wirflich abgestellt worden find. Rranfreich wollte Die britte Gerie Des Unlebens auch noch aus dem Grunde guruchalten, weiles glaubte. daß bie griechische Regierung berfelben nicht beburfe. Leider aber ift bem nicht alfo; manche Gintunfte, auf Die man gerechnet hatte, find -ausgeblieben, und bie Regierung befindet fich wirflich in großer Berlegenheit. fo baß ber Ronig von Baiern icon bat ausbelfen mufe Biergu tam bald ein ernftlicher Aufftand in fen. Atarnanien. England wies jest auf die Mothwendige Beit bin, ber griechifden Regierung ju Bulfe zu toms men, und fo habe ich denn, nach Ginholung ber Bes feble des Ronigs und nach dem Gutachten des Staates Rathe, ben Dieffeitigen Bevollmachtigten bei ber Cons boner Conferen; dabin instruirt, bof er in die Auss jablung eines Theils der britten Gerie der 20 Mill. ju willigen habe, um mittelft berfelben die bringend= ften Beburfniffe ber Regierung, Die fich in ihrer gans gen Eriften, bedrobt fab, ju befriedigen. 3ch glaube, bag wir unferer eigenen Dolitit zuwider gehandelt has ben murben, wenn wir hatten eine Regierung au Grunde geben laffen, deren Erhaltung boch unfer eine liger Zweck mar, wenn gleich mir fie oft ftrenge haben Beurtheilen muffen. Bu welchen Erorterungen jener Porfdlag Franfreiche im Odoofe ber Londoner Confereng Unlag gegeben, übergebe ich bier mit Still. ichweigen; nur foviel tann ich Ihnen fagen, daß die brei Dadte bis jest bloß in die Bablung von 1,200,000 Br. als ben Betrag ber Binfen ber beiben erften Ges rien gewilligt haben, mahrend ber Reft des von Frants reid und England jugeffandenen vierten Theils Der britten Gerie noch nicht hat ausgegeben werden fonnen,

meil Rufland in biefer Begiebung Ginfpruch thut. 3ch fubre Diefe Thatfache hier bloß an, um Ihnen gu beweifen, daß es nicht die Absicht unferer Regierung war, Rrantreich einem gemiffen Ginfluffe preiszuges Bir haben ber griechischen Regierung blos jur Bedingung gemacht, fich mehr ju nationalifie ren und je eber je lieber die baierifchen Eruppen gu entlaffen; ein großer Theil Diefer letteren ift auch bereits aufgebrochen und es find jett griechifde Trupa pen, die den Aufstand in Atarnanien befampfen. Doch haben wir Griechenland gerathen, eine aus feichten Rahrzeugen bestehende griechische Marine zu errichten. Den Staats : Rath aus den fahigften Danuern des Landes, ohne Ruckficht auf ihre politifchen Deinungen, aufammengufegen, und fich ber ftrenaften Sparfamfeit ju befleifigen. Dies ift bas Betragen, bas mir in Dezug auf Griedenland beobachtet baben und auch mit der größten Beharrlichteit verfolgen merben. 3ch habe Ihnen bis jest Griechenlande Lage nur von der Dhattenfeite geichildert; aber ich muß Ihnen quch fagen, daß diefes Land große Rortidritte gemacht bat, baf die verheerten Stadte und Dorfer fich wieder ers beben, daß die gandleute ihre Bohnungen mieder aufe bauen, daß die gewerbfleißige Bevolterung geftiegen, ift, daß ber Bandel wieder einiges Leben geminnt, bag Die Bemuther gwar noch nicht gang befanftigt, aber boch icon viel ruhiger als fruber find, und bag endlich. Die Ginkonfte des Landes fich von Jahr gu Jahr meh-Co bot j. B. bas erfte uns befannte Budget, Das von 1833, nur 7 Millionen, das zweite aber ichon 9 Millionen und dos dritte 12 Millionen Fr. Gintunfte bar. Die feben alfo, bag das Land im Gebeis. ben und im Fortidritt begriffen ift. Die Rammer. wird mich entichuldigen, wenn ich nicht in größere. Detaile eingehe, aber ich tann unmöglich mehr fagen, da ich von den Angelegenheiten einer fremden und ulls

unabhangigen Regierung fpreche. - Sest, meine Berren, fen es mir vergonnt, ein paar Borte über bie Betrachtungen ju fagen, welche Berr Mauguin geftern in Bezug auf Dreußen und die Ausbehnung feines Rolls Opftems in Deutschland, fo wie in Bezug auf die in ber letten Zeit angeblich von ihm mabrges nommene Preisgebung der fleinen beutschen Staaten von Seiten Franfreichs angestellt bat. Buvorderft muß ich bemerten, daß, fo gern wir auch, und ich inebes fondere, von Brn. Mauguin recht viel zu lernen bereit find, er uns boch nicht erft zu lehren braucht, daß Kranfreich die fleinen Staaten, nicht nur in Deutichland, fondern überall, in Odus nehmen muffe. ift nicht affein granfreiche naturliche Politie, fondern Die aller großen Cabinette. Go oft Die Erifteng eines fleinen Staares bedroht ift, liegt es in dem Intereffe ber großeren, fich feiner angunehmen, indem die Bes brobung ber Erifteng eines fleinen Staates immer nur ben Zweck bat, den Ginfluß und bas Bebiet eines Jene Politit bat großen Dachbars zu erweitern. Frankreich auch offenbar ju allen Beiten beobachtet, aber es ift nicht minder die Politit aller großen Dachte. Dies galt von Geiten Rranfreichs in Deutschland mabrend der Religionsfrieges es galt vor Muem jur Beit Richelien's, es galt-unter Ludwig XIV., unter Ludwig XV., unter Mapoleon, ja felbft unter ber Res fauration, und es gilt noch hentzutage. Ich fann verfichern, daß die Behauptung, mir hatten unfere Band von biefem oder jenem beutiden Staat abgezos gen und ihn im Stich gelaffen, unmahr ift; fo viel ich weiß, ift bies, namentlich feit feche Jahren, nicht Bei bem Budget, meine Berren, der Kall gemesen. handelt es fich um zweierlei: um Politit und um Doarfamfeit; aber biefe beiben Dinge wollen fich nicht immer volltommen mit einander vereinigen laffen. Co batten wir g. B. in Diefer Berfammlung ben grofis ten

ten Theil unferer Gefandtichaften in Deutschland in Odub zu nehmen. Die Politit, fagte man, rathe beren Beibehaltung, und ich bin auch diefer Meinung: . aber die Sparfamfeit rathe thre Abichaffung. Der Rampf mar lebhaft, er bauerte lange, und ich fage ber Rammer nur befannte Dinge, benn fie hat fle felbft bewirft, menn ich ihr fage, daß die Befandtichaft Beimar unterlag, und baß mir uns noch gludlich preisen fonnten, die ju Darmftadt gerettet ju haben. Bir aber maren es boch mahrlich nicht, Die auf 26ichaffung ber Gefandtichaften brangen; man vers langte fle ja; ich wiederhole es, wir haben feine von ben Belandtichaften in Deutschland abgeschafft, aufer ber, die im Budget geftrichen murde. Bas ben Beis ftand anbetrifft, ben Franfreich ben fleineren Staas ten ftete gu gemabren bereit ift, fo ertlare ich, bag er niemals verweigert worden; ich namentlich habe ibn nie verweigert. Den preußischen Bollverbanb anlangend, fo fagte ich fcon vor einiger Beit auf biefer Tribune, bag Frantreich bies große Greigniß unmbalich au hindern vermochte. 3ch habe mich aber Die Grundlage jenes Berbandes bereits ausgefpros chen; ich fab ibn entfteben, und war ichon vor fieben Sahren von der Unmöglichfeit überzeugt, ein folches Ereignif zu verhindern. (Genfation.) Deutschland war in 38 fleine burch bochft laftige Bollftatten von einander getrennte Staaten getheilt; man batte auf einer Reife von zwanzig Deilen oft funf bis feche folder Linien ju paffiren. Diefe Belaftigung tonnte ber Bandel, befonders bei feiner durch den Rrieden hers beigeführten Lebhaftigfeit, unmöglich ertragen. Dicht ein politifcher Gebante, nein, bas Bandels = Intereffe hat diefen Buftand der Dinge hervorgerufen. Beweis bavon ift, bag ber Berein ichon im Entfteben mar, ehe Preufen noch baran badite, Die Sache gu'ber feinigen ju machen. Es bestand ichon fruber ein folder

folder Berband amifden Batern und Burtembera. Erft fpater bildete fich einer mit Dreugen, und dann noch ein mitten inne liegender. Go gab es deren drei, und nur aus dem Bedurfnif, bem Sandel einige Ers leichterung ju verschaffen, maren fie bervorgegangen. Diefe brei Bereine mußten fich fehr naturlich gulebt in einen einzigen verfdmelgen, benn fo wie ber erfte Schritt gethan mar, tonnte es nicht feblen, bag man ben Bortheil einer Bereinigung fühlte, und diefe Bers einigung ift gegenmartig, wenn auch noch nicht gans. fo boch beinabe pollftandig erreicht; nur am Beftabe Des Meeres entlang bat fie noch eine Lucke. That, meine Berren, es ftand nicht in Frankreichs Macht, Diefen Berband ju verhindern. einige Mittel verluchen tonnen , a. B. gemiffe Buges fandniffe, aber ich bin überzeugt, baß biefe Dittel auf Die Dauer nichts geholfen haben murben. batten zwei Staaten eine Berbindung außerhalb des Bereins angefnupft: Frankfurt hatte mit England, und Maffau mit Kranfreich unterbandelt. Massau aber hat die Bollgiehung des Traftats verweigert, Rrants furt hat England gebeten, ben Traftat wieder rucks gangig zu machen, weil es nicht umbin tonne, fic Dem preufifchen Berbande anzuschließen, und England willigte ein. Gin Land hatte man vielleicht davon fernhalten tonnen, ich meine Baben; aber man hatte ihm bann Bugeftandniffe in Betreff bes Tabacts, ber Bolle, Des Biebes u. f. m. machen muffen, und ich fdlug auch, fo febr ich die einheimische Induftrie au beiduben geneigt bin, ber Rammer biefe Bugeftanbniffe vor, weil ich von ihrer Bichtigfeit überzeugt mar; aber mein Borichlag fiel burch. Um indef der Rams mer allen Grund gur Reue ju benehmen, muß ich fagen, baß tros aller möglichen Rugeftandniffe am Ens -be boch bie Sandels: Intereffen, welche Die verschiedes nen beutiden Staaten mit einander verbinden, Die Obers

Oberhand behalten und fle unwiderfteblich babin ges führt haben murden, nur ein einziges induftrielles Sange zu bilden. 3ch will noch ein Argument hingus fugen, welches in meinem Munde nicht neu, bas aber entscheidend ift, und welches Diemand, ju welcher Diplomatie er fich auch betennen mag, wird umftofen tonnen : Defterreich , sin noch viel naturlicherer Des benbuhler Preufens, Defterreich hatte fich boch mobil bem preufischen Bereine miderfegen muffen; es hatte mehr Intereffe babei, als wir, weil Defterreich fur einen Theil feiner Staaten eine beutsche Macht ift; es hatte auch viel eher die Mittel, ihn ju hindern, als wir, weil es ju Deutschland gehort und folglich einen bedeutenden Einfluß dafelbft befigt. Defterreich aber hat fich bem Berein nicht miderfest, obgleich ihm mes ber die Dacht, noch die Geschicklichkeit bagu fehlten. So lagt fich alfo die Sache auf wenig Borte gurucke fuhren; es ift ein fast unwiderftehliches Intereffe, mos burch bie verschiedenen Theile von Deutschland in commercieller Sinfict unter einander pereinigt find; es maren Bugeftanbniffe nothig gewesen, ju benen man nicht geneigt mar; aber felbft diefe Bugeftandniffe hatten nicht ausgereicht, um dem Intereffe Deutichs lande Biderftand ju leiften; endlich, der Staat, ber mehr babei intereffirt mar und eine beffere Stellung hatte, ale wir, - Desterreich hat fich nicht bagegen aufgelehnt. Und mare benn wirklich ein fo großer pos litifcher Machtheil Dabei? Ober follte nicht vielleicht eber ein großer politifcher Rugen barque ju gieben fenn? 3ch will bies meinerfeits nicht geradezu behaupten, aber ich gebe Ihnen die Sache menias ftens ju bedenten, und jener Zweifel ift bei Dans nern, denen in folchen Angelegenheiten wohl Glaus ben gefchentt werden barf, jur Gewißheit geworden. (Bewegung.) Erftens ift es nicht richtig, wenn man behauptet, daß die politische Ginhelt Deutschs lands

lands die nothwendige Rolge bavon fev; bas ift burds aus irrig, es herricht jest in Deutschland ein Sans Dels : Intereffe por, aber Diefes Intereffe hat boch am Ende nichte Underes, ale Bollbeamte und Rollbaufer Schaffen tonnen; baneben jedoch befteht noch bie mabre politifche Ginheit Deutschlande, und biefe Ginheit bes rubt in dem Bundestage. Dort ift Deutschland in einem einzigen berathichlagenden Rorper verfammelt, ber über Armeen, und gwar über gablreiche Armeen Sat man etwa feit bem Befteben bes preufis verfügt. fchen Boll-Berbandes bemerft, daß der Bundestag ießt nur ein einziges gleichartiges Bange in ben Sanben ber preufischen Dacht bilde, und daß biefe unmittels bar über alle Streitfrafte des Bundes gebieten tonne? 3d für mein Theil tann verfichern, daß die politifchen Intereffen jedes deutschen Staats noch Diefelben ges blieben find, und baf die Liebe ber Unabhangigfeit bei teinem berfelben geringer geworden ift. 3ch muß hierbei auf ein gewohnliches politifches Phanomen hinweisen. Wenn die Gemuther ruhig find, wenn man Deutschland burch feine unfinnige Propaganda erichrect, fo giebt fich jeder Staat dem Gefühl feinet Unabhangigfeit und feinen eigenen Intereffen bin, und da diefe Intereffen febr verschieden find, fo verfdwindet bald die deutsche Ginheit. Wenn man aber burd Aufregung der Gemuther, burch Drohungen mit Revolutionen und Propaganden ben Bunbestag in Od recten fest, fo ift bie beutiche Einheit fogleich wieder ba; bann haben Sie in ihr eine Reindin in der Sand eines großen Cabinets, bann tehrt fie fich gegen Sie und Ihren Ginfluß. Bir rufen diefe Ginheit nicht hervor; nur eine gewiffe Politit, erlauben Gie mir, es ju fagen, erzeugt fle auf Untoften Frantreiche. Und jene Boll-Linie, mas murde fie helfen, wenn einft. eine Urmee fie überichritten batte? Gie murbe augens blicflich verfdwinden. Diefer Berband tann nur eine tempos

temporaire Hebereintunft fur Friedenszeiten fenn; ge ift nichts mehr im Rriege wenn Die Linie überall burdbrochen ift. Darin liegt vielleicht eine der tiefften Urfachen unter allen benen, Die gur Erhaltung bes europaifchen Rriedens beigetragen haben. gang Deutschland, und namentlich Die preufische Rea gierung, vermoge bes Boll = Berbandes bas größte Intereffe am Rrieben, benn fo wie einmal der Rrieg ausbricht, ift Die Linie burchbrochen, und alle Gins funfte fallen fort; man mußte bann augenblichlich wieder fur jedes fleine Land eine eigene Ginnahme und Rollelinie einführen. - 3d will hier meine Bes mertungen über den preußischen Boll = Berband ichlies Ben und nur noch wenige Worte über Opanien fagen. (Beiden der Deugier.) 36 follte naturlich über diefen Begenftand gurudhaltender fenn, als iber jeden anderen (Aufregung); denn mabrlid, wenn es Thatfachen giebt, Die man als nicht vollendet betrache ten fann, fo find es diejenigen, die fich auf der fpanis ichen Salbinfel gutragen. Man hat uns geftern gefragt, wie wir, die wir mit England den Quabruvele Alliang: Tractat eingegangen, es hatten zugeben tons nen, daß Diefer Tractat nicht von allen Dachten, Die benfelben unterzeichnet, ausgeführt worden mare; wie wir, Die wir die Donna Sfabella als Konigin an= ertannt, hierbei hatten fteben bleiben und nicht meiter geben tonnen. Dierauf antwortete ich, daß mir nichtsbestoweniger genug gethan haben; wir haben Spanien den moralifchen Beiftand Franfreichs und Englands verschafft und bas mar viel. England hat ein Sulfe-Corps gestellt, Franfreich hat baffelbe gethan, nicht beimlich, fondern offen. Bir haben ferner langs ber Pyrenden eine fehr ftrenge Blocade angeordnet, Die freilich den Ochleichhandel nicht gang verhindert haben mird, mas teiner Boll-Linie in ber Belt möglich ift, die aber doch diefen Sandel im Großen

tande die nothwendige Rolge davon fev; bas ift burds aus irrig, es herricht jest in Deutschland ein Bans Dels : Intereffe vor, aber Diefes Intereffe hat doch am Ende nichts Anderes, als Bollbeamte und Bollbaufer Schaffen tonnen; baneben jedoch befteht noch Die mabre politifche Ginheit Deutschlande, und Diefe Ginheit bes rubt in dem Bundestage. Port ift Deutichland in einem einzigen berathichlagenden Rorper verfammelt, ber über Armeen, und amar über gablreiche Armeen Bat man etwa feit bem Befteben bes preufis ichen Roll: Berbandes bemerft, baf ber Bundestag jest nur ein einziges gleichartiges Bange in ben Sanden ber preufifden Dacht bilde, und daß biefe unmittels bar über alle Streitfrafte bes Bundes gebieten tonne? 3d) für mein Theil tann verfichern, bag die politifden Intereffen jedes deutschen Staats noch Diefelben ges blieben find, und baf bie Liebe ber Unabhangigfeit bei teinem derfelben geringer geworden ift. hierbei auf ein gewohnliches politisches Phanomen hinweifen. Wenn die Bemuther ruhig find, wenn man Deutschland burch teine unfinnige Propaganda erichrect, fo giebt fich jeder Staat dem Gefühl feinet Unabhangigteit und feinen eigenen Intereffen bin, und da Diefe Intereffen febr verschieden find, fo ver-Schwindet bald die deutsche Ginbeit. Wenn man aber burd Aufregung der Gemuther, burch Drohungen mit Revolutionen und Propaganden den Bundestag in Odrecken fest, fo ift bie beutiche Einheit fogleich wieder Das dann haben Sie in ihr eine Reindin in der Band eines großen Cabinets, bann tehrt fie fich gegen Sie und Ihren Ginfluß. Bir rufen diefe Ginheit nicht hervor; nur eine gewiffe Politit, erlauben Gie mir, es ju fagen, erzeugt fle auf Untoften Frantreiche. Und jene Boll-Linie, mas murde fie helfen, wenn einft. eine Armee fie überichritten batte? Gie murbe augens blicflich verschwinden. Diefer Berband tann nur eine

temporaire lebereintunft für Friebenszeiten fenn; ex ift nichts mehr im Rriege wenn Die Linie überaft burdbrochen ift. Darin liegt vielleicht eine der tiefften Urfachen unter allen benen, die jur Erhaltung bes europaifchen Rriedens beigetragen haben. Best bat gang Deutschland, und namentlich Die preufische Rea gierung, vermoge bes Boll = Berbandes bas größte Intereffe am Rrieben, benn fo wie einmal ber Rrica ausbricht, ift Die Linie burchbrochen, und alle Ginfunfte fallen fort; man mußte bann augenblicflic wieder fur jedes fleine Land eine eigene Ginnahme und Bollslinie einführen. - 3d will hier meine Bes mertungen über den preufifchen Boll = Berband fchlies Ben und nur noch wenige Borte über Opanien fagen. (Beiden ber Meugier.) 36 follte naturlich über biefen Begenftand gurudhaftender fenn, als iber jeden anderen (Aufregung); benn mabrlich, wenn es Thatfachen giebt, die man ale nicht vollendet betrache ten fann, fo find es diejenigen, die fich auf der fpanis fchen Salbinfel gutragen. Dan bat uns geftern gefragt, wie wir, die wir mit England ben Quadrupels Alliang, Tractat eingegangen, es hatten jugeben tons nen, daß diefer Tractat nicht von allen Machten, Die benfelben unterzeichnet, ausgeführt worden mare; wie wir, Die wir Die Donna Sfabella als Ronigin ans erfannt, hierbei hatten fteben bleiben und nicht meiter geben tonnen. Dierauf antwortete ich, daß mir nichtebeftoweniger genug gethan haben; wir haben Spanien den moralifden Beiftand Rranfreichs und Englands verschafft und bas mar viel. England hat ein Sulfe-Corps gestellt, Franfreich bat baffelbe gethan, nicht beimlich, fondern offen. Bir haben ferner langs ber Pyrenden eine fehr ftrenge Blocabe angeordnet, Die freilich den Ochleichhandel nicht gang verhindert haben mird, mas teiner Boll : Linie in der Welt möglich ift, Die aber doch Diefen Sandel im Großen

Großen vereitelt bat. Sie tonnen verfichert fenn. baf mir ohne biefe Blocabe nicht die jegigen fleinen Gins fomuggelungen von Bagren, mohl aber ein mahres manifches Robleng an der frangbilichen Granze geleben Alle Carliften aus gant Europa haben murben. murben bedeutende Bulfemittel borthin gefandt haben. woburd ber Bargerfrieg weit furchtbarer geworden mare; als er es iest ift. Rachdem wir nun den Quadrupel : Alltang : Tractat unterzeichnet, nachbeni wir Spanien ben moralischen Beiftand der beiden großen Machte, die Rremben-Legion und die Blocade gegeben haben, mas follten wir ihm noch geben ? wrachen Alle die Untwort für mich aus. Man muß tom noch eine frangofische Urmee geben: (Sort, bort!) Mun wohl! Das ift eine Rrage von ungeheurer Bichtigteit, und biefe Frage allein hat die Regierung ju lofen nicht gewägt; hatte fie es gethan, fo murde fe heute von Ihnen der Berwegenheit angeflagt werz Die hat fich nicht für eine birecte Ginmifdung entichteben, und wenn fie fich jemals wieder mit einer to michtigen Ungelegenheit beschaftigen follte, wozu inden fein Unicein vorhanden ift, fo wird fie nur bas thun; was die Burde und das Intereffe Frankreiche, in: das Intereffe Europa's, und ich fuge bingu, ber mobibetannte und mobibegrandete Bunfc des Landes erheischen. (Große Anfregung:) 3ch habe im Boraus den Bormurf beantwortet, daß wir unfere Truppen nicht in Die fpanifchen Safen fendeten, fondern biefe allein den Englandern überließen. Es ift flar; baf. wenn wir ties thaten, wir baburch bie Rrage ber birecs ten Ginmifdung tofen marben. Rut England, wels thes fich nur mit feinen Schiffen in die fvanifden Ungelegenheiten mifcht und nur wenige Marines Soldaten in die fpanifchen Bafen gefandt bat, fuhren ' taufend Mann mehr ober weniger ju teiner unans nenehmen Berpflichtung. Rur uns hiefe bies jedoch Die

Die Rrage megen ber birecten Ginmifdung enticheiben. Bas den Berbacht in Bezug auf England betrifft. fo erlaube ich mir zu bemerten, daß er vollig ungen grundet ift. England hat, wie mir, ein Gulfes Corps In Spanien, allein es hat nur wenige Marine: Trupren Dafelbit, Die fich immer am Bord ihrer Ochiffe befins ben, und die, ohne fich weit ju entfernen, in einigen Biscapischen Bafen ans Land gefett morden find, um ben Chriftinos ben Beiftand ju leiften, beffen fie etma bedurfen mochten. Wenn wir es indef wollten, fo murbe England une fogleich jene Bafen raumen und fie frangoflichen Eruppen überlaffen. Wir haben unter der Restauration funf Jahre lang Cadir befett gehalten, und gewiß, es ift aus diefer Befetung fur Rranfreich nicht ber Befit von Cabir hervorgegans gen. - 3ch glaube nunmehr, in Bezug auf Die an mich gerichteten vier Kragen alle Diejenigen Aufschluffe gegeben gu haben, die ber Rammer munichenemerib Bin ich babei mit einiger Borficht gu fenn fonnten. Berte gegangen, fo wird man mich beshalb nicht tadeln. 3ch bitte jest um die Erlaubnif, an biefen Debatten teinen ferneren Untheil nehmen au burfent ich habe icon febr viel gefagt, fo viel, bag Jebermann aufriedengestellt fenn fann. Collten gleichwohl noch einige Zweifel obwalten, fo bin ich zwar gern bereit, fie ju verscheuchen, boch murbe ich mich nur ungern entichließen, noch einmal die Rednerbuhne zu befteigen."

Mach herrn Thiere ließen fich noch die herren St. Marc-Girardin und Berryer vernehmen, worauf von allen Seiten der Schluß ter Debatte vers

langt und ausgesprochen murde.

Bolfteinische Provinzialstante = Versammlung.

Sutachten über Die Deffentlichfeit ber Berbandlungen fur bie nachftfunftige Stante = Berfammlung.

(Soluf.)

So gut nun aber bie ftandifchen Berhandlungen burd den Druck veröffentlicht werden tonnen, fo que tann auch die Deffentlichteit ber Sigungen gemabrt werben, ohne bag baburch eine Collifion mit den Berpflichtungen gegen ben beutschen Bund zu befürchten ftande. Daf aber eine Beichafteordnung den moglis den Difbrauchen vorbeuge, ift gefehlich, und nie fann unfere allerehrerbietigfte Bitte etwas bem Gefehlichen Entgegenftebenbes wollen.

So wie die holfteinische Stande : Bersammlung bemnach in ihrer Majoritat aus Ueberzeugung und aus Oflichtgefühl fich bewogen gefehen bat, eine allers unterthaniafte Detition um Deffentlichfeit ber fandis ichen Berhandlungen ju befchließen, fo fieht fich ein Theil der Minoritat der Berfammlung, gestüßt auf ben S. 62 der allerhochften Berordnung vom 15. Mai 1834, genothigt, ihre von der oben entwickelten Unficht Divergirende Meinung gleichfalls in tieffter Chrerbies

tuna vorzutragen.

Diese Minoritat namlich erklart fich gegen eine von der berathenden Provinzial: Standeverfammlung Bolfteine ausgehende Petition um Bulaffung von Bus borern in der ftanbifchen Berfammlung und bedingt für jest ben Grad ber Deffentlichteit, welche biefer Berfammlung einzuraumen ift, lediglich burch ben S. 79 ber allerhochften Berordnung vom 15. Mai 1834.

Benn die Minoritat in biefer Begiehung freilich ben Bunfc nicht unterbrucken tann, bag die in bem

fo eben angeführten S. 79 ber allerhochften Berord: nung verfügte Beroffentlichung der ftanbijden Bers bandlungen, in einem weiteren und vollftandigeren Sinne fattfinden mogen, ale bies bieber gefcheben ift, fo murbe fie fich boch bis weiter burch eine folche auss gedehntere und möglichft vollftandige Beröffentlichung burch ben Druck befriedigt feben, und verlangt nicht nur gegenwartig nicht bie Eroffnung von Eribunen, fonbern halt im Allgemeinen bafur, baß biefe meder ju dem Charafter und Befen der blos berathenden Stande gehoren, noch auch mit besonderer Begiehung auf die inneren und außeren Berhaltniffe bes Bergogs thums Bolfteins bier munichenswerth feyn murben. Indem die Minoritat diefe ihre Unficht ausspricht, halt fie fich überzeugt, bag abnliche Beruckfichtigungen foon vorgewaltet haben, ale es ber Beisheit Em. tonigi. Daj. gefiel, bas Inftitut der Provingialftande ins Leben ju rufen und die Berordnung vom 15. Dai 1834 abfaffen ju laffen. Die Liberalitat, auf melde Diese Allerhochste Berfügung bafirt ift, die Freiheit ber Bablen, die Unabhangigfeit und Gelbftfandigfeit, mit welcher die Berfammlung fich bewegen tann, laffen in unferer ber Minpritat Augen fur berathende Stande augenblicflich nichts ju munichen übrig und wird bas ber von uns mit tiefftem und ehrfurchtevollem Dante anerfannt.

Um so weniger aber fühlt die Minvriedt sich berus fen und veranlaßt, gleich jest Em. Maj. um eine wes sentliche Anordnung in dem Gesetz zu bitten, dessen Beisheit wir so dantbar anerkennen, und beharven dabei, daß die Bestimmungen des S. 79 der Allerhochssten Berordnung vom 15. Mai 1834 hinstatich Bers öffentlichung der Berhandlungen unsern Bunschen entsprechen, sobald unsere bereits im Eingange geäußerte allepunterthänigste Bemerkung eine gnädige Besucksssichtung sinden durfte.

Die Bortheile, welche fur die Berhandfungen bet Drovingialftande burch Bulaffung von Buborern entfteben follen, find uns nicht jur Benuge nachgewiesen, mithin une noch nicht flar geworden, dagenen icheinen uns, gang abgefeben von ben Binderniffen, melde vielleicht von andern Seiten icon einer folden Bulaffung entgegen fteben, bedeutende Dachtheile aus berfelben entspringen ju tonnen; - noch verunftalteter, wie iest, tonnten bie Berhandlungen und die burch diefeb ben gewonnenen Refultate burch ben Druck ber verfcbiebenartigiten Blatter befannt werben: - noch ameifethafter burfte die bifentliche Meinung, noch unficherer Die Unficht berer merben, Die im Batetlande gunachft an bet Sache einen gerechten Antheil nahmen; Die Unbefangenheit berer, melde berufen find, bier ihren Rath laut zu urtheilen, mutbe gefchmalert werben tonnen; und oft burfte die meniger genbte Stimme anna verftummen, und fomit die Berhandlung des Lichtes, Des Rathes und ber Renneniffe entbehren, Die fie fonft bei verschioffenen Thuren allerdings geleitet Lauter Dachtheile, welche nicht leicht haben tonnte. burften abaeleugnet merben fonnen, und melde bie Minoritat bestimmen, fich fur jest gegen die von ber Dajeritat befchloffene Detition wegen Eroffnung ber Tribune au erflaren.

Denn offenbar tommt es bier nur barauf am einen offenen Rath gn urtheilen, und Alles, mas die Erreichung biefes Zweds verhindern ober auch nur fdmalern tonnte, icheint uns eben fo feht außer dem Geifte ber Berordnung vom 15. Dai 1834 und aufer bem Billen unfere allergnadigften Ronigs gu Itegen, als es auch in unferm eignen vaterlandifchen Intereffe liegt, folde Binberniffe nicht freimillig bervorzurufen.

Der andere Theil ber Minoritat ließ fich aber mit baburd bestimmen, Em. tonigf. Daj, für jest noch nicht um Deffentlichkeit der Sibungen der Standever

fammlung

fammlung ju bitten, daß ber fonigl. Gr. Commiffarius erflarte, Die Bemahrung Diefer Bitte miderftreite ben augenblicklichen faatsrechtlichen Berhaltniffen Bols fteins, und tonne die Rolge haben, daß die Organifas tion der Standeversammlung auf weniger liberale Grundfage gurudgeführt werden muffe; ihm mußte Die Erhaltung ber freifinnigften Inftitutionen, welche Em. tonig. Daj. fo eben Ihrem Bolle gefdentt hatte. au theuer fenn, als bag er biefelben itgend einer Eins fdrantung aussehen follte, und überlaßt er fich ber Achern Soffnung, baf es bie Beisheit Em. tonigl. Daj. gefallen moge, die augenblicklichen Sinderniffe baldigft ju befeitigen, und ber liberalen Begrundung unferer ftanbifden Berhaltniffe bie Deffentlichteit ber Sigungen bingugufugen, ohne fie fonft in irgend einer Art ju beschranten.

Bas nun aber bie fpecielle allerehrerbietigfte Bitte ber bolfteinifden Stanbe: Berfammlung betrifft, fo hat Diefetbe es gleichfalls von unberechbarem Rugen anerkannt, daß, foll die Deffentlichkeit ber Sigungen Kattfinden, Diefelbe fo bald als moglich, namentlich aber bereits in ber nachften Stanbe-Berfammlung, allergnabigft geftattet werben moge. Gobald namlich Die beftebenden Befebe tein Sinbernif bieten burften, Die Deffentlichkeit allerhochft ju bewilligen, fo halt Die Dajoritat, um fich die Theilnahme und bas Bertrauen des Landes zu erhalten, welche es bei der gegens martigen Art der Deffentlichteit burch eine im hohen Grade unvollftanbige Mittheilung bet Berhandlungen gu verlieren fürchten muß, für unerläßlich, baß bie nachte Stanbes Berfammlung Deffentlichfeit ber Bers banblungen, wie fie von und in tieffer Chrerbietung gebeten, als Grundprincip in fich aufgenommen habe.

Der erbetenen Deffentlichteit burfte bei bem Mangel gefehlicher Sinderniffe um fo weniger etwas im Bege ftehen, als Ew. tonigl. Maj. jebe mögliche

Beränderung des Gesehes vom 15. Mai 1834 an bie voraufgehende Berathung mit ben treuen Standen ges-

Enupft haben.

Die in unferer ehrfurchtsvollen Bitte enthaltenen Beftimmungen über bie Beichaftsorbnung find von uns nur für bie nachfte Stande : Berfammlung als zwede maffig ertannt, ba erft die Erfahrung es bemahren muß, welche Untrage bei ber innern Organisation ber Stande : Berfammlung bem Zwede ber Deffentlichfeit am entiprechendften von uns gemacht merben tonne.

Co wie der Raum an fich icon bie Rulaffung ber Rubbrer auf eine gemiffe Babl beforantt, fo bat mit Rucficht auf mogliche Difibrauche und in Uebereins ftimmung mit ber Befetgebung anderer beutichen Staaten Die Stande : Berfammlung fic bas Recht porbehalten muffen, in einzelnen Rallen bie Rubbrer gang auszuschließen.

Sowohl hierburch, wie burch die ftete Unwesenheit Em. tonigt. Daj. Commiffarius, gegen beffen Uns wefenheit felbft bei ber Abstimmung von uns durchaus nichts erinnert werden fann, durfte die hinreichende Garantie gegeben fenn, welche die Bundesgefeggebung

gur Berminberung pon Diffbrauchen bedingt.

Die holfteinische Stande : Bersammlung barf auch die unerschutterliche Ueberzeugung aussprechen, bag, fo febr fle auch die Bahrheit anertennen muß, daß die Boridriften får die Organisation bet fanbifden Bers fammlungen auf liberglen Grundfagen beruhen, bens noch in der von ihr allerunterthanigft erbetenen Deffente. lichfeit fein Orund liegen werde, Die burch Em. tonigl. Maj. Snade uns verliebene Inftitution ju befdranten und die erforberliche Garantie in ben burch bie Bes fchaftsordnung gegebenen Schranten genugend gegeben fenn merde.

Dagegen ift die biefer Bitte nicht beigetretenen Minoritat ber allerehrerbietigften Anficht, daß, ba ohne ein allerhöchst erlassenes Geset auch die Deffente tichteit der Situngen nicht gestattet werden tonne, ein solches aber, der bestehenden Ordnung gemäs, vor seiner Erlassung der Ständes Berjammlung zur Berathung vorzulegen seyn durfte, der Antrag nur dars auf zu richten sey, daß Ew. tonigl. Maj. allergnädigst geruhen wolle, der nächsten ordentlichen Ständes Berfammlung den Entwurf einer Berordnung über die Einführung der Deffentlichkeit der Situngen zur Besgutachtung vorlegen zu lassen.

Die holfteinische Ctande: Berfammlung wiederholt

bemnach die allerunterthanigfte Bitte:

Ew. tonigl. Waj, wollen fur die nachste Berssammlung der Provinzialstände des Berzogthums Holstein die Deffentlichteit der Sigungen dahiu allerhuldreichst genehmigen, daß außer den erwählten Stellvertretern is viele Zuhörer, als nach dem Raume angemessen, gegen Einlaßtarten zuzulassen, wobei es jedoch der Bersammlung frei siehe, in besondern Fällen bei ihren Berathungen die Gegenwart von Zuhörern aussbrucklich zu untersagen, und die desfalls erforsberliche Bekanntmachung allergnädigst zu erlassen geruhen.

## Ш.

## hannover.

Die Regierung hat der allgemeinen Standes Bern fammlung die Ausgabe und Sinnahme des beendigten Rechnungsjahres 1884/35, des laufenden Rechnungsjahres 1835/36 und des bevorstehenden Rechnungssjahres 1836/37 vorgelegt. Die Ausgaben des Rechnungsjahres 1836/37 sind veranschlagt auf 6,068,470 Reichsthaler. Im Ganzen sind hier dies selben

felben Anfabe, wie für bas vorhergebende Sabr. Mamlich 4) bas Cabinetminifterium 456,215 Ditbir. & 2) die beutsche Ranglei in London 15,020 Ribir. B) Die Landbroffeien 410.829 Mtblr.; 4) Die Memter 539,122 Ribir. Der Befoldungs . Etat fur bie Bes amten ift um 8000 Athlr., und ber Befolbungs: Etat für die Amteunterbedienten um 2000 Rthir. bober angefest, als im vorigen Jahre. Die Beamten werden namtich immer mehr auf fefte Befoldungen gefest; wenn baber Beamte abgeben, welche im Benuffe von Sporteln ober Domanialvachtungen man ren, fo muß die fefte Befoldung ihrer Dachfolger, benen jenes Dienfteintommen entzogen wird, erhobt Angerbem foll nach Aufhebung einiger Das merben. trimonialgerichte im Bilbesheimfchen ein befonderes Amt Alfeld errichtet, und ihm auch die Berichtsbarfeit ber Stadt Alfeld beigelegt merden, meldes ebenfalls eine Roftenvermehrung nach fich giebt. Bas bie Bers mehrung des Etats für die Amtsunterhedienten betrifft, fo haben mehrere durch die neue Unter Gerichter Dorteltare fo viel verloren, daß ihnen Bulagen bewilligt werden mußten, um ihnen die nothwendige Gubffteng 5) Die allgemeine Standeverfammlung su fichern. und die Provingialfchaften 70,666 Riblr. Bureautoften der allgemeinen Standeversammlung befindet fich auch ein Beitrag der Stande jum Abdruck der ftanbijden Berhandlungen in der Bannoverichen Aus den desfalfigen Erlauterungen Des Ministeriums geht hervor, daß die Zeitung in dem Nahre 1834/35 an und für fich, und unabhängig von ben ftandifden Berhandlungen, einen Ueberichuf ges liefert hat von 2897 Athir. Der Abbruck ber ftanbis fden Berhandlungen toftet im Durchichnitt jeben Zag 34 Rthfr., jede Woche 203 Athlr.; bauert alio eine Sibung ber Stande nicht über ein Biertelfahr, fo wird Die Parftellung ber Berhandlungen in der Beitung durch

burd ben feibstermorbenen Ueberfduß ber Reitung allein gebedt. 3m Jahre 1834/35, wo die Ctanbes Berfammlung faft ein balbes Sabr verfammelt mar, mußte jetoch die Beneralcaffe fur ben Abbruck ber ftanbifden Berhandlungen zu bem von der Zeitung erworbenen Ueberichuffe von 2396 Rible. noch einen Bufchuf leiften von 2263 Rible. Rur bas Rechnungsiohr 1835/36, in welchem die Ctande nicht ein volles viertel Sahr perfammelt find, wird demnach von dem im vor gen Sahre bewilligten Bufduffe von 2500 Athle. gar Richts in Unfpruch genommen merben. 6) Mis nifferium der auswärtigen Ungelegenheiten 76,168 Sthle.: 7) Rriegeminifterium 1,934,942 Rible. 8) Suftigminifterium 211.739 Rible.; 9) Minis fterium der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten 98.245 Reble.; 10) Ministerium des Innern 961.139 Mible. Behufs der Strafe und Urbeitganftalten, fo wie bes Staatsgefangniffes werden in diejem Sabre 104,600 Rible., alfo 30,000 Rible, mehr in Uniprud genommen, als im vorhergebenden Sabre. diesem follen 10,000 Rithlr. für Erweiterung ber Strafanstalten ju Celle und Bameln, und 20,000 Ribl, gur Ginrichtung polizeilicher Urbeitebaufer vere wendet werden. Für das Medicinalmejen werden 48,212 Ribir. in Unipruch genommen, 3500 Ribir. mehr ale im porhergebenden Jahre, welche für Bauten beim Bade ju Rebburg vorgeschaffen werden follen. Für bas Bafferbaumejen werden 198,154 Riblr. in Unipend genommen, also 40,000 Rebler, mehr als im vorigen Sahre, und follen Diefelben als Bufchuffe fur die Anlegung von Canalbauten und andern großern Bafferbauten permendet werden. 11) Minifterium des Sandels 37,326 Riblr. 12) Finanzminifterium 199.045 Mible. Rur beffen Commissione ober Bureaus toften werden 12,000 Rithle, in Univend genommen, 4000 Rible, mehr als im vorigen Sabre, und zwar Diefes

diefes wegen ber Ausgaben für Liquidation ber Erems tionspergutungen und wegen bes mit bem jestgen Rundungeverfahren verbundenen Aufwandes. Die Bureautoften ber Sauptcaffen werden 43,671 Athle, also 5300 Athle, mehr gefordert als im voris gen Jabre, und jwar biefes megen ber Provifion får Die Anleiben, welche bei dem jegigen Rundigungsvers fahren ferner ju machen fepn werben. Rur bie Dunge werden 13,232 Rible., also 10,000 Rible. mehr in Unfpruch genommen als im vorigen Jahre, und gwar bies für Ginfchmelgen hiefiger ins Land jurudfließens ber Conventionemunge, meldes Ginfdmelgen mit einem Berlufte verbunden ift, ber fich bei bem burch ben Umlauf verringerten Gehalte ber Dunge bis gu 5 pEt, bes Berthes belaufen fann. Auch im Rechs mungejahre 1835/36 ift icon einigemal folche Dunge eingefchmolgen worden, um ben Binfenverluft berfele ben zu vermeiben. 13) Paffivetat 1,296,222 Rthfe. Dit dem 1. gebr. 1837 ift die im Jahre 1822 bei DR. Berend aufgenommene Unleibe von 2 Dil. Riblr. Conv. : DR. abgetragen; und es wird baburd bem Rechnungsjahre 1836/37 fur die übrigen De nate Februar bis Julius erfpart eine Summe von 420,000 Ribir. Eben fo wird burch bie Reduction ber - Bierprocentigen einige Erfparung eintreten. Dages gen foll ber Bufdug fur Die Tilgungecaffe ber afteren 14) Denfienes Landesichniben etwas erhöht merben. etat 157.166 Miblr. Darunter befindet fich eine neue Summe von 2600 Rthir, als Zufduß für die Civils blenerwittmencaffe. '15) Ranftig wegfallende Musgaben 204.620 Rithir. Als Bartegelber werben Barunter 24,446 Rtblr. in Unfpruch genommen, gegen 5000 Rifie, mehr ale im vorigen Jahre, und zwar bis burch die Beranderung bes Spftems ber inbirecten Stenern und die damit verbundene Aufhebung ber Bollverwaltung. besondern Die Ginnahmie das

bas Rechnungsfahr 1836/37 ift veranfchlagt auf 6,069,735 Rithir. Damtich 1) leberfcuffe von ben Domainen 1,165,151 Rithlr. Die von den Standen beantragte Beschräntung Des BausEtats der Domais nenfammer findet nach ben Erflarungen bes Miniftes riums febr große Binberniffe; es ericheine unthunlich, bas Unterfommen ber Beamten von einer Bereinbas rung mit ben Gingefeffenen eines Ortes abhangig zu machen, und bie Amtehaufer und Gefangnenbaufer fonnten auch nicht entbehrt merden. Dagegen fen auf die Beraußerung von Domanialmublen ichon bise ber thunlichft Rudficht genommen. 2) lleberichuffe von Bergwerfen und Salinen 130,000 Rtfilr. B) Ues berichuffe von den Bollen 377,193 Rthir. 4) Uebers ichuffe von ben Poften 140,000 Rthir. Rach bem Erfolge ber neueften Beit tonne ber Ueberichuf ber Generalvofteaffe nicht hoher angeschlagen merben, ba Die Betriebetoften unvermeiblich mit ben Unfpruchen an das Doftinftitut zunahmen, die Benugung deffelben aber oft von der Concurrent abhange, wie denn icon · die Dampfichiffahrt gwifden Samburg und Frankreich Darauf nicht ohne Rudwirfung bleibe. Uebrigens fen mit der herzogl. braunfdweigifchen Regierung ein Bertrag über die nabere Berbindung ber Boftanftalten Beiber Staaten abgefchloffen worden, beffen Inhalt ben Stanben befondere mitgetheilt merbe. 5) Uebers ichuffe von ben Steuern 3,718,395 Rthle. gierung beantragt hierbei , daß die jegigen Steuern nach den bestehenden Gefegen für das bevorftehende Rechnungejahr 1836/37 unverandert bewilligt merden Die Erfahrung über ben Ertrag eines moditen. Theils der Steuetn fen noch ju neu, als daß man mit Sicherheit duf Die Fortbauer beffelben rechnen tonne. Sollten fich aber bei einer Steuerart nach ben beftes Benden Gefeben Sarten zeigen, fo mare es zwedmaßis ger, im Wege der Berwaltung Abhalfe zu gewähren,

als nach so kurzer Zeit schon gesehliche Aenberungen eintreten zu laffen, deren Wirtung noch nicht überseichen werden könnte. 6) Unmittelbare Einnahmen der Hauptraffen 175,390 Riblir. 7) Einnahmen der Wegbaucasse 209.437 Riblir. 8) Ans der Arondotastion 154,166 Riblir. Die Ausgabe des Nechnungssjahres 1836/37 ift beantragt zu 6,068,470 Riblir., und die Einnahme, der Ausgabe stwa gleich, zu 6,069,735 Riblir. verauschlagt.

## Apanage = Gefeg.

Der Ronig hat fur feine gamilie und feinen Sof nach ben Beftimmungen bes Staats: Grundgefetes aufer einem Rapitale von 600,000 Dfb. Sterl. Die Rron: Dotation im Betrage von 500,000 Rthir. Abnialide Bittwe erhalt nach biefem Gelete über bie Apanagen als Bitthum, außer einer Kanbesmäßigen Refibeng, johrlich 40,000 Rible, in Gold und gum Behufe ber fandesmäßigen Einrichtung Die Averfice nal- Summe von 10,000 Rthir. in Gold. Der Rrone pring erhalt vom Zeitpunfte feiner Bolliabrigfeit an ein Sabrgeld von 30,000 Rthlr. in Gold, eine feinem Range angemeffene Bobnung, und wenn er fich jum erftenmale vermablt, noch einen Bufdus von jahrlich 40.000 Rtble. in Golb. Gine vermittmete Rronprine zeifin erhalt als Witthum, außer einer Ranbesmas fig eingerichteten und moblirten Wohnung, jahrlich 20.000 Rthlr. in Bolb. Die Dringen, Gobue bes Ronigs, erhalten ein Jahrgeld von 24.000 Athlr. in Gold, und bei ihrer Bermahlung noch einen jahrlichen Bufduß von 6000 Rthlr. in Gold. Die Dringeffinnen, Tochter bes Ronigs, erhalten vom Zeitpunkte ihrer Bolljahrigfeit an ein Jahrgeld von 6000 Rithlr. in Gold, welches bei dem Ableben ibres Baters auf 9000 Reble. in Gold fleigt. - Bei ihrer Bermablung erbalten fie 50,000 Riblr. in Gold als Mitgift. Sobne

Sibne bes Kronprinzen bezieben von ihrer Bolliabriar feit an, jeder ein Sahrgebalt von 20,000 Riblr. in Bold; die Tochter des Kronpringen erhalten vom Beite puntte ihrer Bolliabrigfeit an ein Sahrgehalt von 4000 Ribir. in Gold, welches, wenn ihr Bater als Rronpring verftirbt, auf 6000 Rthlr. in Gold fleigt. Bei ihrer Bermablung erhalten fie eine Ditgift von 40,000 Rithir. in Bold, und die übrigen Entelinnen bes Konigs bei ihrer Bermahlung 20,000 Athle. Die Apanagen ber Dringen vererben im Manns. famme, und gwar eine jebe allein in der mannlichen Descendeng bes erften Erwerbers ber Apanage. Sollte eine Apanage durch den Erbgang bis unter ben Betrag von 3000 Rithle. in Gold finten, fo wird biefelbe aus ber Staats-Caffe bis zu Diefem Betrage ergaust. Dit bem Abgange bes letten mannlichen Descendenten bes erffen Erwerbers der Apanage fallt die Apanage an den Staat gurud. Die Jahrgelber aller Pringeffinnen fallen bei ihrer Bermahlung pber bei ihrem Tobe an Die Staats : Caffe juruck.

Uebersicht ber Einnahmen und Ausgaben ber Universität Gottingen für das Rechnungse jahr 1835/36.

Danach beläuft sich die Gesammt: Ausgabe für bas Jahr 1835 — 36 auf 157,064 Thater: nämlich; 1) Besolvungen für die theologische Kasuleat 4746 Thir.; 2) Besolvungen sür die juristische Kasuleat 4746 Pathr.; 3) Besolvungen sür die medicinische Kaculeat 8651 Thir.; 4) Besolvungen sür die philossophische Kaculeat 22.110 Thir.; 5) Besolvungen sür die Die Geistlichteit 411 Thir.; 6) Besolvungen sür das Universitätes Gericht 3275 Thir.; 7) Besolvungen sür den Universitätes Kallmeister, sür Exercitien: und Sprachmeister und für sousige Angestellte 5413 Thir.; 8) Pensionen, Wartegelder und Luterstügungen 2309 Thir.;

Thir. ; 9) besondere Bergutungen und Gratificationen 2500 Thir.; 10) Preitifche 7391 Thir.; 11) bebuf ber Societat ber Biffenfchaften 1069 Thir.; 12) bes buf der Bibliothet 7848 Ehlr.; 13) behuf der medis cinifchen und dieurgifden Inftitute 10,000 Thir. 14) behuf ber Sternwarte, bes Runfts, bes Maturas lien- und des phofifalifden Cabinets, fo wie des Thierarineis Inftitute 2182 Rthir.; 15) behuf ber Garten und bes Berbarii 3080 Rthir.; 16) behuf des these logifchen Revetenten-Collegii 342 Ribir.; 17) bebuf bes philologifchen Geminars 513 Rthir.; 18) auf Die Polizei 4043 Ribir.; barunter find 3392 Ribir. für das Landdragoner-Detafdement, welches den Polizeis Dienft verfieht; 19) behuf bes neuen Universitats Gebaudes 31,198 Rthir.; 20) fonftige Bautoften 4300 Athlr.; 21) afabemifde Preife 479 Rthlr.; 22) behuf der Universitats-Caffe 670 Rthir.; 23) Binfen auf Paffin Copitalien 1211 Rthle.; 24) Capitals Abtrage 22,666 Rthir.; 25) insgemein 981 Rthir. -Die Einnahmen für bas Rechnungsiahr 1835 find folgende: 1) Aus tonigl. General-Caffe 33,50 Riblr. Darunter find die Roften fur 67 landichaftliche Freis tifd ftellen begriffen. 2) Mus der Baupt: Rlofter: Caffe fefter Beitrag fur bie Univerfitat 4430 Rible. 3) Aus der Saupt: Rlofter: Caffe fur Rreitifche 2466 4) Aus ber BauptsRloftersCaffe für bas phis lologische Seminar 399 Rtble.; ber nach bem jes desmaligen Bedürfniffe bestimmte außerordentliche Bufduß der Baupt : Rlofter : Raffe ift am Schluffe ber Einnahme angegeben. 5) Bom Stifte Alefeld 1265 Riblr., fo lange die eigenen Bedurfniffe des Griftes biefe Ausgabe geffatten. 6) Bont Caland ju Lucow 114 Rthir. 7) Bon verichiedenen Stiftern, Stadten und Privat. Perfonen für Freitifche 1484 Rthir. Sportein des Universitats : Berichts 2000 Rthir. 9) Bom Universitates Beinteller 159 Rthir. 10) Binfen fiod

von Activ = Ropitalien 2204 Athle. 41) eingezos gene Uctib-Rapitalien 25,500 Mthle; bavon find 22,666 jur Abtragung von Paffiv : Rapitalien und 2888 jum Ban bes neuen Univerfitats : Gebaudes bes 12) Behuf bes neuen Universitates Gebaubes angeliehene Capitalien 6346 Rthir. 13) Behuf bes neuen Univerfitate-Gebaubes von bett von bes Ronias Majeftat bewilligten Gefchente von 3000 Pfb. St. Die bereits gezahlte Balfte 10,273 Rthlr. 14) Behuf bes neuen Univerfitats = Bebandes der Ertrag ber vers aufferten Braus und Solze Berechtigfeiten bes vormals Budermannichen Baufes in Gottingen mit 616 Rtblr. Die Summe Diefer Einnahmen betragt 101,894 Rthir. Dazu ferner an außerordentlichem Zufduß aus ber Saupt-Rlofter-Caffe gur Dedung bes Beburfniffes 55,172 Ribir. Gefammtfumme 157,064 Ribir.; ber Ausgabe gleich. - Dach Abgang von 22,666 Rihle. außerordentlicher Betrage, belauft fich die Gumme ber regelmäßigen Ausgabe für die Univerfitat auf 103,199 Rthir.

### IV.

Abresse ber spanischen Minister an bie Ronigin.

"Senora! Als die gegenwärtigen Minister ben' Beweis des Vertrauens, womit Ew. Majestät sie zu beehren geruhten, annahmen, da erkannten sie die Schwierigkeiten, denen sie begegnen würden; allein sie wußten auch, daß das Interesse des Thrones und der Nation ein Opfer von ihnen verlangte, um die von Ew. Majestät verheißenen Resormen aussahten und die dffentliche Ordnung erhalten zu können, wobei sie indes nicht vergaßen, daß die schnelle Beendigung des Bürgerkrieges das Nothwendigste sey. Es war ihnen auch nicht unbekannt, daß der von einer kleinen Andahl

son Bablern und unter besonderen Umftanben erwählten Drofuradoren : Rammer burch ihr fruberes Benehmen, bas fie nicht aufgeben wollte, Die Banbe gebunden maren, obaleich ein foldes Opftem natuella bas Bohl bes Landes gefährdete. Diese Betrachtung nen fonnten indeß die gegenwärtigen Diniffer, benen the Bemuftfein Dath einflofte, und die mobl mußten, welche gerechte Unipruche Em. Dajeftat auf bas Bers trauen des Landes haben, nicht abhalten, die Rügel ber Regierung ju ergreifen, um Ihre wohlwollenden Abs Achten, gemäß den von Ihren verantwortlichen Rathe gebern gemachten Borichlagen, auszuführen. Erfolg bat ihren Erwartungen nicht entiprochen. Die zweite Rammer bat, aus Grunden, bie man noch hicht tennt, fich gegen die Minifter Em. Daj. auf eine Beife ausgesprochen, Die wenig gu bedeuten hatte, wenn es fic unter ben gegenwärtigen Umftanben als lein um die Minifter handelte, die aber von Bes beutung ift, wenn man die Art ber Opposition bee Rammer und Die von ihr angewendeten Dittel mit Aufmertfamteit pruft. Borichlage, die ben Gefeben auwiderlaufen, Detitionen, um willtubrlich die Kormen ber Debatte und ber Abstimmung zu andern, alles bies, gepaart mit ber groften Unordnung, felbft von Seiten bes Dublitums auf ben Sallerieen, bot ein eben fo beflagenswerthes als emporendes und fur dasoffents liche Bohl gefahrbrobendes Ochaufbiel bar. zweite Rammer hat fich außer bem Gefete geftellt; mas fie auf gefehliche Weife batte thun tonnen, bat fle auf gefehwibrige Beife gethan, entweber, weil ihre Stels fung ihr nicht erlaubte, Zeit zu verlieren, ober weil die Majoritat einem Ginbrucke gehorchte, ber fie auf ben Beg ber größten Billfahr fahrte. - Unter Diefen. Umftanden tonnen die Minifter, ba fle ben Ehron und bie Breiheit und felbft die gange Ration in Gefahr feben. Ew. Daj. nicht rathen, ben Rorberungen nachzugeben, Die

ble an fich fcon ungerecht find, es aber burch bie Form, unter der fie aufgestellt worden, noch mehr wers den, denn fle murben nothwendig andere nach fich gies hen, wodurch ein erbitterter Rampf entftehen mußte, mahrend ber Bargerfrieg einen großen Theil ber Monarchie vermuftet. Benn bei ber Meinungsvers fchiebenheit zwifden Ihren Diniftern und ber Dajoritat ber zweiten, Rammer Em. Daj. burch bas gefets liche Mittel der Auftofung und burch neue Bablen bie Dation jum Schiederichter in Diefer Ungelegenheit machen wollten, fo wurden die Minifter teinen Unftant nehmen, Em. Dai, ehrfurchtevoll zu ertlaren, daß fie alauben, der Angenblick fen getommen, eine Dafregel au ergreifen, ju ber man nur felten fchreiten muß, die aber unter ben gegenwartigen Umftanden unerlaglich und heilfam ift. Die haben die Ehre, Em. Dai, ebrfurchtevoll zu erflaten, daß es vortheilhaft fenn marde, Die Cortes nicht wie die vorhergebenden, fonbern als Die fo fehr erfehnten Cortes einzuberufen, Die mit ber Revidirung unferer politifchen Gefete beauftragt und auf Diefenige Beife gemablt werben follen, welche bie porigen Cortes fur bie befte erfannt haben und bie ibe nen fo febr wie moglich den Charafter als Reprafens tanten- ber mahren Intereffen und Meinungen bes Landes giebt. - Ins Diefen Grunden haben Die untere zeichneten Minifter die Ehre, Em. Daj. Das beilies gende Decret jur Genehmigung vorzulegen." (Rolgen Die Unterschriften.)

:

Manifest ber Königin-Regentin an Die Nation nach Auftösung der Cortes.

"Spanier! Seltdem ich, mahrend der Minders jährigket meiner erhabenen Sochter, der Konigin Rabella

v.

Mabella II., bie Ragel ber Megterung ergriffen, ift mein ganges Streben auf Eure Boblfahrt gerichtet ges wefen und ich habe biefelbe fo viel wie mbalich au fora dern gefucht, ba ich überzeugt bin, baß ber Thron nies mals fefter begrundet ift, ale wenn er butch bie mabra haft aufgetlarte und unabhangige offentliche Deinung. unterfilat mirb. 3ch babe mich bemubt, theile bei Ermablung meiner Minifter, theils bei ber Augronuna von Dagregeln, welche Die Befiger meines Bertrauens mir vorfclugen, eine grundliche Renntniß der Bedurf niffe, ber gerechten Buniche und bes mobiverstanbenen Antereffes ber Ration ju erlangen, beren Regierung mir anvertraut worben ift. Als ich durch bas fonigl. Statut vom April 1834 Die Cortes einberief, beichafs tigte ich mich, in Mebereinstimmung mit ben von meis nen Miniftern mir ertheilten Rathichlagen Junichit damit, ben Aundamental-Befeßen ber Mondrchie, ins fofern fie die beiden Zweige der gefengebenden Bemalt betrafen, eine ben Berfaffungen ber aufgetlarteften und gludlichften Mationen unferer Zeit angloge und ber Lage Opaniens angemeffene Rorm ju geben. dffentliche Aufriebenheit belohnte eine Beitlang meinen Eifer und meine Bingebung. Rad ber Bufammene funft ber Cortes richtete fich mein Minifterium nach bem Geifte und dem Charafter derfelben; aber die Ers einniffe des Burgerfrieges batten die Gemuther auface reat und Diftrauen berbeigeführt und es entftanden infurrectionelle Bewegungen, die eine furchtbare und fonelle Entwickelung gewannen. - Immer aufmerts fam auf bas öffentliche Bohl, lief ich, fobald ich ges mabrte, bag bie Dation demiffe Reformen in ihren politifden Anstitutionen munichte, Die Strenge ber Sefete nicht malten, fonbern beeile mich, ben Raths foldaen von Dannern ju folgen, bie, ohne bie tonigl. Prarogative ju gefährden, mich veraniaften, bie feinds liden Gefinnungen ju verfohnen, um die Rube und bie Soff:

Soffnungen Eurer funftigen Gladfeligfeit auf nene Grundlagen festzustellen. Da ich jedoch vor Allem Dieienigen Bortheile, Die fo mubiam errungen worden, au bewahren muniche, fo babe ich, in ber Beforanifi por neuen Staatsaufregungen, meine Buffucht au bet Auflofung ber zweiten Rammer genommen, um bie Mation gur Schieberichterin zu machen amifchen meis nen Rathgebern und den Procuradoren bes Ronigreiche. Opanier! Bei Allem, mas ich gethan habe, maren Euer Intereffe, fo wie bas meiner erhabenen Tochter, welche ungertrennlich von einander find, meine einzigen Rubrer; und ich habe fo gehandelt, wie ich auch ferner mit bem größten Eifer handeln merbe. Bon biefem Buniche befeelt, habe ich mich genothigt gefehen, bie Entlaffung des vorigen Ministeriums anzunehmen, weil ich ben Dagregeln, welche ber Gerechtigfeit und bem allgemeinen Beften entgegen maren, meine 3us fimmung nicht geben tonnte. - 3d babe an bie Stelle ber vorigen Minifter Danner ermablt, bie in ibrer politifden Laufbabn fic bas Bertrauen felbft ber leidenschaftlichften Freunde ber Freiheit erworben bas beng allein ich fah, daß fich fogleich eine beftige Oppos fition negen ben Gebrauch erhob, ben ich von meinet tonigl. Prarogative gemacht hatte, und bag-biefe Ops pofition burch einen blinden Born beberricht wurde, ber nicht burd Berechtigfeitellebe, fonbern burch einen tiefen Biberwillen gegen die neuen Minifter eingegesben wurde, indem man fie nach ben ihnen sone allen Grund augefdriebenen Absichten beurtheilte. Procuradoren = Rammer murben Borichlage gemacht: und angenommen, obaleich nach ben Beftintmungenbes fonial, Statuts und bes Regiements, ben Rorpers. Schaften, die an der gefengebenden Bewalt Theil haben, Die Anitiative nicht geffattet ift; es murben ungefehliche Borfchlage verlefen, in Gile Discutirt und angenommen ; es wurden Detitionen entworfen, die nur ben Bweck.

hatten, eine neue Art, Gefete zu entwerfen, einzufahe ren und es murben Interpellationen an Die Minifter gerichtet, um fie in Berlegenheit ju feten : enblich wurde, fatt einer Petition, Die, abgefehen von ihrer Befetlichteit, hinreichend gemejen mare, ein gefehmis briger Borichlag gemacht, gerade ale ob man ein Bers anngen baran fanbe, ben Beg ber Billfuhr an betres ten: bies Alles aefcah mitten unter bem arbiten Ens Dies, Sponier, ift bas trene Bemalbe beffen, mas in den letten Tagen fich in ber ehtenwerthen Pras curaboren: Rammer ereignete. Gine, denen meine Di: nifter gerichtete, foon an fich wichtige Erflarung wird baburch noch bedeutender, baf fie bem tonigl. Statut und bem Reglement zumiderläuft, fo wie durch die Gile, womit fie votirt wurde. Da ich in Rolge einer fo un. befonnenen Ertlarung einen Entichluß faffen mußte, fo habe ich es in bem Intereffe ber Rechte, beren Bers theidigung und Bemahrung mir anvertraut ift, für meine Oflicht gehalten, die Manner, benen von ihren Gegnern tein gegrundeter Bormurf gemacht merben tonnte, bie ich mit meinem Bertrauen beehrt, und bie Durch Die Umffande ju Bertheibigern ber gemeinfamen Intereffen bes Thrones und bes Boiles Berufen worden find, nicht ju entlaffen. Indem ich baber, bemobi ungern, abermals zu einer Maftregel fcbreite, bie icon einmal nach bem Rathe meiner vorigen Minifter von mir befolgt worden, habe ich, auf ben Borichlag meiner gegenwartigen Rathgeber, Die Mufiffung ber Cortes ausgesprochen. - Bierburch habe ich nicht nur im Intereffe bes Thrones, fonbern vornehmtich jum Beften bes Landes von einer feftftebenden Draros Euer Schickfal ift aum gative Bebrauch gemacht. zweiten Dale in Eure Bande gelegt, und ich hoffe, ibr werbet Euren Biffen mit berjenigen Ringheit und Liebe jur Gefehlichfeit fund geben, Die Euch andzeich. nen. - Der Burgerfrieg vermiftet noch bas Land and ١

ı

į

und bebroht uns mit noch größeren lebein, wenn wir uns nicht beeilen, ibm ein Ende zu machen. Wer die Aufmertiamfeit bes Dublicums und der Regierung von diefem wichtigen Gegenstande ablenten wollte, wurde ein Berbrechen begeben; benn es mare eine Thorheit, Reformen aussuhren ju wollen, che ber Reind befiegt worden ift. Ohne unangenehme Erins nerungen gurudrufen gu mollen, will ich nur fo viel fagen, daß die Dation fich nicht von Meuem entzweien Darf, ohne fich in ein ficheres Berberben ju fturgen. Spanier! Dein Bunfd ift, bas Bert ber gefehlichen Reformen fortaufegen und ben Burgerfrieg zu beenden. Bu diefem Zwecke rechne ich auf eine Armee, die ein Mufter der Lopalitat, der Tapferfeit, des Patriotiss mus und der Disciplin ift, ich rechne auf die Nationals Barde, die ichon fo ausgezeichnete Dienfte geleiftet bat, und auf die Mitmirfung ber brei Mationen, Die, wahrend fie unfere Sache vertheibigen, an Berorismus mit einander metteifern. 3ch werde meine feierlichen Beriprechungen erfallen; bas öffentliche Bobl und meine Burbe machen mir bies jur Pflicht, und es wurde weder gerecht, noch nublich fenn, davon abzus weichen. 3d werbe, bem am 28. Gept. erlaffenen Decrete gemaß, ju ber Revision der Rundamentals Befebe fcbreiten. 11m biefen Zwed ju erreichen, febe ich mich burch die Umftande gezwungen, ju außerors dentlichen Dafregeln meine Ruflucht zu nehmen und um ein fehlerhaftes Berfahren, bas uns nur von der Revifion jener Befete entfernen murde, ju vermeiben, werde ich, indem ich dem von den Procuradoren der letten Cortes angenommenen Befebentwurfe folge, provijos rifche Magregeln ergreifen, bamit die neuen Deputirs ten der treuefte Musdruck der Buniche und Intereffen bes Landes fegen. Bis gur Bufammentunft der nachften Cortes werden der Zuftand bes öffentlichen Credits und Die Mittel, ibn gu verheffern, ein Begenftand meiner 33\* befonderen

befonberen Sorafalt fenn. Den Staats-Antereffen. melde burd bie Decrete bervorgerufen morben find. die in der letten Geffion der Rammer voracleat wurs den, merbe ich befonders meine AufmertiAmfeit widmen. und ich merbe die Meinungen zu verfohnen fuchen, ohne Die Rucfficht, welche man ben Staatsalaubigern foul-Dia ift, ju verleten. - 3d habe Euch mit meinen Bunichen und Abfichten, die nur Euer Glud bemecken. befannt gemacht. Spanier! Sich überlaffe mich Euch mit vollem Bertrauen, indem ich bem Bablrechte bie aange Musbehnung gebe, melde bie Lage bes Landes verlangt, und wie es bei ben gludlichften Dationen, unferen Dachbarn und Berbundeten, beftebt. fann nicht glauben, daß Ihr mich jemals verlaffen werdet, benn ich werbe Euch niemals verlaffen. Opas nier! Der Reind bebroht uns; er ift machtig, aber gludlicher Beife nicht in bem Grabe, um und Beforas nife einzufibgen. Euer Intereffe ift bas meiner erbas benen Tochter und bas meinige verlangten bie Beffes gung ber Infurrection und die Unterbruckung ibres Princips, um die triumphirende Rreiheit an die Stelle beffelben au feten. Ueberzengt von diefer Babrbeit fend einig. Dur burd Eintracht tonnen wir bas Staatsichiff vor bem ihm brobenben Sturme retten. Dies erwarte ich von Euch und Eure Lopalitat ift mir Burge, bag meine Soffnung nicht getäuscht werben Begeben im Prado, den 22. Mai 1836.

3d, Die Ronigins Regentin."

### VI.

Document über die Trennung des Doppels Bisthums Chur und St. Gallen.

<sup>&</sup>quot;Philipp von Angelis, Patrigier von Ascola, burch die Gnade Gottes und des apostolischen Stubies Erzbischof

Erzbifchof von Carthago, Pralat des Saufes Gres gors XVI., unferes burch gottliche Borficht ermablten -Dapftes, Affiftent des apostolischen Stubles, Muntius in Belvetien, Rhatien und Ballis, mie auch bei ben Stadten und Didzefen von Conftanz, Bafel, Sitten, Chur und Laufanne bevollmachtigter Gefandier. De. Beiligkeit Dapft Gregor XVL in feiner ihm obs liegenden Borforge fur alle Rirchen und daber auch für bie zwei vermaiften und zu gleichen Rechten vers einten Rirden von Chur und St. Gallen aus freiem Antrieb und fraft feiner Dachtvollfommenheit in einer Confiftorial = Berfammlung den 6. April verfloffenen Jahres Ge. Sochwurden Berrn Joh. Georg Laureng Boffi, Canonicus der Rathedrale ju Chur und Rapis tular: Bitar berfelben Dibgefe, jum Bifchof beiber ges nannten Rirden ernannt und eingefest batte, bat Gie burch ein Degret vom 25, Marg des namlichen Sohres ausdrucklich fich vorbehalten, hinfichtlich iener Rirchen Diejenigen Dafregeln ju ergreifen, Die in Bezug auf Berhaltniffe, Dertlichteiten fowohl als auf Perfonen Die geeignetften fepn mochten, ju großerer Chre Sots tes, ber Rirche und jum emigen Beif ber Glaubigen. In Ermagung ber Lage jener Didjefen und in Bes ruckatiquia ber Winfche ber unter fich uneinigen Rantone, bat De. Beiligfeit, um ju verhindern, daß Die Bereinigung genannter Dibgefen, welche einzig jum Bobl ber Glaubigen gehildet worden, nicht ju ihrem eigenen Schaden gereiche, aus oberhirtlicher, vaterlicher Borforge, auf eigenen Antrieb und vers moge apostolischer Dachtvolltommenheit geruht, burch ein Confifiorial = Decret vom 23. des Monats Mark Die Trennung der Didgefen Chur und St. Gallen, Die unter gleichen Rechten, laut Bulle vom 2, Juli 1823. maren vereinigt morben, auszusprechen. Rraft des ermahnten Beichluffes, und bagu von Gr. Beiligfeit unferm Beren bevollmachtigt, erflaren mir, don ber Rirds

Rirchiprengel von St. Gallen mit allen feinen Pfarreien, Rirden, Stiftern und Ribftern und fomobl melt: lichen ale flofterlichen Benefizien, bis und fo lange vom heiligen Stuhl anders befdloffen werden foffte. entgliedert, getheilt und getrennt fen, und erflaren weiter, daß Perfonen beiderlei Befchlechts und Gins wohner, fomohl weltlichen als auch griftlichen Stans bes, Priefter, Benefiziaten und Monche=Orden ieden Ranges, Standes, Orbens und Berufe, Die in der Didgefe St. Gallen fich befinden, von der ordentlichen Berichtsbarteit des Bischofs von Chur einftweilen bes freit, getrennt fenn und als folde betrachtet werden follen, und nichts foll biefem entgegen fteben, mas in Betreff vorliegender Sache auch befonders anaeführt Begeben ju Odmpa, in unferer Res werden tonnte. fidena, 26. April 1836."

(Folgen die Unterschriften.)

#### VII.

Bekanntmachung über den Regierungsantritt bes Konigs Friedrich August v. Sachfen.

"Bir, von Gottes Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen 2c., thun, unter Entbietung Unsferes Erußes und Unserer königl. Gnade, hiermit kund und zu wissen: Es hat dem Allerhöchsten nach keinem unersorichlichen Rath und Willen gefallen, weit land den Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und herrn, herrn Anton, König von Sachsen 2c., Unsere höchstgeehrtesten hen. Obeims königl. Maj. heute gegen Mittag aus biefer Zeitlichkeit abzusordern. Wenn nun in Folge dieses höchst schnigreichen Trauerssalles Wie die Regierung des Königreichs Sachsen, zu deren Theilnahme Uniers verewigten hen. Obeims Maj. Uns bereits am 13. Sept. 1830 berusen hatten, nunmehr

nunmehr vermbae bes nach ber verfaffinasmäßigen Erbiolae und nach bem von Unfere Bochftgeebrteffen Den. Baters, Des Dringen Marimilian, Bergogs von Cachien tc. fonial, Sob., in der am gedachten 13. Gent. 1830 ausgestellten Renunciationsacte ju Unfern Guns ften auf die Dachfolge geleifteten Bergicht, an Uns geldebenen Unfalls ber Rrone allein übernommen Daben; fo verfeben Bir Uns ju ben getreuen Stans ben in bifentlichen Runctionen angeftellten Dienern . und überhaupt allen und jeden Unterthanen und Ginmobnern Unfere Reids, daß fie Uns als ben rechemafigen Landesheren willig und pflichtgemaß ans erfennen. Und unverbrachliche Ereue und unweigers lichen Behoriam leiften, und in allen Studen fich jo gegen Und bezeigen werden, wie es treuen Unterthanen gegen ihre von Gott verordnete Landesherrichaft und Obriafeit gebühret; indem Bir bagegen fle ber Rorts bauer Unferer auf Bandhabung von Recht und Bes rechtigfeit und Beforderung des Landes Bohl und Weften unaubgefest gerichteten landebvaterlichen Rurs forge hiermit verfichern, und die bei Berleibung ber Berfaffung bereits ertheilte Bufage andurch wieders holen. Gammeliche Staatsbehorden haben ihre Bers eichtungen in Bemaßheit ber, wegen Unferer bisherigen Mitregentichaft Uns bereits geleifteten Pflicht, ge= babrend fortaufeben."

## VIII.

Abresse ber ersten Generalversammlung ber Donau-Main-Canal-Actionaire an Se. Maj. ben König von Baiern.

"Allerdurchlauchtigfter, großmächtigfter König! Allergnädigfter König und Herr! Die erft Generals Ber:

Berfammlung ber Actionaire bes Donau = Main = Cas nale wurde fo eben, auf dem Grunde der von Gurer fonialiden Daieftat alleranabigft genehmigten Statuten ber Canalgefellicaft, eroffnet. Die gerechte und beharrliche Sorafalt Eurer Majeftat für bas Bohl bes baierifden, bes beutiden Baterlandes rief bas Unternehmen felbft, fo wie diefe Befellichaft zu beffen Bollführung in das Leben, und in dem Momente, ba fie ihrer allererften Pflicht genugen, und ihren Dant an bem Throne Eurer Dajeftat niederlegen will, ift das erfte Ergebniß, welches ihr in ihrer Mitte entacaentritt, ein neuer Act biefer gerechten und bebarre lichen Rarforge Allerhochftibrer mahrhaft tonialicen Buld und Gnabe: Der tonigliche Commiffair, ben Eure Majeftat ju unferer Berfammlung anguordnen geruhten, verfundigte uns vor menigen Augenbliden Allerhochfihre Befehle für die unverzäglichfte Berftels lung der hemmniflofen Schiffbarfeit bes Mainftromes. als eines wefentlichen Mittels der Belebung bes Cas nals, für die Aussehung ber baju erforderlichen nams haften Gelbfummen, und fur jegliche Mitmirfung von Seite Allerhochfihrer Staatbregierung au dem raiden Rortgange und aludlichen Bebeiben bes gros Ben Baues. Baierifde ober frembe Staatsgenoffen. heaten wir ftets gleiche Bemunderung, gleiche Bers ehrung für ben erhabenen Ronig, beffen heller Blick und fraftvoller Beift, die Zufunft durchichauend, Die Begenwart ertennend, Die Bergangenheit ermagend, für Baiern, fur Deutschland, für Europa ein Bert jum Dajenn bestimmte, an deffen Erichaffung feit bem groffen Raifer Carl ein Sahrtaufend fich nicht gewagt: beffen wohlthatige Birtungen alsbald vor ber ftaunen: ben Mitmelt fich entfalten, beffen unberechenbare Geas nungen noch über Die fpatefte Dadwelt fich ergiefen wirden, Aber jeht, ba mir dem ichonen, ehrenvollen Rufe, an folden weltgefdichtlichen und weltburgers licen

tiden Berte mitguarbeiten, freudig folgend, beim Bes ainne unfrer Birtfamteit jene neueften Ergebniffe bes unerichatteriichften Entichluffes, ber raftlofeften Thatia. Beit Eurer Dajeftat fur die Bollendung der großartigs ften Ochopfung beutichen Geiftes, deutider Rraft und Ausdaner, als die toftbarften Dfander ihres Gelingens aus ber Band Eurer tonigliden Dajeftat empfans gen, - jest gefellt fich ju jener Bewunderung und Berehrung fur ben meifen Monarchen Die tiefgerührs tefte Dantbarteit, und Die begeiftertfte Liebe fur den våterlich huldvollen Rurften, ber nach achter beuticher Rurftenart bei einem eblen, gemeinnubigen Berte vertrauensvoll Gelbft ber Thatentraftigfte voranleuch-Ronial. Maieftat! Ein murdiges Unternehmen erheischt den murbigften Beginn. Go ift es doppelt beilige, begluckende Pflicht fur uns, als erften Act unfrer Berfammlung Em. Dai. ben ungeheucheltften. aufrichtigften Dant fur Die Grundung des Donaus Main: Canals und unferer Gefellichaft, fur beren allergnabigfte Befdirmung und Unterftugung in allertief= fter Chrfurcht daraubringen. Micht unfre Befühle allein fprechen wir dabei aus, wir treten bamit por ben Thron Em. fonigl. Majeftat im Mamen bes ges fammten Baterlandes deutscher Bunge, deffen Empors bluben biefe Schopfung gewihmet, im Damen bes Bertebre von gang Europa, dem burch fie eine neue Lebeneader verlieben, im Mamen der Civilifation, wels der ein reicher Born der Entwicklung mehr erichloffen Allein deshalb ift auch unfre Oprache ohne mirb. Macht, Em. fonigl. Majeftat Die Bahrheit, Die Grofie unfrer Danfaefuble und ber unfere Beitaltere auszudrucken; der ichonfte Lohn großer Manner, edler Rars ften, der Segen ihrer Zeitgenoffen, bann bas Fortleben burch ihre Thaten, in dem Glucke der Rachtommen, wie in den unverganglichen Buchern ber Beltgefdichte, umftrablt vom beliften Glange fleckenlofen Radrubins; diefer

biefer Lohn ift und bleibt des Ronigs Ludwig bes Baiern unentreifibares Eigenthum, und auf baf aud uns vergonnt fer, einen, wenn auch nur fcmachen Bei trag baffer und ju bem berrlichen Denfmale, meldes Em. Daj Allerhochftihrer glorreichen Regierung und unferm Baterlande errichten, ju leiften, fo magen wir Die allerehrfurchtevollfte Bitte: Em, tonial. Majoliat mochten alleranabigft geruben, ju genehmigen, bag der Canal , beffen Ban nunmehr durch Allerhochfibe machtiges Schopferwort feinen Anfang nimmt, bei feiner Eroffnung und Bollendung Ludwigs : Donaus Main : Canal fur emige Beiten genannt werbe. nehmigen Em. Daj, noch alleshuldreichft die Berfiches ruma, baf unfer Gifer für bas von Allerhochftdenfelben uns anvertraute Bert eben fo unverganglich fenn wird. wie unfre allertieffte Dantbarfeit und Ehrfurcht, in ber wir bebarren, Em. tonial. Dai, allerunterthaniast treugehoriamfte, erfte Generalverfammlung ber Actien. acfellichaft fur ben Donau Dain: Canal.

Deines, Prafident. 2. v. Rothichild, Bicepraf.

### IX.

# Molbau.

Ubreffe ber General=Berfammlung ber Moldau, in Antwort auf die ihr von Seiten des regierenden Fürsten bei Gelegenheit der Ersoffnung ber jahrlichen Sigung gemachten Rittheilung. Jassy, 24. April (6. Mai).

"Mit bem Gefühl ber lebhafteften Erkenntlichkeit hat die Berfammlung die von Ew. Soh. fo eben an fie gerichtete Mittheilung vernommen. Indem fie von bem in der Zeit zwischen beiden Seffionen gemachten Fortichritten Kenntnif nimmt, fühlt fie fich glücklich, Ew. Soh. ben Tribut ihrer achtungevollen Dankbars keit

Feit für die unausgesehte Sorgfalt zu erneuern, welche Diefelbe dem öffentlichen Boblergeben widmet, und für bie Beisheit der Dagregeln, welche dabin gielen, baffelbe zu befestigen und zu entwickeln. Der Impnis, welchem biefe Dafregeln bem Gange ber Bermaltung und ber Juftig gegeben haben, die Sicherheit im Annern, bas Bertrauen, welches ber Bandel genieft, und die moralische Entwickelung ber Jugend bieten in ber That, feit ber Gelangung Em. Boh. jum Rurftens thum, eine Befammtheit von wefentlichen Berbefferungen, welche gu conftatiren bie Berfammlung fich alude lich ichaft. Die bem Acterbau gewidmete Gorafalt tft burch ben vollftanbigften Erfolg gefront morden. Begen Mangel gefchutt, hat der Landmann neue Aufs munterung in der Ergiebigfeit feiner Unftrengungen gefunden, und die hierans entfprungene offentliche Bufriedenheit ift bie Frucht, wofar die Berfammking fich beeilt, Em. Sob, ihre Buldung bargubringen. Die Borgfalt, mit ber Sie, Rürft, fich angelegen fenn laffen, die Berbindungewege ju erleichtern und burch Audrottung ber Rauber Die offentliche Sicherheit gu befestigen, find bie toftbarften Burafchaften fur bas Bedeihen des Bandels, fo wie für Die Entwickelung bet Anduffrie, und geben bem Lande ben berubigenoften. Beweis, daß bie Beisheit ihrer Bermaltung bie Quelle und bie mabren Clemente ber allgemeinen Boblfahrtin entbecken mufte. Die mit ber Ballachei abges fchloffene Hebereinfunft und die von ber hochten Beboebe bem moldaulichen Galge bewilligte Bergunftigung, die Donau hinauf verschifft werben ju durfen, find uns fcabbare. Boblthaten, bestimmt, bem Santele:Bers tehr neues Leben und ben induftriellen Unternehmungen neuen Aufidmung ju geben. Die Berfammlung er: greift biefe Belegenheit mit Begierde, um feierlich Die Bunfche ansznoruden, welche fie nie aufgehort bat für das Boblergeben der erhabenen Monarchen gu thun,

thun, die, bas Gefdict ber Molbau übermachent, Die Quael der Regierung Diefes Landes Em. Bob. anvers traut haben. Die Mitglieder Diefer Berfammlung, Beugen ber burch die unmittelbare Ginfichtnahme in die Einzelnheiten ber Bermaltung, ju welcher Em. Soh. wahrend Ihrer letten Reife im Lande Gelegen= beit hatten, gewonnenen Resultate, wiffen die beilfamen Wirtungen berfelben ju murbigen; fie theilen fammtlich die beruhigende Hebergeugung von der allgemeinen Empathie, mit welcher die gefehlichen Inftitutionen umfaft werden, und danten Ihnen, Rurft, daß Sie bem Lande jenes Bertrauen einzufloffen wußten, welches Die Brundlage feines friedlichen Beftebens ift, und ban Sie es verftanden, Die offentliche Rube und Ords nung durch Maffregeln ficher ju ftellen, welche Gie, fraft der durch Artifel 61 der Berordnung Ihnen übers tragenen Sewalt, bei jeder Gelegenheit vorfehrten. Die Berfammlung tann nicht anders, als bas Bes Dauern Em. Soh, theilen, inmitten fo vieler fortidreis tenden Arbeiten bas Gebaude bes alten Gerichtshofes ber Melteften, aus Mangel an gureichenden Bulfes quellen au feiner Bieberherftellung, feinem Berfall immer mehr fich nabern zu febent fie wird fich beeilen. jede Möglichteit jur Biedererbauung diefes Dalaftes burd Mittel zu ergreifen, melde, mie Em. Soh, Dies fo umfichtig felbit bezeichnet baben, die munichenss werthen Burgichaften fur die Unternehmung mit dem Bortheil vereinigen. Die Steuerflichtigen nicht belaften au durfen. Die hinfichtlich des offentlichen Unterrichts und feiner fortichreitenden Ausbreitung bewirften Bers befferungen find unschatbare Bobitbaten, welche bie Berfammlung von Ihren Ginfichten und erhabenen Befinnungen, Furft, mit Recht erwarten durfte. Der Untauf eines Saufes fur Die Atademie ju einem für deffen Seftigfeit und Große febr maffigen Dreis hat porzüglich jum Gedeiben Diefer Anftalt beigetragen. Deren

beren Begrundung Em. Sob. Rubm für immer fichern Die Berfammlung tann für die binfictlich der Juftig-Bermaltung getroffenen weisen Bortehruns gen nur ihren Dant ausbrucken. Die Claffification ber Rudftanbe, welche bei ben Tribunalen fich aufgehauft hatten und ben Geicaftsaang hemmten, bat Die Arnichte getragen, welche Em. Boh. bei Bortebrung Diefer beiligmen Dafregel im Auge batten. zeugt, taf eine zweite Claffification bie Sichtung ber bei den Eribunalen angehäuften Raitftande vollenden wird, wunicht die Berfammlung fich Glad, die bes beutende Erleichterung bezeugen zu tonnen, welche bei allen richterlichen Anftangen eben fo mohl, ale binficht= lich ber Rorderung ber Prozeffe im Intereffe ber ftreis tenden Parteien eingetreten ift, die nun nicht mehr burch nachtheilige Bergogerungen ju leiben haben Die Berfammlung wird den Entwurfen, welche Em. Soh. ihr vorzulegen nothig finden follte, fo wie auch den Prufungen der jahrlichen Rechnungen ber Bestiarte (Rinangen) Die gewiffenhaftefte Aufmerts famfeit widmen. Bei Erfullung der ihr vertraiten wichtigen Diffion wird fie ihr Doglichftes thun, um ihrem Bernfe murbig ju entsprechen, indem fie bie Grundfage, von benen fie befeelt ift, aus bem vater» lichen Bergen Em. Soh. und bet Reinheit ihrer Bes finnungen ichopft."

### X.

Debatten in ber frangofischen Deputirtenkammer vom 9. Juni über Algier.

Der Graf Alex. Delaborde eröffnete bie ges bachte Debatte mit einem Bortrage, worin er die Meis nung derer betämpfte, welche glanben, daß man fich bes an der nordafrifanischen Rufte acquirirten Gebietes

je eber je tieber an entledigen fuchen muffe. Es fen biet Die Anficht, meinte-er, Die feit ben letten brei Jahren aus allen Berichten ber Budgetes Commiffionen mehr ober weniger deutlich bervorgelenchtet babe, und der Diesiabrige Bericht ipreche fich in Diefer Begiebung be-Rimmter als alle übrigen aus. Es gebe brei Opfteme. Die man in Bezug auf bas Algieriche Bebiet befolgen tonne: Die fofortige gangliche Raumung, die Beichilbung ber Boben. Cultur burch einige vorgefcobene Poften und die blofe Befegung ber militairifden Dunts te. Bon diefen brei Spftemen molle er die beiben erften gelten laffen, bagegen fen bas britte ibm unerflatlid. Bas juvorderft die gangliche Aufgabe betreffe, jo murs be fie amar bem Rationalftolze mehe thun, indeffen nefchabe fie freiwillig und murbe ein politives Refultat gur Rolge haben; und er batte es fur beffer, auf eine Cache, Die man als laftig betrachte ju verzichten, als fic berfelben wiber feinen Billen zu unterwerfen. Das sweite Opftem, Die Bebauung und Befchubung bes Bobens biete eine icone, ja unermekliche Butunft, und er felbft fen ein eifriger Anbanger beffelben. Dageeen tonne er bas dritte Opftem, ju welchem die Commiffion fich binneige, in teiner Begiebung billigen. Duvergier be Bauranne fellte ben Miniftern folgende Rragen: 1) Billiat Die Regierung Das Ers oberungs:Opftem, bas, ihren Inftructionen vom 17. Juli 1835 jumiber, feit 10 Monaten in Afrita befolgt wird? 2) Ift die Expedition nach Tremegen mit ihrer Buftimmung ober gegen ihren Billen gefches 3) Sat fie eine Unterfuchung über die in Eres mezen erhobene Contribution und über die babel fatts gehabten Erpreffungen angeordnet ? 4) Bat fle turglich eine Bittidrift ber dortigen Bewohner in biefer Bes giebung und fpaterbin eine Deputation erhalten ? 5) Belde Dagregeln bat fie ergriffen, um, infofern Die ermahnten Erpreffungen fich als gegrundet erwiefen,

Die Urheber berfeiben zu beftrafen? 6) Bas fat fte für die Rufunft befdloffen? Bollen wir Tremezen Bollen wir auf Ronftantine marfchiren? Gollen abermalige Unternehmungen flattfinden? Bas bebentet ein Artifel Des Moniteur, in welchem man ben Reifer von Maroffo bebroht, weil einige Maroffanet uch der lekten Erpedition Abbsels Rabers angelchioffen Endlich 7) wie viel Gelb verlangt fie, uni alle diefe Droiecte auszuführen? "36 leugne es nicht," fagte ber Redner unter Anderein, "baf ich ju ber Rabl Derer gebore, Die von Anfang an ber Meinung maren; daß die Eroberung Algiers ein laftiges Bermachtnif fen, das mir ber Reftauration verdanten. immer geglaubt und glaube auch jest noch, daß biefe Befigung uns in jeder Beziehung mehr Rachtheile-is Bortheile biete. Dan batte Unfangs die Ablicht, ein Colonifations: Opftem einzuführen und zu diefem Bes bufe die Eingebornen in bas Innere bes Landes guruck Balb aber gemahrte man bie großen Schwierigfeiten, auf bie man bei Musffibrung biefes Onfteme ftofen murbe. Man fragte fich, ob es abers haupt einer civilifteten Ration wurdig fen, ein angebe liches Barbarenvolf gemaltfam ju ermittiren ; jugleich fürchtete man ben verzweifelten Biberftanb, ben biefes Bolt einem folden Unternehmen entgegenstellen burfte: Undererfeits berechnete man, wie viel jede Rornabre, bie unter bem Odube einer bewaffneten Dacht erzeugt morben, bem Mutterlande toften mutbe, und bachte aus gleich an bas Ocidfal, bas ben unglacflichen Coloniften an Theil werden mochte, wenn fie foaterhin fich feloft Diefe Betrachtungen verfetten überlaffen murben. bem Colonisations: Opfteme ben Todesftof: es wurde aufgegeben, und man mandte fich ju dem Civilifations: Bir wollen, fagte man, Die Gingebornen civilifiren und nicht bioß far fie, fondern auch burch fie regieren. Unftatt aber biefen ichonen Eranm gu permirts

verwirflichen, fint gewiffe Buntte ber ebemaligen Res gentichaft, für beren Raumung fruber bie einfichtsvolls Ren Ropfe geftimmt hattan, nicht nur ferner befest ges halten worden, fondern wir find auch nad Dascara, nach Tremesen und nach Debeah gegangen, und wie werden auch nach Ronftantine geben, wenn die Rammer Ach nicht ins Mittel legt, b. b. anftatt bas Bolf zu civis liftren, haben wir blutigen Rrieg und beflagenswerthe Erceffe überall bin verpfianzt. Und bod hatte ber Bouverneur von Algier vor feiner Abreife berthin ause führliche Inftructionen erhalten, Die ben Bufagen ents fprachen, welche man ber Rammer in ber vorigen Gefe fion gemacht hatte. Sat nun etwa die Regierung Diefe Inftructionen feitdem wieder gurudaenommen, ober has nicht vielmehr der Gouverneur gegen biefelben ges bandelt, als er mehrere Expeditionen und namentlich Die nach Tremezen unternahm? Und wenn feitbem ein anderes Opftem beliebt worden, bat ber Erfola ben Daven gebegten Erwartungen entfprocen? Bas gus nachft die Erpedition nach der Macta betrifft, fo bat ber Braf Drouet felbit erflart, daß fie ungerecht, unnig und untlug gewesen fev. Bar es nun nach ber bort erlittenen Dieberlage nothwendig, eine zweite Erpedition nad Mascara ju unternehmen? Bar es noths menbia, biefe Stadt in Brand ju fteden ? Bar es nothwendig, bas gange Land mit Reuer und Schwerbt au übergieben, Die Dorfer einzuaschern, Die Bernbten ju vernichten, Frauen und Rinder als Geißeln fortaus foleppen, die Gefangenen ju tobten ? Bar es noths wendig, auf der Erpedition nach Debeah, smei Stamme ganglich aufzureiben, nachdem ber eine fich bereits unterworfen hatte, mabrend der andere fich bloß weigerte, unfere Berbundeten au unterftußen ? Bar es nothwendig, daß ein frangbfifcher General fich einiger abgeschnittener Ropfe als einer glanzenben Trophae noch besonders rubme? Bas endlich die Erves

Ervebition nach Tremegen betrifft, fo ift biefe Stadt eleich nach ihrer Befienahme mit einer Contribution belegt worden, ju deren Betreibung die willführlichften und graufamften Mittel, unter andern die Baffquade angemandt morden find. (Der Maricall Clausel bes Kritt biefes Rattum.) Gewiß ift, daß ben Rrauen ibr Schmuck genommen worden ift, um, in Ermangelung baaren Beldes, die ausgefchriebenen 150,000 Fr. auf Diefem Bege beigntreiben. Mus biefem Allen icheint aber deutlich gening berverzugeben, baß bas in neuerer Reit befolate Opftem eben nicht baju geeignet ift, Die Boblfabrt ber Colonie ju begrunden und die Burde Frankreichs ju behaupten. 3ch glaube hiernach, baß wir auf den Plan bes Beren Cafimir Berier jurads tommten muffen, ber im Befentlichen barin bestand, Die Sauptpunkte an ber Rufte befett zu halten und die Antnupfung von Sandels-Berbindungen von der Zeit und einer allmabligen Civilifation zu erwarten. Freilich tonnen bei diefem Opftem teine Bulletins erlaffen und feine Stadte gebrandichast werdens dagegen wird Rrantreichs Blut und Ehre geschont." Der Rebner fuchte bierauf burch Zahlen ju bemeifen, daß die Bes volferung, ber Sandel und Aderbau in ber Colonis feit einem Jahre fast gar teinen Bumachs erhalten batten, und daß felbft unter den gunftigften Umftanden ber Befit ber Colonie bem Mutterlande niemale finans gielle Bortheile bieten tonne. Er forderte fchlieflich Die Minister auf, Die Eingangs ermabnten Fragen flat und beutlich ju beantworten, indem et fonft nicht bloß für Die Reductions Borfdlage der Commiffion, fondern für die Bermeigerung aller für die Colonie verlangten Ronds ftimmen murbe. Dem Bortrage bes Berrn Duvergier de Sauranne folgte eine große Bewegung in allen Theilen bes Saales. Die Deputirten traten in einzelnen Gruppen zusammen und unterhielten fich febr lebhaft mit einander. Schon hatte ber Darichal 34 Clausel **Sol**e Journ. Juni 1836.

Clausel die Rednerbubne beftiegen, um ben von bent porigen Rebner bervorgebrachten Gindruck moglichft mieder zu verwifden. Er febrte jedoch wieder auf feinen Dlot guruct und ftatt feiner erariff ber Cons feil 6 . Drafibent bas Bort. Derfelbe erflarte aus porderft im Ramen des Cabinettes, daß bie Regierung ben Befit von Algier als eine große und mittliche Sache betrachte, auf welche ju vergichten entehrend fenn murbe. "Sich beflage mich perionlich nicht." fuhr der Minifter fort, "baf ber porige Redner fich über biefen Begenftant in fo bittern Zusbruden ands geiprochen bat, benn feine Bormuefe gelten nicht mir allein, fondern allen Minifterien, bie feit bem Sabre Was mich aber be-1830 aufemander gefolgt fine. trubt, ift, daß biefe Bormarfe auch hoher hinaufreiden, baß fle die frangofifche Armee, ja ich mochte fagen, bas Land felbit treffen, über melde man fich nie in folder Beije außern follte." Berr Duvergier de Bauranne proteftirte bier feierlich gegen bie Auslegung, Die ber . Minifter feinen Borten gab, und ber Graf Jaubert, welcher maleid Secretair ber Rammer ift, bemertte, daß unter folden Umftanden alle Rebefreiheit überhaupt Berr Thiers fuhr forts Er molle ber aufhore. Rammer bas Recht nicht beftreiten, alle Bermaltungs. Mafregeln ohne Ausnahme vor iht Rorum gu gieben ? wenn man indeffen Thatjadjen ruge, Die eine umvers meidliche Rolge Des Rrieges maren, fo fielen folde Bors murfe nicht auf die Regierung, fondern auf die gange Armee gurud und man gabe baburd ben Reinden granfs reichs eine furchtbare Baffe in die Banb. Hebrigens fen er weit entfernt, Die Leibenlichaften anfregen gu wollen; vielniebe glaube er, es ber Beurtheilung ber Rammer und bes gangen Landes überlaffen ju tonnen. ob die Rebe des Beren Duvergier be Bautanne nicht Die Brange aberiereite, in welche alle grangofen fic verichtießen mußten, wenn ihnen biemahre Webfeihres Lambes Lanbes am Bergen lege. Der Minifter ging hierauf in ben eigentlichen Gegenftanb ber Debatte ein.

"3d für mein Theil," jagte er, "erflare biermir, baß ich in ber Algierischen Ungelegenheit burch nichts gebunden mar, benn ich hatte niemals bie Ehre gehabt, mich auf diefer Rednerbubne barüber auszusprechen. 3d ging aber ernftlich und aufrichtig mit mir ju Rather und fragte mich, als Prafibent Des Cabinettes, ob ich auch das Bahre und Dabliche behaupten marde; nach ber reifitoften Ermagung bin id aber ju der feften let berzeuenna gelangt, baf Rranfreich fich felbit untren fenn, baf es eine grofartige Bahn verlaffen marbe, wenn es Atgier aufgabe, und von diefer Hebergengung burchbrungen, behaupte ich breift, baß mein Baterland feine Unftrengung und feine Zusbauer icheuen barf, um fich biefes icone Befitthum zu fichern. 3d will nicht fagen, baf biefe Anftrengung ftete von afürflichem Erfola, daß fie ftete gefdickt geleitet morven, daß nies mals Unglichtfalle, Behler und Erceffe babei vortommen Beiche Regierima tonnte fich wohl anmaken, ju behaupten, bag es bei einer Rriegeführung in fers wen gandern ftete meife und menfchlich jugeben merbe? Das ift eine Cache ber Unmöglichfeit, ja, nicht einmal Die Bertheidigung ber Grangen bes eigenen Baterlans bes wurde man unter foldet Bedingung übernehmem. Rrieg ift Rrieg, und wir tonnen fur bas nicht gutfagen, mas in ben Sturmen bes Rrieges fern von uns vorfallt - wir tonnen nur die bestmogliche Leitung und die uners Es bedarf übet: - mublichften Rathichlage veriprechen. menfdlicher Unftrengungen, und wir butfen uns burd Difgefchiet und Rebler nicht gurudichrecken Es ift nun einmal eine Gelegenheit gefommen, wo die Reage über Mfgier entichteden werben muß, Damit fein Zweifel mehr barüber auffomme, benn burch Ungewißheit ichaben wir biefer großen Sache mehr, als alle Rebler der Regierung ihr ichaden tonnten. 34\* Benn

Benn ich fage entichieben, fo meine ich bies nicht in dem abfoluten Ginne des Bortes, aber die Gemas ther find biesmal fo febr barauf gerichtet, bas Dublicum ift fo eingenommen von ber Sache, bag biefe Discuffion vielleicht im gegenwartigen Jahre von größerer Bich= tigfeit fenn mird, ale fruber. Deshalb muß fie volls ftandig abgehandelt werden. 3ch will mich fo tura als moglich faffen, aber ich erfuche Die Rammer, mir au erlauben, baf ich ihr die Beweggrunde auseinander: fegen barf, die mich ju bem unwiberruflichen Ochluß geführt haben, daß Algier behauptet werden muß. (Bort, bort!) Dare Alaier fest erft zu erobern, mare es bloß eine frangofifche Caune und fagte man beute ju uns: Ruftet Eure Ochiffe aus, fchifft Eure Goldaten ein und erobert Afrifa, fo marbe ich Rranfreid mabrfich nicht bagu rathen, denn es marte bann wohl nus: licher fenn, fo manche innere Berbefferung ju Stande ju bringen, ale unfere Baffen in die Ferne ju tragen. Aber wir find nun einmal bort! 216 Die Expedition nach Algier unter ber Reftauration beschloffen murde, gehorte ich an benen, die fie tabelten, und ich alanbe, dak ich die Gefühle des damaligen Frankreiche ausfpreche, wenn ich behaupte, daß Gedermann mit Odrecten die Absicht gewahrte, bort Baffen gegen ben frangofischen Continent und gegen unfere Inftitutionen ju fchmieden. (Gehrhvahr!) Sich betampfte atfo biefen Dian mit aller Rraft, und body, als ich horte, bag aud jene mundervolle Sandung, die ein berühmter Momiral, ben wir ju unferen Collegen ju gablen bie Chre haben, ber Momiral Duperre, bewertstelligt hatte, unfere Armee an ben Ruften Afrita's ausgeschifft worben, bag unter einem General, beffen Dame in uns nur trabe Erins nerungen erweckt, die Erpedition gelangen fem, und daß unfere Armee ichnell ben Franfreich jugefügten Schimpf geracht habe, da murde ich von unfreiwilliger Freude erfullt; ich, der erflarte Beind jener Regierung, fcb fog

fcbloß mich mit ungetrübtem Entzücken ihrem Triumphe an und sollte bem Erfolge Beifall, obgleich ich bas Unternehmen getadelt hatte. Diefe Befuhle theilte gang Branfreich und es theilt fie noch. 3ch fordere die ers bittertften Reinde der Occupation dreift beraus, auf der Rednerbuhne zu rufen: Berlaffet Algier! bere fie beraus, wenn fie Dinifter maren, bie Aufaes bung diefer Occupation ju unterzeichnen. (Gehr gut!) Und wenn und ein tiefes Gefühl an Algier tettet, fo ift es deshalb, meil dies Befühl auf tiefen, reellen Bruns den beruht, weil es fein nationals Borurtheil, fondern etwas Bahres, ein beutlicher Inftintt ift. "Ich frage Sie, meine Berren, mas murbe aus Algier werden, wenn fie es aufgeben? Die Ruffe von Afrita murbe entweder von einer großen Germacht, wie England, bie Bereinigten Staaten, Rufland in Befig genommen, ober fie murde mieder den Diraten überliefert merden. Ronnten Sie mit Bleichgultigfeit zusehen, wenn Das tionen, welche unfere Debenbubler jur Gee find, fich auf der Rufte von Afrita feftfesten ? ober wenn bie Gees rauber, welche Sie vertrieben haben, wieder anfingen, den Bandel im mittelländischen Meere zu belästigen ? Man rubmt mit Recht den großen Aufichmung, ben ber Banbel bes füblichen Rranfreichs und bes gangen Europa's feit einigen Jahren in bem mittellandischen Meere gewonnen bat und diefer Rubm gehabrt große tentheils der frangofifchen glagge, indem fie bem Sandel Die nothige Sicherheit in jenem Deere verschafft bat. Das Diratenwelen ift nicht burch Bufall an ben afrifas nifden Ruften entftanden, Die mabren Urfachen liegen in ber Lage ber bortigen Rufte und in ihren Bewohnern. Beben fie Algier auf, fo mird ber Seeranb noch ärger getrieben werden, als es jemals der Zall mar. Bielleicht murden aber auch einige rivaliffrende Ratis nen ein Sibraltar oder mehrere abuliche Duntte dafelbit anlegen, und ba fie nicht die gange Rufte ju bewachen vers

vermochten, fo batten fie in ihnen nicht mur Mebenbuh. ler jur Gee, fondern auch Beerauber obenein. tonnen baber, ohne die wichtigften Intereffen ju verbeben, die afritanische Rufte nicht aufgeben. Benn wir wollen, baf biefes Land allmablig binreichende Sichers beit darbiete, damit Aderbau und Gewerbe dafelbit fich entwickeln, fo beift bas nicht, wir follen auf Eroberungen ausgeben, fonbern wir follen unfere Beftrebungen Dabin richten, daß bie Colonisten in ber Umgegend von Migier und noch weiter hinaus, mit Gicherheit bas Land anbauen und alle baraus zu ziehenden Bortheile wenießen fonnen. Wenn fe inden blok die Rufte bes halten mollen, fo fagen Ste es frei beraus. es unnus, noch mehrere Dunfte ju befegen, und man muß alsbann an ber Rufte einen Ort aussuchen, aus Dem man, Toulon gegenüber, ein Gibraltar machen Biergegen liefe fich an und fur fid nichts ein-Bonnte. wenden, allein es ift bies einer Aufgebung ber Bes abung ziemlich gleich, benn wenn fie nur ein en Dunte an ber Rufte befett halten, fo tonnen Sie bas Recht des Belikes nicht mehr auf eine Ruftenftrede von 250 Meilen ausbehnen, und folglich auch feine Geemacht abhalten, bafelbit eine Dieberlaffung ju granden, oder bas Diratenmefen verhindern. BBogu mollen fie benn überhaupt die Rufte befegen, fobald Gie nicht die Abs ficht haben, woiter in das Innere vorzudringen ? Bols len Cie etwa 15 000 bis 20,000 Mann bloß beshalb auf der Rufte unterhalten, Damit Diefelben bafelbft toas lig ju tampfen haben? Denn wenn fie glauben, baf man fie rubia im Belis der Rufte laffen werbe, fo irren Sie fehr. Dan murbe Sie eben fo ant unter ben Manern von Oran und Algier befampfen, als menn Die gehn Lieues weiter vorbrangen. (Gebe qut!) Die beschränfte Befignahme ift ein Unding. Man fagte Unfange, wir murben une die Tuefen ju Reinden mas . Orne allein biele, die von une bestegt wurden, find jest unfere .

unfere Freunde, wahrend die Araber unfere Beinde find und die Berren des Landes bleiben wollen. 3d will ibnen gar nicht bas Recht, ihre Mationalität zu bemabs ren, Greitig machen : Die Megierung will Diefelbe nicht 3ch mieberhole es, bei einer blouen vernichten. Ruften- Befehung murde man unfere Garniionen unter ben Mauern von Oran, Maier ober Bona infultiren; es murbe umnöglich fenn, felbit por ben Thoren biefer Ctabte bas Reid ju bauen und Cie murden genothigt fenn, Die Lebeneenittel für Menichen und Pferde aus Frantreid fommen zu laffen; bieb Opftem more baber das ichlechtefte von allen und bennoch mutben fie eine eben fo große Truppenmacht wie jest bafelbft halten Bir muffen baber bas thun, was alle andere Rationen gethan, die fich in frembe Lanber begehan haben; fie richteten fich nach der Matur bes Landes, mweilen haben fie gu unterhandeln verfudt, andermal haben fie fich gewaltfam behauptet. baben Rampfe fattgefunden. Dies pertennen wollen, hiefe die gange Befdichte vertennen. Beidichte aller Canber, aller Biedeplaffungen, voll von Rampfen. Daffelbe ift wit und der Rall ges Bir lebten im Rrieben mit Abdml-Rader und smei Stamme maren unfere Berbandete. Abd eli Raber wollte einen berfelben berauben; follten mir dies bulden und unfere Rreunde und Bundesgenoffen, die uns mit Bebenemitteln verforgten, aufgeben ? Es tam jum Rriege und leiber hatte ber General, melder unfere Eruppen an der Macta commandirte, nicht binreis dende Streitfrafte, namlich nur 2500 Dann; er ers litt eine Dieberlage, bie wieber aut gemacht werben mußte und feitbem bauert ber Rrieg fort. Gie feben, meine Berren, daß bas Briebeneipftem angenommen war, und daß mir dabei beharren mollten; aber bie Berrichaft Abb . el = Rabers mußte unvermeiblich wit der frangofficen Berrichaft collidiren. Dies mar ber Fall,

Rall, und es tam zum Kampfe. Beißt bies aber, daß wir für immer ein Spftem bes Rrieges mit ben Aras bern verfolgen wollten? Wahrlich nicht; aber, meine Berren, wir haben es mit einer außerft lebhaften, unternehmenden Bevofferung zu thun, Die man wohl unterwerken und fich geneigt machen fann, die aber lange unter einer fremben Berrichaft jugebracht bat und die jest gern eine Gigenthumerin bes Landes merben mochte. Run foll fie nicht etwa verlangt werben, aber fle muß unfere Dacht und Ueberlegenheit fühlen, benn fo lange fie biefe nicht empfindet, wird fie uns betampfen: fobald biefelbe ihr aber flar geworben; wird fle mit uns unterhandeln. (Bon allen Seiten: Gebr Die Gebiete von Algier und Oran find Die Bege, auf denen Sie in jenes Land eindringen tonnen. Die muffen nicht benten, baf jene Boltericaften ein nationales Bange bilben, in welchem Sie nicht Brefde fchießen tonnten. Das ift nicht ber Rall. Gie befteben aus Eurten, Abtommlingen von Turten, bie fich Rongulis nennen, aus Arabern ber Stabte und ber Dorfs Schaften, von benen bie Erfteren geneigter find, mit uns ju unterhandeln, als die Letteren, aber auch diefe ichelben fich wieder' in befreundete und feindliche Berbinden Gie nun bie Politif mit bem Rriege, fo werben Sie fich die Beffegten gu Rreunden machen konnen, und diefe werden dann ihre Producte gegen bie Thrigen austaufden, fle werden in Ihre Ars mee eintreten und Ihnen treffliche Reiter und gute Datrofen liefern ; Sie werden, wie Die Englander in Indien, eine Urmee haben, die Sie allmablig immer mehr werden vermindern tonnen, weil fie fich burch Gingeborne refrutiren wird. Bas muß zu biefem Rwed gefcheben ? Sie muffen fich in Afrita feftfeben, Ihrer gabne Achtung verfchaffen, und Gie werben allen Ihren Feinden die hoffnung benehmen, Sie von bort gu perbrangen. (Bon allen Seiten: 66

es febr gut!") 3ch fage alfo, meine Berren, es giebt bier feinen Mittelmeg; entweder Sie muffen fich gus rudgichen, bis auf einen Bafen, ber bann ftart ju bes feftigen mare, bamit unfere Schiffe bort unter ben frangofifchen Ranonen Odus finden tonnten, ober Gie muffen fich ordentlich im Lande feftfeben, Abren Damen gefürchtet und bann bie verschiedenen Stamme fich ges neigt machen. Meine Berren, in allen Begiehungen, im Meterbau, im Banbel, in militairifder Binficht und gur See, haben wir große Bortheile von Diefer Occus pation all erwarten. Bir muffen nur alle Jahre ver= tunbigen, daß wir Algier behalten wollen. Go erfia: ren wir denn laut, wie wollen Algier behalten. (Berr. Clogenfon: Das beift bentlich fprechen.) wollen Maier meder birect noch indirect aufgeben, alfo werben wir Algier bewahren. (Gebr gut, febr gut!) Endlich tann ich biefe Rednerbubne nicht verlaffen, abne ju ertiaren, daß ich die Behauptung, unfere alten Golbaten batten Beiber und Rinder umgebracht, fur uns mahr halte. Unter unferen Rahnen wird die Berecha tigfeit ftets der Gewalt jur Seite fteben. Benn be: flagenswerthe Auftritte vorgetommen find, fo werden wir fie ju beftrafen bemuht gewefen fenn, und die Chefe ber Armee werben une babei unterftuben. Wenn wir bei gewiffen Befdmerben nicht energifcher eingeschritten, fo geschah es, weil wir es unter dem Brang der Um: ftanbe nicht thun fonnten. Bir fonnten boch nicht eine Untersuchungs : Commiffion nach Mascara ober Eremejen fchicken, mabrend unfere Truppen fich an ber Tafna befanden. (Dein, nein!) Bas ich verfprechen fann, ift, daß die Regierung nachdrucklich dars über machen wird, baß feine Erceffe begangen werden, und daß fle, falls bergleichen vortommen follten, fic beeilen wird, fie ju unterbrucken. Und davon wird fie fich burch teinen militairifchen Rang, burch teinen Einfing verhindern laffen. Aber es fen uns auch ver-

Cattet, um Gornung für die berührnten Mamen umleret Lautes und um einige Borütt in einer fo wichtigen Bade ju bitten. Die Rammer mirb miffen, an melde Metner ich mich bier wende, und ich will 3buen gum De buffe jurufen: " ich balle an mid, eben jo mie Bie, und Ete merben mid chen fo ant verfieben, wie id Cie verftanten babe.""

Dad einer furgen Rechtfettigung bes Beren Dus vereier de Bauraune, welcher fich bereit erflarte, jebas Mort feiner Rede, bas man als einen Angriff anf die Armee betrad ten tounte, fofort surudimuchmen, beftiet der Marical Clausel Die Rednerbubne, um nament. lich bas im norbliden Afrita Rotionirte Armees Corns in Edus in nehmen. herr Duvergier de Bauranue, behanntete er, fen mpftificiet worden, wenn man ibm gefagt babe, baf in Eremezen bie Baffonade angewandt worden fen. Chen fo ungegrundet fen das Sattum von ber Begführung von Rrauen und Lindern als Beifeln: nut eine Rrau und ein Rind maren weanefabrt worden, jedoch bloß in der Abficht, ihnen bas Les ben ju retten. 216 bierauf von mehreren Geiten ber Soinfi der Debatte verlangt murde, widerfeste fic Diefer Mbficht Berr Guisot. Heber die Arage, meinte er. ob Mlaier ju behaupten ober aufjugeben fen, fonne nach ber Rebe bes Confeile-Prafidenten fein Zweifel mehr obwalten, wohl aber habe man fich noch barüber an einigen, wie Mlater beignbehalten fen. Men folle baber bie Debatte ja nicht voreilig fchließen. Discatory bielt barauf noch eine Rede, morin er. chenfalls die Mothwendiafeit nadmies. Alaier zu be: halten, nichtebeftoweniger aber für die von ber Coms miffion beantragten Ermarniffe ftimmte.

Berr von Caboulte war ber Meinning, Saf man nicht blos die nier Sauptpunfte Gran, Afgier, Bona und Bugin, fanbern überhaupt bas gange Gebiet, bas fic gegenwartig im Befibe Rranfreichs befinde, bes

fest balten muffe, indem die Mationals Ehre es verbiete, Darauf zu verzichten. Br. Desjobert, ein Mitglied ber Budgets : Commission, rechtscrtigte die Untrage Diefer lettern, Die teinesweges babin gingen, bag man Die Colonie aufgebe, mobl aber, daß man zu einem friedfertigeren Opfteme gurudtebre. Die Bermale tungs=Dagregeln, die man bieber in Algier getroffen (behauptete er), hatten fich eben fo verberblich ermies fen, ate bie militairifchen Operationen; es fep eine wahre Schmach fur Krankreich, daß es einen Theil feiner Autoritat an einen Elenben wie Duffuf abges Diefe Meuferung erregte ein gewaltiges treten habe. Murren in ber Berfammfung. Es fen unangemeffen, rief man, einen in frangofifchen Dienften ftebenben Officier, ber erft furglich bas Rreug ber Chrenlegion erhalten, auf folche Beife ju infultiren. dr. Dese jobert bemertte aber, Buffuf fen nichts als ein Res negat und ein Barbar, wenn er der Armee auch noch fo gute Dienfte geleiftet babe. Die Berren Manguin und von Rance verlangten, daß ber Redner gur Ordnung verwiesen werde, indem Buffuf ber tapferfte Officier bes Befatungs : Corps fen. Der Drafibent erwiderte ihnen aber, baf vielmehr fie gur Dronung ermabnt ju werden verbienten, ba fie den Redner unterbrachen. Als bieruber ber garm immer großer wurde und mehrere Deputirte dem Prafidenten den Bormurf machten, daß er einen Officier ber Armee ungeftraft einen Elenden, Barbaren und Renegaten pennen laffe, fagte herr Dupin: "Gie alle, meine Berren, ftoren die Ordnung, benn fie verftofen gegen Die Dieciplin Diefer Rammer. Wenn ein Mitglieb jur Ordnung ermannt werden muß, fo ift dies meine, nicht Ihre Sache. Satte Berr Desjobert einem Frangofen jene Beimorter gegeben, fo murde ich ibn obne Zweifel zur Ordnung aufgerufen haben. Go aber fprach er von einem Frembling. (Berr Dauguin:

"Es ift ein Frangofe!") 3ch habe fein Raturalifas tion's Datent nicht gefeben, wiederhale aber, daß die eigene Burde ber Rammer erheifcht, einen Redner nicht zu unterbrechen." Betr Desiobert fuhr "Er glaube nicht, daß Duffuf naturalis darauf fort: firt morden fey: er fen gang einfach ein Renegat. Berr von Oalvandy fturite bei diefer Meußeruna ber Rede nerbubne gu, um dem Beren Desjobert mit Bemalt Das Bort zu nehmen. Diefer murde indeffen von bem Drafibenten bei feinem Rechte gefchust, fo baf jener mieber auf feinen Dlas jurudtebren mußte. - "Bols len Die vielleicht wiffen," fuhr jest herr Desjobert fort, "wie jener Duffuf fich ausbruckte, als er jum Ben von Conftantine ernannt murbe? Soren Gie: "" So: bald ich von meinem Beplit Befit genommen,"" fagte er, ""merde ich ben feche reichften Ginmobnern ben Ropf abichlagen laffen und ibre Guter einziehen: und um das Land ftets in einer beilfamen Rurcht au erhalten, werbe ich alle Boche einem Ginmohner ben Ropf por die Ruge legen laffen."" (Beiden der Enti Der Ruf: "Es ift ein Elender! ertont aufs neue: der Tumult fleigt aufs bochfte.) Machbem Berr Desinbert noch einige andere Buge aus Duffuf's militairifder Laufbabn in neuerer Beit mits getheilt, gab er ber Berfammlung noch eine Ueberficht ber Berlufte, welche die Armee feit ber Befegung von Algier erlitten, biernach find in Afrita bereits 11,438 Dann blos in ben Lagarethen geftorben (alfo Diejenigen nicht mitgezählt, die auf dem Ochlachtfelbe geblieben), und 302 Bermundete find mit Denfionds Unfpruden, nad Franfreich jurudgefehrt, moburd ber Denfions : Etat fich um 94,000 Fr. erhöht bat. Berr Laurence nabm fich bes Escadrons : Chefs Duffuf an und tabelte es, daß der vorige Redner biefen Mann blos von feiner Schattenfeite gefchilbert, das gegen aber feine der Armee geleifteten großen Dienfte gánzlich

ganglich anger Acht gelaffen habe. Berr Gnigot bes fampfte die von der Commission begntragten Reducs tions Borichlage und fprach fich febr entichieben gegen eine bloße militairifde Befegung einiger Ruftenpuntte aus: eben fo menia aber wollte er von dem in neuerer Beit befolgten friegführenden Sufteme etwas miffen. Das befte Onftem, meinte er, fep basjenige, bas er bereits im vorigen Jahre vorgeschlagen habe, und das barin bestehe, fich in gewiffen Theilen des nords afrifanifden Ruften : Bebietes moglichft an befeftigen, mit ben Gingebornen Sandels: Berbindungen angn-Inupfen und auf einem möglichft friedfertigen Ruge mit ihnen ju leben. Er miffe fehr mohl, baf es fcwet fen, fich immer ftreng auf diefer Linie ju halten, bag man fich vielmehr leicht von diefem Spfteme zu einem , Mgreffiv: Onfteme fortreißen laffe; hiervor habe bie Regierung fich aber vor Allem ju haten, und die Bes friedigung bes militairifden Ruhmes immer nur als eine Debenfache ju betrachten. "Und jest nur noch ein Bort," fo fchlog ber Redner; "Gie tonnen nicht baran zweifeln, meine Berten, daß bie icone Polition. bie ber Belis Maiers uns im Mittelmeere fichert, für gewiffe Machte ein Gegenftand eiferfachtiger Beforgniß ift, daß man inegeheim intrignirt, um une ju bemegen, ienen Befit wieder aufzugeben, baf man zu Diefem Bebufe Die grabifchen Stamme gegen uns aufhest. und uns von allen Geiten Binderniffe bereitet. darf uns aber nicht bewegen, auf unfere afrifanischen Befigungen ju verzichten; vielmehr muffen wir in ienen Umtrieben ben Beweis finden, welchen Berth gewiffe Dachte felbit auf die Colonie legen; es muß aber auch jugleich ein Grund mehr fur uns fenn, mit groffer Borficht ju Berte ju geben, und den Sinder= niffen, die man und entgegenstellt, nicht noch andere, felbftgefchaffene bingufugen. Die Rammer moge biernach, wenn bas von mir angedeutete Guftem einmal anats

angenommen worben, in ihren Bewilliqungen an Gelb und Mannichaft ia nicht tara fepn; fie murbe fich fonft, wenn jenes Enftem bennoch icheitern follte. ben Bormurf machen muffen, baß fle felbft baram Could fen. Chen fo fouldig marbe fie fich aber maden, wenn fie bie Bermaltung nicht gebotig Die Rammer muß jugleich die Regies rnng unterftuben und fie im Baum balten. ftimme für die unverfurate Bewilliqung ber von ber Regierung verlangten Summen, befchmore Gie aber sugleich, unfere gegenwartige Lage reiflich in Ermagung Mad bieier Rebe, Die einen groffen Eine brnd auf bie Berfammlung machte, ergriff bet Confeiles Drafibent jum zweitenmale im Laufe Diefer Debatte bas Bort, um namentlich den Ausbruck bes vorigen Redners, daß die Rammer die Regierung unterftuben und zugleich im Baum balten muffe, au Die porigen, wie Die jetigen Minifter, bes mertte er, maren batuber einig, daß Franfreich bie fouveraine Berrichaft über Die Colonie Algier Dewahs ren, und baf man fich nicht auf die blofe Beiebung einiger Ruftenpuntte beidranten muffes Die angebliche Meinungs: Berichiedenheit betreffe hiernach blos bie Rrage über bas funftig ju befolgende Opftem : bas bisherige aber, das Berr Buigot ein Agreffin-Opftem nenne und mifbillige, rithre ja nicht von bem gegens wartigen Cabinet ber, fondern feb ein Bermachtnif bes vorigen, und in ber That tonne man an ein Spftem bes Rriebens und ber Unterfanblung nicht Malich eher denten, als bis bet Reind burch bie Baffens Bemalt fich zur Unnahme deffelben gewiffermafen ges zwungen febe; erft nach dem Kriege tonne ber Kriebe fommen, und wenn biefer bie Frachte trage, bie Arantreich fich bereinft bavon verfpreche, fo burfe man nicht die Berlufte beflagen, Die er bem Lande getoftet habe. Dad einer Entgegnung bes Beren Buigot,

an beren Schuffe er bem Confeilse Praffibenten fie feine guten Absichten in Bezug auf die funftige Bers waltung der Colonie Algier mit dem Bemerken bankte, baß er von feinem Geiffe und feiner Einsicht nichte Geringeres erwartet habe, schloß der Rarfcalk Elaugel die Debatte, indem er der Kammer die Bersichung gab, daß er seine Instructionen in teiner Beziehung iberschritten habe, und daß er sich jedes Untersuchung seines Betragens willig miternerse. Die Berathungen über die einzelnen Artifel des Budgets wurden sobann, da es bereits 6 Uhr war, bis zum folgenden Tage ausgesest.

Rede bes herrn Lafitte über bie Finangen.

"Gern hatte ich es vormieden, an ber gegenwärtigen Debatte Theil ju nehmen; fo fehr mich aber auch Die Begenwart anefelt, fo gestattet mir bie Pflicht bod nicht, ein gangliches Stillfdmelgen zu beobachten. 3ch gebore nicht zu benen, die fich barin gefallen, ein Uebel - an übertreiben, eben fo wenig aber au benen, bie fic über baffetbe ju taufchen fuchen. Zwanzig Jahre lang. bin ich ein Mitglied Diefer Rammer und allichrlich bore ich bei ben Berathungen über unfere Rinangen, von Diefer Rednerbabne berab, giemlich Diefelbe Opraches ph eine Reftauration oder eine Revolution flattaefunden. gilt gleichviel, mur die Perfonen haben fich geandert. Boblfahrt! lautet bas Programm ber Regierungs Deficit! ift die Antwort ber Opposition. Man ftreitet fich eine Beile berum t.das Endresultat aber ift immer, baf bie verlangten Belber bewilligt werben. dies ein Spiel, bas eben fo aut ift, wie jedes andere unter unferer fogenannten Reprafentativ : Regieruna. die wir fruber eine Luge, jest eine Babrheit nennen. obgleich die Luge uns theuerer ju fteben fommt, als 3m Jahre 1820, nachdem alle Roften die Bahrheit. ber Invafion bestritten maren, betief fich unfer Bubget

nut auf 742 Mil. Rr., zwei Jahre fater betrug es idon 875 Mill. und fo maren mir denn von Boblfahrt au Boblfahrt gindlich bis ouf 1021 Dill. gelangt. als die Revolution von 1830 ausbrach. Ricg bas Budget ploblic auf 1221 Dill. und ift ient allmalig wieder auf 1202 Dill. reducirt worden, immer unter Berufung auf ben aroffen Bobiftand bes Als ich nach ber Juli-Revolution ans Rudet gelangte, mußte ich naturlich fur bas wiedergeborne Aranfreid biefelbe Burbe und Unabhangigfeit in Anfpruch nehmen, Die ich unter ber Reftauration ftets Mein Drogramm vom 3. Nov. 1830 verlanat hatte. war baber Rolgendes: au Cher Rrieg als Bergichis leiftung auf unfere Grundfabe. Reinen Gelft bet Dropaganda, feine Eroberungefucht. Stillfcmeigen fogar über die Tractate von 1814 und 1815, jedoch untet ber Bedingung, daß ber aus ber Revolution fervorgegangene Ruftand fofort anerfannt werbe."" Bir wollten alfo feinen Rrieg; glaubten aber, baf bas ficherfte Mittel, ibn ju vermeiben, barin beftebe. ban man fich auf benfelben porbereite und ihn befonders nicht icheue. Es wurden alfo pro 1831 zwei Budgets angelegt: ein gewöhnliches von 957 Mill., und ein außerorbentliches von 220 Mill. (ju den noibigen Ruftungen); bei dem Rechnungs = Abichluffe aber fand es fich. daß diese Summen noch um 44 Mill. übers foritten worden maren. Die Gefammt-Ausgabe bes trug fonach 1221 Mill. Der Friede murbe erhalten. Biernach batte man glauben follen, daß bei Unlegung des Budgets für 1832 jene Simme von 957 Diff. ale Morm angenommen werden mutde; aber feiness weges; bas Budget wurde vielmehr für biefes Sahr auf 1175 Mill. veranschlagt; nichtebestemeniger prablte man mit einer Erfparnig von 46 Mill. gegen das Bud: get von 1831. Eben fo unwahr ift es, wenn man und auch jest noch von Erfparniffen fpricht; benn wenn idə

id bas biediabrige Budget von 1002 DMI. beth Rriedens Budget von 1832 im Betrage von 957 Dill. gegenaberftelle, fo finde ich immer noch eine Erhobung pon 45 Mill. Liegt bierin nicht eine binlangliche Rechtfertigung ber Oppolition gegen ben ibr gemachten Bormurf, bag fie in boblicher Abficht Beforaniffe im Lande ausstreue? Dachdem man das Sabr 1836 mit bem Sabre 1831 verglichen, batte man pro 1887 eine fernere Bergleichung mit dem Jahre 1831 ets marten follen ? Da aber bas Budget für 1837 fic wieder um 10 Dillionen erhöht, alfo 1012 Dillionen betraat, fo ftellt man jest einen Bergleich mit bem Sabre 1829 an , wo die Reftautation wegen det Ero= berung Algiers und ber Befehung von Morea ein Befammt . Budget von 1021 Millionen batte, und ftreicht die 9 Millionen beraus, die fich jum Bortheil des Budgete für 1837 ergaben. Boruber foll man mehr erftaunen, über ben materiellen grethum in ber Bufammenftellung ber Bahlen, ober über die Matur Des Bergleichs felbft? Bas mich betrifft, fo tritt mir die Schamrothe ins Beficht und ich ertlare biermit, baf, menn 9 Dill. Alles fevn follen, mas bas Sand bei der letten Revolution gewonnen bat, ich Gott und meine Mitburget auf den Rnicen um Bergebung bitten muß, daß ich an derfelben Theil genommen Aber mir haben diese elenden 9 Mill. nicht einmal gewonnen, denn einmal ift es nicht mahr, baf Das Budget von 1829 1021 Dill. betragen bat, und ebenfe menig wird bas Budget von 1837 mit 1012 Diff. abichließen. Dies mußte man icon, als man bas Budget der Kammer vorlegte. Die Stenerpflichtigen tounen fich gludlich ichaben, wenn fle mit einem Dlus von 30 Mill. daven tommen, und fie merben alsbann anftatt 9 Dill. gewonnen ju haben, 21 Dill. verlieren. Erinnern Sie fich, meine Berren, wie fehr wir alle unter der Reftauration über das Budget von einer 35 . Milliarde - Pol. Journ. Juni 1836.

Milliarde gefchrieen baben; heutiges Tages tommen wir damit nicht fort. Dan mag rechnen wie man will, durch nichts in ber Belt laft fic bas Ractum beftreiten, daß den Steuerpflichtigen die letten 6 Sabre war der Revolution 5800 Dill., Die lebten 6 Sabre na d derfelben aber 6700 Dill, gefoftet baben. frage Die hiernach, ob wir etwa blos Romodie gefpielt baben. Die Minifter berufen fich auf die Boblfahrt bes Landes; als ph biefe ihr Bert mare. Dem Lande. Der Reichthum; ber Bermaltung, bas Dencit: - bem Rande bas Genie und ber Rortfdritt in Sandel und Bemerbfleifi: ber Bermaltung ber Rudfchritt und bie Berichleuderung. Revolutionen, fo fagt man und, tommen dem Lande theuer ju fteben. 3ch fage aber: Bohlfahrt oder Untergang, Ruhm oder Erniedriaune. alles hangt von ber Met und Weife ab, wie man Die Revolutionen verfteht und leitet. Ja, Die Revolutios nen tommen theuer ju fteben, wenn man fie als ge= wohnliche Ereigniffe betrachtet, wenn man unvorfichtig denug ift, einzugefteben, daß man ben Thronfolger abfiditich aus der nachften Umgebung des Entthronten gemablt habe, und wenn man eine Menderung in den Daden eben fo wenig, als in ben Derfonen bezweckt. Sa, bie Revolutionen toften viel, wenn man, nachbem fie für Alle unternommen worben, fie jum Beften Eingelner ausbeuten will, wenn bie Bermaltung in die Banbe von Mannern übergeht, die mit ben fremben Truppen ins Land getomnten find und ber Boite Souverainetat eine Quasi-Legitimitat entgegenstellen mallen : wenn Migbrauche auf Digbrauche, Drivilegien auf Drivilegien folgen. Bergeffen wir nicht, meine Berren, was das Land gethan hat; dies ift das einzige Mittel, es ju überzeugen, baß es nichts weiter ju thun babe."

Bill jur Regulirung des städtischen Corpora-

2m 17 Juni ericbien Berr Spring Rice, begleitet von einer beträchtlichen Ungahl von Ditaliefern bes Unterhaufes, an der Barre und wunichte eine Cons fereng mit Ihren Betrlichteiten in Bezug auf Die im Oberhause ju ber Bill jur Regulirung Des ftabilichen Corporationsmefens in Grland gemachten Elmenbemente. Machdem bie Mitalieber des Unterhaufee fich jurices gezogen hatten; genehmigte bas Baus Die Confereng; und es wurde fodann, auf ben Untrag Lord Delbourne's, eine Commiffion ernannt, Die aus dem Prafibenten bes Beheimeraths, bem Grofffegelbewahrer, bein Bergod von Cleveland, bem Grafen von Dinto, bein Bifchof von Briffol, dem Lord Crewe und bem Lord Batherion Diefe Commiffion entfernte fich darauf, um bie Conferent mit der Unterhaus-Commiffion gu halteit, und nach ihrer Ructehr benachrichtigte Lord Lansbowne Ahre Berrlichteiten, bag bie Confereng von Seiten Des Unterhaufes durch ben Rangler ber Schattammer ges leitet morben mare, ber bie Grunde angegeben Rabe; weshalb bas Unterhaus ben im Oberhaufe angenbins menen Amenbements nicht beiftimmen tonne. - Det Wefentliche Inhalt Diefer Grunde, bie bem Baufe benis nadift vorgelefen wurden, war folgendert

\*Die Mitglieder des Unterhaufes ber Bereinigten Konigreiche Größbritannten und Irland halten es bei bem hohen Bertrauen, welches durch die Berfaffung biefes Reiches in fit gefest wird, für ihre Pflicht; fich gegen jede Aufftellung eines Pracedents Beispiels zu verwahren, welches mit der Aufrechthaltung ber Freundschaft und des guten Bernehinens zwischen ben beiden Saufern ühverträglich ware, die für die Entwerfung

35\* gutet

auter Gefete, fur die Boblfahrt und Sicherheit affer Claffen der Unterthanen des Ronigs und fur die Erhale tuna, Ehre und Burde der Rrone Gr. Daf. fo mefente Rudfichtlich ber im Oberhaufe zu ber Bill aur Regulirung der Municipals Corporationen in Ers land angenommenen Amendements fieht bas Unterhaus fich genothigt, auf das von dem Oberhaufe befolgte Bers fahren aufmertfam ju machen. Die Bill murbe befanntlich angenommen, um die Municipal-Corporas tionen in Arland ju reguliren, und man wollte burch Re porhandene Difbrauche abichaffen, in gemiffen größeren und fleineren Stadten Irlands das Opftem ber Municipal Bermaltung fortbesteben laffen. Mus ben Protocollen des Oberhaufes ergiebt fich, bag, in Rolge ber vom Baufe ertheilten Inftructionen, Die Commission bas Princip der Bill anderte, und es mar baber nothwendig, auch ben Titel ber Bill ju anbern. Durch bie aus dem Oberhause guruckgetommene Bill wird vorgeschlagen, die Danicipal-Corporationen in gan; Arland abzuschaffen und bie Bermaltung des gefammten Eigenthums Commiffatien ju übergeben, die vom Lord-Lieutenant ermablt werden und gang von beffen Billfuhr abhangig fenn murden. Die fo amens birte Bill ift auf ein neues Prineip gegrundet, tragt einen neuen Titel und weicht durchaus von der Bill ab, welche das Unterhaus dem Oberhause überfandte. Dan muß fie daher ale eine neue Bill betrachten. Das Unterhaus, weit entfernt, bas bem Oberhaufe auftes bende Recht, jede legislative Magregel ju modificiren und zu amenditen, in Zweifel ziehen zu wollen, glaubt vielmehr, daß die forgfaltige Prufung des Princips und ber Details einer jeden legislativen Dagregel in beiben Baufern, wie fie burch ben alten Gebrauch und Die Berfaffung des Parlaments vorgeschrieben wird, für die Abfaffung guter Befete mefentlich ift, und baß es baber fdwierig, wenn nicht unmöglich ift, daß eine ursprüngs

urfprungliche Bill in Rorm eines Amendements von einem Baufe in bas andere gebracht merbe. terbaus hofft ernftlich, baf bas von bem Oberhaufe bei blefer Gelegenheit befolgte Beisviel nicht als Praces beng-Beispiel aufgestellt werben wird. Während jes bod bas Unterhaus für eine Pflicht halt, Die Brunde anjugeben, weshalb es ber von dem Oberhaufe amen= birten Bill nicht beiftimmen fann, bat es, mit bem Bunfche, bas gute Ginverftanbnig mit bem anderen Baufe aufrecht ju erhalten, Die Amendemente des Obere haufes in Berathung gezogen, in der Boffnung, daß eine barauf gegrundete Dagregel den Beifall des ans bern Baufes erlangen werbe, und bag diefe Dagregel jugleich mit dem Gefete in Bezug auf Die Corporas tionen in England und Ochotiland übereinstimmen und, Die gerechten Erwartungen der Unterthanen Gr. Maj. in Irland befriedigen, und auf diefe Beife bie Union gwijchen Großbritanien und Irland erhalten Das Unterhaus fann mit ben vom Oberhaufe merbe. in dem Titel ber befagten Bill worgenommenen Berane berungen aus folgenden Grunden nicht übereinftimmen: bas Unterhaus willigt ein, die Ginführung von Stadt rathen auf 12 bedeutende Stadte ju beidranken, die burd Reichthum und Bichtigfeit fich jur Ginführung bes Corporations. Cuftems eignen. Das Unterhaus hat ferner zwanzig Stadten von geringerer Bedeutung eine Local= Bermaltung quaebacht, indem es die-gte Acte Beorg's IV. auf fie anwandte. Es ift tein 3meis fel, daß bei bem Reichthum und der Befinnung ber Bewohner in biefen Stadten fich ein paffender Babls und Reprafentativ-Rorper bilden wird. Das Unterhans fchließt von der unmittelbaren Wirfung Diefer Bill achtzehn in ber Bill bes Oberhauses aufgezählte Stadte aus, die in geringerem Grade die Eleinente ber Local: Berwaltung in fich enthalten. Das Unter: Saus bat badurch, daß es nicht alle Amendemente bes Ober=

Oberhaufes geftrichen hat, in gutem Bernehmen mit bemfelben gu bleiben gefucht. Es hat nur biejenigen verworfen, Die mit bem Princip der Bill und mit ben rudfidtlich ber Corporationen in England und Schotte land angenommenen Dagregeln unvereinbar waren, benn es hielt es fomobl fur unzwedmäßig, als fur uns meife, von jenen leitenden Principien abzumeichen. In einer Gr. Daj, von beiden Saufern überreichten Adresse murbe ber Entidluß ausgesprochen, die Union unverlett aufrecht zu erhalten, und zugleich febe ges rechte Urfache gur Befchwerbe ju entfernen und jebe wohlerwogene Berbefferung zu beforbern. Die fcans balofen Diffbrauche ber Corporationen in Arland mers ben von Allen jugeftanden, und das Unterhaus bat geglaubt, bag bie Eriften; folder Diffbrauche ein ger rechter Grund jur Beichwerde fen. Er fucte baber biefe Corporationen ju verbeffern. Benn aber feine Bill in eine Dafregel verwandelt wird, wodurch ein Spftem gang abgeschafft merben foll, bas über 600 Sahre eriftirt hat, und deffen Aufhebung felbft mabrend innerer Unruben und Bargerfriege nicht vorges fchlagen worden ift, fo tann bas Unterhaus nicht eins feben, daß ein fo beifpiellofes Berfahren mit unter bie Dafregeln gezählt merden darf, die auf Berbefferungen abzwecken, ju beren Beforderung fich bas Parlament verpflichtet hat."

## XII.

# Pecret ber Ronigin von Spanien.

"Ihre Maj, bie Konigin, munidend daß die Cortes, welche berufen find, um bas Fundamental Gefes des Staates im Einvernehmen mit bem Throne zu revis diren, auch mit den socialen Gefegen, welche, da fie einer frühern Zeit angehoren, nicht mehr im Einflang mit

mit ber neuern Civilifation fteben, eine gleiche Revifion vornehmen, bat ihre Aufmertfamteit befonders auf iene Gefete gewendet, welche die Subititutionen orda nen und die Art und Beife ihrer Uebertragung ber ftimmen, um fie bauernd zu machen. Ihre Dai, bat ferner anch die Unregelmäßigfeit unferer Die Lebenss bereichaften betreffenden Gefete geveuft, und hat überzeugt, bag biefe Gefege und ihre Unregelmäßigleit erufte und mobiermagene Reformen bedurfen, um fie mit bem Beifte unferer Constitution in lebereinftimmung ju bringen - befohlen, bag eine aus den Dons J. Maria de Parga, Procer Des Ronigreichs, D. Duche, J. Relir gulammengefette, und von Ahnen prafibirte Commiffion, einen Befegesentwurf über die Majorate und einen andern über die Lebensherrichafs Diefe Befetesentmarfe follen ben ten vorbereite. Cortes in ber nachften Sigung jur Drufung vorgelegt werden und Ihre. Daj, bofft, bag fie Ihrer und ber Einfichten der übrigen Mitglieder der Commiffion eben fo murdig fenn merben ale ber gegenwartigen Beit. Ibre Daj, die Ronigin befiehlt mir auch, Ihnen die Grundideen zu bezeichnen, welche bei ber Redaction ber beiden Geschesentwurfe als Bafis bienen follen, bamit ihr Erfolg bem entfpreche, mas Ihre Daj, fich hapon verfpricht. Da jedes Erbfolge : Befet hinfichts lich des Ginfinffes, welchen es auf ben offentlichen Reichthum ubt, als ein bfonomifches, und, infofern es durch die Bertheilung des Grundeigenthums auch bie Macht auf analoge Beife vertheilt, als ein politis fces Gefet betrachtet werden tann, fo municht Ihre Daj. daß ber Besetgentwurf hinsichtlich der Majorate die moralifden Intereffen der Gefellichaft und die materiellen Intereffen des Bolts vereinige. Ihre Daj, hat in ihrer hohen Beisheit nicht fur ges maß erachtet, bag weder die politische Bichtigfeit Diefes Gefegentwurfes durch feine ofonomische Bedeut: famteit

famteit verbuntelt werde, noch bie ofonomifche burch Die politifche, weil fonft eine Ilmwalzung ber Conftitution des Ctaates eintreten murbe. 3m erften wie im ameiten Ralle, tonnte ber offentliche Bobiftand fic nicht fo fonell entwickeln als Ihre Daj, es manfchen. Rad allen Diefen Ermagungen will Ihre Dai., baf Die Commission die zweckmäßigste Art und Beife vorfolage, um fo zu Berte zu gebn, daß man die legitis men Erwartungen fo viel als moglich berucfichtige. Die freie Circulation eines Bermogens, welches von Oubftitution betroffen murbe, verleiht dem Eigens thumer ein Borrecht, aber ohne alle politische Dacht. Binfictlich Des Gefegentwurfs aber Die Lebensberrs Schaften, wunscht Ihre Daj., daß die Commiffion fich beftrebe, Die Unregelmäßigfeiten verfchwinden ju machen, welche noch bestehen, und welche für bas Bolt fo laftig find, ohne jedoch babei bie ben Eigens thumsrechten ichulbige Achtung aus ben Mugen ju feben, welche in ber Perfon ber großen Grundeigens thumer nicht minder beilig find als in ber anderer Privatleute, weil der Staat allen Sicherheit und Sous idulbig ift, und weil alle unter bem ichirmens ben Schatten ber Befete leben und gebeiben. fo wird das offentliche Bobl au freier Entwickelung und ichnellem Bedeihen gelangen. Mur fo wird ber Ehron, der der Unterftubung ber vermittelnden Claffen, beren Organisation ber feinigen analog feyn muß, bes barf, auf breite Grundlagen gestellt werden tonnen. Dur auf Dieje Weife wird Die Monarchie Die erhaltens ben Bejebe erlangen, und die Rortidritte machen tonnen, beren fle bedarf. Dies ift ber Bille Ihrer Daj. Madrid, den 4. Juni 1836. Gott erhalte Gie. (Unterg.) Manuel Barro Apufo. In Don M. M. Garelly."

#### XIII.

Bergeichniß ber Gisenbahnen, welche in England schon im Gange ober erft in Arbeit begriffen sind,

Schon im Gange find Gifenbahnen: Bon Boffen und Rennpon nach Leigh, Lange 19,308 Metres, Capital 3,750,000 Rr.; von Canterbury nach Bhit. ftable, 9654 Dt., 750,000 gr.; von Carliele nach Rem Caftle, 96,540 M., 13,500,000 Fr.; van Cromford nach Sighpeat, 53,097 M., 4½ Mill. Fr.; von Leeds nach Gelby, 32,180 M., 8,750,000 gr.; von Leigester nach Owannington, 25,744 Detres, 3,375,000 Rranten; von Liverpool nach Manchefter, 49,500 D., 30 Millionen Fr.; von Stockton nach Barlington, 59,533 M., 5 Will. Fr.; von Whithy nach Pidering, 27,353 M., 3 Will. Fr. Ju Bau begriffen find gegenwartig folgende Bahnen: Bon London nach Briftol, Lange 183,426 D., Capital 624 Dill. gr.; von Birmingham nach Manchefter, 131,138 Metres, 27 Mill. Fr.; von Conton nach Birmingham, 179,403 M., 622 Mill. Fr.; von London nach Greenwich, 6033 DR., 10 Mill. Fr.; von London nach Southampton, 120,675 Metres, 871 Mill. Fr.; Mord. Unionebahn, 33.689 Metres, 121 Dill. Rr.; von Prefton nach Boure 30,978 DR., \$250,000 Fr.

#### XIV.

#### Litteratur.

Abhandlungen über Gegenstände des öffentlichen Rechts bes beutschen Bundes und des Staatsrechts der Bundesstaaten v Frang Freiherrn von Gruben. Königl. balerischen Kammerer. Deft 1. II. Stuttgart 1835, 1836. gr. 8. D. Bals.

Das erfte heft enthalt: Ueber bas Berfaltniß bes bffentlichen Rechts bes deutschen Bundes zu dem Staatsrecht der Bundesstaaten, wo namentlich über die Presse und Souveranität der einzelnen Bundess staaten aussuhrlicher verhandelt wird; das zweite entahalt Betrachtungen über das bundesgesestliche Schiedssgericht und über die Bedeutung des in dem Artikel LVII. der Schlußacte aufgestellten Princips und dessen Bolgen in Bezug auf landständische Birtsamteit, Ber auch zu einer Partei sich betennt, die mit des Berssasses Ansichten sich nicht gut vertragen kann, wird boch gern die beiden aus den Bestimmungen des Bundes die Berhältnisse des Seinige zur Annehmslichkeit des Lesers beigetragen hat.

<sup>1)</sup> Deutschlands erfte Eifenhahn mit Dampfs fraft, oder Berhandlungen der Ludwigs Gifens bahn: Gesellschaft. 112 S. 4. mit 3 Rupferstafeln.

<sup>2)</sup> Stephenson's Locomotive auf der Ludwigs: Eisenbahn nach Fürth. 40 S. 8. mit 2 Kup= fertafeln.

<sup>3)</sup> Die Rurnberg : Further Eifenbahn in ihren nachften Birtungen und Resultaten. Gine staats wirthschaftliche Perspective. 42 . 8. und

4) Deutschlands Belthandels Biebers geburt, oder die deutschen Sifenbahnen und der Main: Donau=Canal in ihrer Belte handels: Bichtigfeit, ihren nationalen Bortheislen, in ihrem Berhältniß zu einander und in ihrer Aussuhrung betrachtet. Bon Dr. Alexander Lips, kurfürstl. hessis, pens. Prof. der Staatswissenschaft. Erste Abtheilung: die deutsschen Eisenbahnen. Nurnberg, Riegel und Wießner 1836. 256 S. 8.

Bei den Unternehmungen, die jest in Deutschland theils ausgeführt, theils beabsichtigt werden, muß es hochft wichtig fur die Betheiligten seyn, Ersahrungen, die auf deutschem Boden schon gemacht worden, benuben zu tonnen. No. 3 und 4 sind besonders dadurch merk wurdig, daß der Berfasser, fruher ein Gegner der Eisens bahnen, ihnen jest so warm das Wort redet, ein gula tiger Beweis für dieselben.

### XV:

## Monatsbericht.

Am 17. Mai fam ber Ronig Otto von Griechens fand im hafen von Ancona, und am 29. gum Bejuche bei feinen königlichen Eltern in Munchen an.

Am. 23. Mai murben die Cortes in Spanien aufs geloff, und die neuen jum 20. August jufammenberufen.

Um 29. Mai tamen die Bergoge von Orleans und von Memours in Wien an.

Am 29. Mai wurden die portugiefischen Cortes aufgeloft.

Am 31. Mai und ben folgenden Tagen hatten bei Gelegenheit der Discussion des Budgets der auswärtigen Angelegenheiten so wie später der Finanzen und bes

bes Rrieges in der frangofficen Deputirtenfammer febr intereffante Debatten ftatt, mobei besonders Berr Thiere bie Regierung glangend vertheibigte.

Am 6. Juni farb ber Ronig von Sachien, geboren ben 27. Dec. 1755, auf ben Thron gelangt am 5. Dai 1827. Thronfolger ift feines Brubers Bobn, Rriebrich Muguft, geboren ben 18. Dai 1797.

Unfange Juni erichien ein taiferliches Manifest an die bohmifden Unterthanen, fich jur Rronung in ber erften Balfte bes Monats September in Drag eingu-

finden.

Am 11. Juni murbe ber Untrag, die Amendements bes Oberhaufes ju ber irlandischen Corporations-Bill ju permerfen, mit 324 gegen 238 Stimmen im Unterhaufe genehmigt und jum zweiten Dal verlefen.

Die frangofifche Deputirtenfammer beichlof am 17. gegen ben Bunich bes Binangminifters auf ben Antrag bes Brn. Gaëtan de la Rochefoucauld, daß bie Bernachtung ber offentlichen Spielhaufer mit bem 1. Stanuar 1838 aufboren und diefe felbft gefchloffen fenn follen.

Im Canton Zurich wird ein Jesuiter = Collegium

errichtet.

In ber Odweis fangen Regierungen und Bolf an einzuschen, welchen Schaben fie von bem Aufents balte ber Rluchtlinge ju befürchten baben, und treffen geeignete Dagregeln.

In Spanien bat ber Rrieg im Morden feine bebeutenbe Beranberung berbeigeführt. Die Mationals

guter werden ju guten Preifen vertauft.

Damburg, ben 28. Juni 1886.

Derausgegeben von 2. Beife.

# Inhalts-Verzeichnifg.

| Erstes Monatostud.                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Blide auf ben Stand ber Politit beim                                                | beite        |
| Jahresmedfel 1835 - 36                                                                 | ` s          |
| II. Boticaft des Prafibenten ber Bereinigten                                           |              |
| Staaten                                                                                | 25           |
| III. Abref Entwurf ber Deputirtentammer                                                | 85           |
| 1V. Frangofifche Rammern. Rebe bes Ronigs von Frantreich bei Eroffnung ber Seffion     |              |
| füt 1886                                                                               | 80           |
| V. Brafilien. Proclamation bes Regenten von Brafilien, Diego Antonio Feijo, beim       |              |
| Schluffe der Rationals Berfammlung an                                                  | 01           |
| die brafilianische Ration                                                              | 91<br>95     |
| Ar. Meguatagesicht                                                                     | . 30         |
| Zweifes Monatsstud.                                                                    |              |
|                                                                                        |              |
| I. Auszug aus dem Berichte des Grafen Por-<br>talis, eines der mit der Instruction des |              |
| gieschischen Prozesses beauftragt                                                      | / . <b>-</b> |
| gewesenen Commiffaire                                                                  | 97           |
| II. Actenftude, Spanien betreffend. (Forte                                             |              |
| febung.)                                                                               | 151          |
| III. Borfctage gur Reducirung ber 5 pCt. Rente in Frankreich                           | 160          |
| IV. England. Rebe des Konigs bei Eroff:                                                | 100          |
| nung des Varlaments                                                                    | 168          |
| V. Rede bei Erbffnung bed Burtembergifden                                              |              |
| Landtages                                                                              | 167          |
| VI. Normegen. Ronigliche Rede bei Eröffnung                                            | 1.           |
| des Storthings                                                                         | 170          |
| VII. Preußen. Berordnung in Betreff des Ber=                                           |              |
| febre mit fpanifchen und fonftigen, auf jeden Inhaber lautenden Staates oder           |              |
| Communal : Souldpapieren                                                               | 173          |

|                                                                                   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VIII. Defterreich. Bortrag, welchen ber Gouvers                                   |           |
| neur der privilegirten ofterreichischen Ras                                       |           |
| tionalbant, Dr. Abrian Ritolaus Freihert v. Barbier, Gr. f. f. opoftl. Raj. wirts |           |
| lider Beheimerrath ic. an den labliden                                            |           |
| licher Gebeimerrath ic., an ben loblichen Bantiausfchus in ber Berfammlung am     | _         |
| 11. Jan. gehalten bat                                                             | 177       |
| IX. Bevoterunges Bergleidungen gwifden Des                                        |           |
| fterreich und Wurtemberg                                                          | 181       |
| X. Altlandammann Sans v. Reinhard                                                 | 184       |
| IX. Rheinfdifffahrt von und nach Solland                                          |           |
| während bes Jahres 1885                                                           | 190       |
| XII. Monatebericht                                                                | 191       |
|                                                                                   |           |
| Drittes Monateftuck.                                                              |           |
| I. Saupt. Finang, Ctat bes Ronigreiche Bari                                       |           |
| temberg far bie brei Jahre vom 1. Juni<br>1836 bis 80. Juni 1839                  | _         |
|                                                                                   | 193       |
| II. Rede (Alloenio), welche Papft Gregor XVI.                                     |           |
| am 1. Februar im gebeimen Confiftorium gehalten                                   |           |
|                                                                                   | 196       |
| III. Freie Stabt Aratau                                                           | 199       |
| IV. Berhandlungen über die Drangiftens Logen im englifden Parlamente              | <b></b> : |
| Ebgen im englicen patiamente                                                      | 215       |
| V. Statiftit preußifder Universitaten. (Que ber preuß. Staateatg.)                | 232       |
| VI. Actenftude, Spanien betreffenb: (Forti                                        | 202       |
| , (ebung.)                                                                        | 241       |
| VII. Scenen aus bem fpanifchen Burgerfriege.                                      | 250       |
| VIII. Das Religionswesen in der Schweig                                           | 258       |
|                                                                                   | 200       |
| IX. Bevolferung. (Que bem Stanteileris fon von Rotted u. Belder.)                 | 263       |
| X. Litteratur                                                                     | 268       |
| XI. Monatsbericht                                                                 | 271       |
|                                                                                   | AIL       |
| minutes on analysis a                                                             |           |
| Viertes Monatsstad.                                                               |           |
| 1. Bevollerung. (Aus bem Staats Leriton                                           |           |
| von v. Rotted und QBelder.) (Fort: fegung.)                                       | 273       |
| ind amb. \                                                                        | 219       |

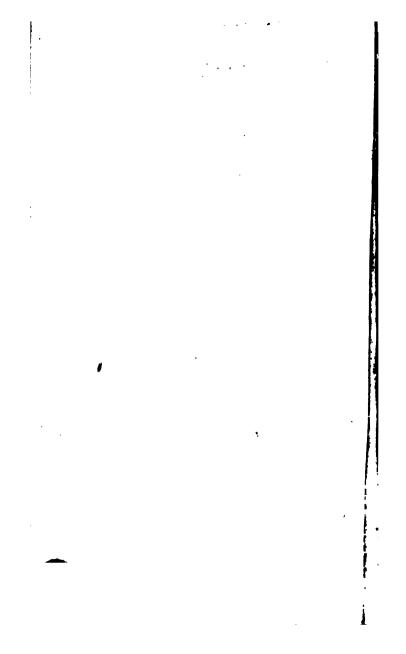